

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| · |   | , |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |





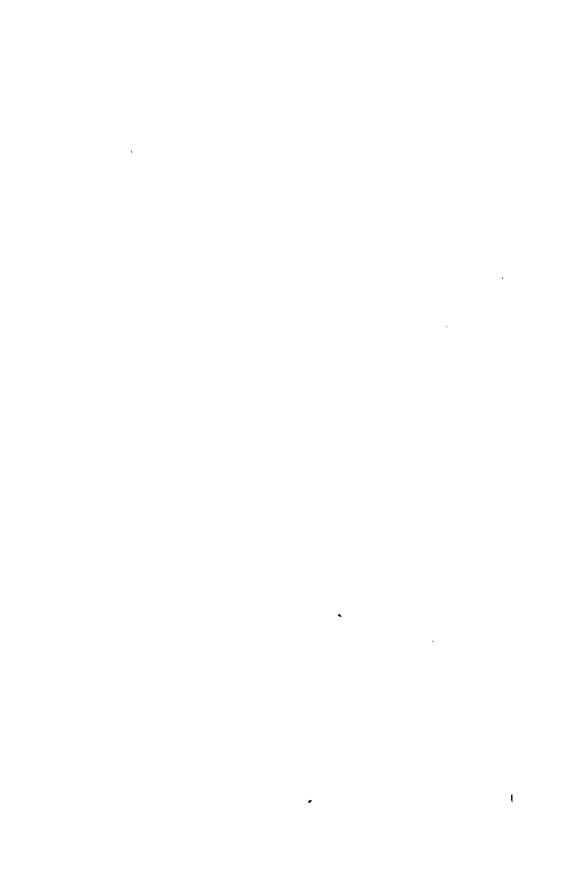

·

Geschichte der Englischen Litteratur.

•

.

.

•

# Geschichte

ber

# Englischen Litteratur

von

Bernhard ten Brink.

Erfter Band.

Bis gu Wiclifs Auftreten.



Berlin,

Berlag von Robert Oppenheim.

1877.

Uebersehungsrecht vorbehalten.

# 3307 W.35 31333 344441

Drud von Megger & Bittig in Leipzig.

# Frederick I. Furnivall,

dem Renner und Berehrer

ber

großen Dichter feiner Mation,

bem unermüblichen, erfolgreichen Forfcher

und

felbstlosen Förderer benticher Mitforichung,

in treuer Freundschaft

zugeeignet.

## Vorwort.

Die Schrift, beren ersten Band ich hiermit an die Oeffentlichkeit gebe, verfolgt einen doppelten Zweck. Einmal sucht sie das historische Verständniß der englischen Litteratur überhaupt zu fördern, zweitens dasselbe weiteren Kreisen, zunächst in Deutschland, zu erschließen.

Die Rücksicht auf diese "weiteren Kreise", beren Theilnahme ich für einen ihrer gewiß nicht unwürdigen Gegenstand zu gewinnen hoffe, hat von meinem Buch Manches ausgeschlossen, was der Jünger der Wissenschaft, und sogar Einiges, was auch der Weister ungern darin vermissen wird.

Der Anfänger bedarf eines Leitfadens zur Orientirung in dem Labyrinth der Litteratur über die Litteratur, und ein folcher wird ihm hier nicht geboten; der Kenner wird zu erfahren wünsschen, auf welche Beweisgründe die hier vorgetragenen Ansichten sich stützen, und dieses Verlangen wenigstens nicht überall befries bigt finden.

Beiden Bedürfnissen hofse ich in einem besondern Schriftchen zu genügen, welches unter dem Titel "Grundriß zur Geschichte der Englischen Litteratur" in demselben Berlag wie das gegenswärtige Werk erscheinen und, an die hier gegebene Darstellung auf's engste sich anschließend, gleichwohl ein selbständiges, an sich verständliches Ganze bilden wird.

Gründe mannigsacher Art haben mich bestimmt, das vierte Buch dieser "Geschichte", welches mit Chaucers Tod seinen Absichluß findet, nur zum Theil dem vorliegenden ersten Band einszuverleiben. Es ergibt sich hieraus ein Verhältniß der Kreuzung zwischen höheren und niederen Sinheiten, etwa dem Fall vergleichsbar, wo eine dramatische Scene aus einem Act in den folgenden sich fortsetzt, indem der sich hebende Vorhang uns die Personen auf der Bühne in derselben Lage zeigt, worin der fallende sie unserm Blick entzog.

Die zahlreichen Proben aus Dichtungen und Prosawerken — besonders aus ersteren — die ich in Uebersetzung mittheile, werden meinen Lesern hoffentlich willkommen sein. Mit Ausnahme der aus Greins "Dichtungen der Angelsachsen" entnommenen, sowie der vier Strophen auf S. 201 f., rühren die Uebersetzungen von mir her.

Weiteres hinzuzufügen scheint mir unnöthig. Was mein Buch etwa Gutes hat, mag für sich selbst reden; die Kritik im voraus auf die Mängel desselben aufmerksam zu machen, kann nicht in meiner Absicht liegen.

Straßburg i. E., im März 1877.

Der Verfasser.

# Erstes Buch. Vor der Eroberung.

Longað þonne þý læs, þe him con leóða worn oððe mid hondum con hearpan grétan, hafað him his gliwes giefe, þe him god sealde. Gnomica Exon. III, 170.

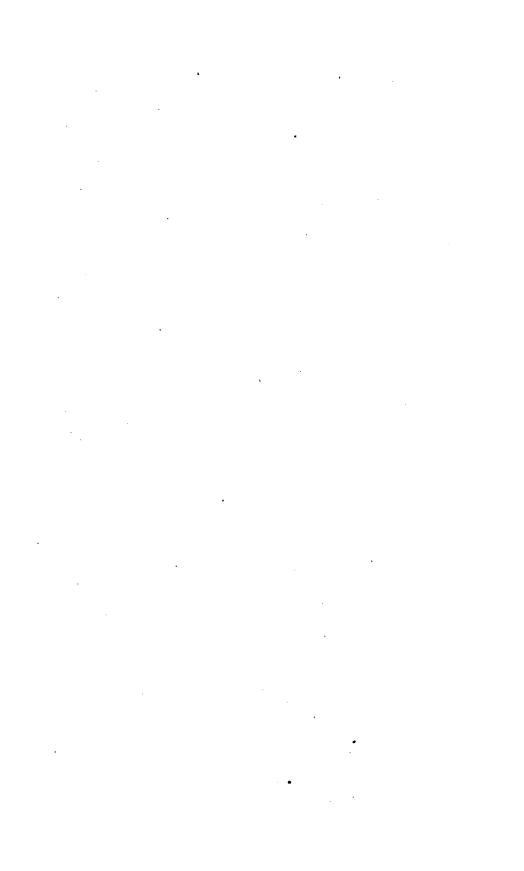

Erst längere Zeit nach der Ansiedlung der englischen Stämme auf britischem Boden beginnt die englische Litteratur sich zu entsalten. Gleichwohl sehlt es ihr nicht an Denkmälern, welche, ihrem wesentlichen Gehalt nach der vorlitterarischen Zeit entstammt, auf eine Spoche zurückweisen, wo die deutschen Eroberer Britanniens, sei es ganz, sei es theilweise, noch ihre frühere Heimath bewohnten. Spärlich und schillernd ist das Licht, welches jene ältesten Erzeugnisse der englischen Muse über die ursprünglichen Wohnsitze, die anfänglichen Staats und Stammesverhältnisse der späteren Engländer verbreiten. Um so deutlicher spricht aus diesen Dichtungen Geist und Sitte eines Bolkes, welches das Meer wie den Acker pflügte, Kampf und Beute liebte und sich am Heldenruhm berauschte, der in der Methhalle von den Lippen des Sängers floß.

Historie und Sage bezeichnen als die ursprüngliche Heimath ber Engländer die kimbrische Halbinsel und den süblich anliegenden Theil des Festlandes östlich von der Elbe. Dort saßen sie in verschiedene kleinere Völkerschaften getheilt: im Norden die Jüten, ihnen sich anschließend die Angeln, deren Namen die Landgete zwischen Flensburgsjörd und Schlei bewahrt, weiter südwärts herrschte der weithin verbreitete Name der Sachsen. Es war ein hochstrebendes, unternehmendes Geschlecht, gestählt durch unausgesetzen Kampf mit dem Weere, dessen Nähe ihnen oft furchtbar wurde. Furchtbar zumal im Frühjahr und beim Eintritt des

Herbstes, wenn unter bem Drange wilder Stürme der Wasserschwall mit reißender, zerstörender Gewalt über die niedere Küstensgegend sich ergoß. Langwierig und strenge war die Herrschaft des Winters, der die Fluthen in "Eisfesselleln" schlug. Wie eine Erslösung wirkte daher der Einzug des Sommers, wenn milde Lüste vom Meere her wehten, das im Strahl der Sonne freundslich erglänzte.

In solcher Gegend bildete sich der Mythus von Beowa, dem Heros, der den Meerriesen Grendel bezwingt und im Kampse mit dem seuerspeienden Drachen — auch dieser eine Personisication des Meeresungestüms — den Tod gibt und empfängt. Doch nicht ewig währt der Tod des Beowa. Ist er doch nur eine verjüngte Gestalt Freas, des lichten Gottes der Wärme und Fruchtbarkeit, dessen goldborstiger Eber den Helm englischer Kriezger schmückte.

Nicht blos mit den Elementen wurde gefämpft. Häufig führte ber Rrieg Angeln, Sachsen und Juten gegen einander ober gegen Nachbarstämme in's Feld. Im Frühjahr, wenn die Stürme sich gelegt hatten, lockte das Meer zu Kriegs- und Raubfahrten. Da war die See ein befreundetes Element trop ihrer Schrecken, und muthvoll vertraute man sich dem Schiff an, dem "Sundsahrer", dem "Seeholz", bas "einem Bogel gleich, schaumhalfig" auf bem Bege ber Schwäne und der Walfische dahinglitt. Rabe waren die danischen Infeln, die Rufte Standinaviens. Auch auf die Nordsee wagte man fich hinaus und suchte die deutsche Rufte bis zur Rheinmundung beim. Dort begann das Römergebiet. Noch weiter ging oft die waghalfige Fahrt die Geftade entlang, wo belgische und gallische Bölkerschaften unter römischer Herrschaft lebten. Da wurde zur rechten Sand Britannien fichtbar, das feine glanzenden Kreidefelsen bis nah an die gallische Küste vorschiebt. Für ein völker= und heerdenreiches Land galt es, durch uralte Stammes= gemeinschaft und Cultusgeheimnisse mit Gallien verknüpft. Seltfame Sagen belebten die Wafferstraße zwischen Insel und Fest= land. Dumpfe Stimmen wurden allnächtlich an der armorika= nischen Kuste vernommen, wenn der Todtenschiffer seinen übers füllten Rahn nach dem jenseitigen Ufer lenkte.

Auch Britannien gehorchte seit Agricolas Tagen den Römern. Römische Heerstraßen durchtreuzten das Land, eine Anzahl Städte mit Tempeln, Babern, Säulengängen waren entstanden, in denen die stolze Sprache des Eroberers erklang. wie in Gallien war für die deutschen Seerauber der Reiz zur Blünderung mächtiger als die Furcht vor bem römischen Ramen. Im Laufe bes vierten Jahrhunderts machten die Sachsen mehr als einen Angriff auf die britannische Ruste. Schrecken ergriff die eingebornen Briten wie die römischen Eroberer. Die auch im Norden — hier von keltischen Barbaren — bedrohte Reichsgewalt raffte sich noch einmal auf, als in Theodosius ein kraftvoller Statthalter nach Britannien fam. Die Angriffe ber Sachsen wurden abgewehrt, die Bicten und Scoten bis zum Forth zurückgedrängt. Es war bas lette Aufflackern eines Lichtes vor bem Im Anfang bes fünften Jahrhunderts brang bie germanische Welt mit Macht auf das römische Reich ein. Rom felbst wurde von den Bestgothen mit Blünderung überzogen. Die in Britannien stationirten Legionen wurden zurückgerufen. von Picten und Scoten sowie von den deutschen Barbaren her brobenden Gefahren hatten die Briten jest nur noch ihre eigene Rraft entgegen zu feten.

Die Bewegung, welche fast alle germanischen Bölker ergriffen hatte, riß nun auch die englischen Stämme, nicht mehr blos einzelne Schaaren und Gefolgschaften, mit sich fort. Ein mächtiger Strom der Auswanderung begann — namentlich gegen die Mitte des Jahrhunderts — von der kimbrischen Halbinsel und der Elbsmündung her über Britannien sich zu ergießen. An der Südsostspie der Insel ansangend, ergriff die Einwanderung im Laufe eines Jahrhunderts den größern Theil der Südküste und die Ostfüste bis zum Forth.

Je weiter die Deutschen vordrangen, desto stärker wurde der Widerstand, auf den sie stießen. Zwar hatten die Römerheere

Britannien verlassen; allein die Briten hatten in Folge der Fremdherrschaft nur einen Theil ihrer ursprünglichen Kraft eingebüßt. Der Rest, der ihnen blieb, wurde durch Haß und Berzweislung auf's äußerste angespannt. Das national-keltische Clement, welches außerhalb der Städte wenig geschwächt sich erhalten hatte, rasste sich dem Germanenthum gegenüber zu neuer Energie auf; ja gelegentlich brach in der Berührung mit dem germanischen Heidenthum die heimische Religionssorm aus der Hülle des Christenthums wieder hervor.

Blutig und hartnäckig war der Kampf, zumal da wo die Deutschen sich besestigten Städten gegenüber sanden, deren Einsnahme ihrer unvollkommnen Kriegskunst lange nicht gelingen wollte. Bon diesen wurden eine große Anzahl nach der Erstürmung eingeäschert; erbarmungslos wüthete das Schwert des Siegers oft auch gegen Wehrlose.

So wenig wie den Deutschen fehlte es den Briten an heldensmüthigen Führern. Wallisische Bardenlieder, deren angebliches Alter freilich den Verdacht einer oft tendenziösen Ersindung nicht abzuwehren vermag, seiern manche ihrer Namen. Spätere Geschichtschreibung, sagenhafter als die Dichtung, gießt auf den Namen Arthurs den ganzen Glanz aus, der die Gestalten ritterlicher Helden und mächtiger Herrscher zu umfließen pflegt, und läßt in ihm der teltischen Welt einen apotryphen Karl den Großen erstehen.

Gegen Ende des sechsten Jahrhunderts war die ganze öst= liche Hälfte — und mehr als die Hälfte — des Landes zwischen dem Kanal und dem Firth of Forth in den Händen der Deutschen. Sine Reihe von kleineren Staaten hatte sich gebildet, deren Zahl und Grenzen häusigem Wechsel unterworfen waren, unter denen jedoch einige durch zähere Lebenstraft und größere Bedeutung her= vorragten. Das kleine Jütenreich Kent, welches den am frühsten civilisirten Theil Britanniens umfaßte und dazu bestimmt war, das englische Kom in sich zu bergen. Im Norden und Westen daran anstoßend Ost= und Südsachsen. Neben Sussex der Westsachsen, dem die Aufgabe zugesallen war, die sächsische Grenze

gegen die Kelten zu hüten und vorzuschieben, und der die jütischen Ansiedlungen in seinem Schooß bald absorbirte. Weiter nördlich die anglischen Reiche: Ostangeln nördlich von Essex, Bernicien zwischen Forth und Tees, später Deira zwischen Tees und Humber, von denen die beiden letztern Staaten bald selbständig, bald zu einem nordhumbrischen Reich vereinigt erscheinen. Das Gebiet der Mittelangeln südlich vom Humber bildete den Kern des späteren Merciens, welches auf Kosten sämmtlicher Nachdarreiche, zumal der britischen, zum ausgedehntesten der germanischen Staaten in Britannien erwuchs, der sast das ganze Mittelsland umfaßte und im Süden und Westen auch sächsische Stämme in sich schloß. Nicht selten gebot der mercische König auch über das kleine Mittelsachsen mit dem gewaltigen London darin, welches zu andern Zeiten wiederum eine Art städtischer Republik bildete.

Beinahe alle diese englischen Reiche entstanden durch die Berbindung kleinerer Gebiete, wie sie von Schaaren kriegerischer Anssiedler nach und nach in Besitz genommen waren. Bei der Bersichmelzung zu einer höhern Einheit bestanden dann jene ursprüngslichen Gebiete vielsach als Bezirke (seir) des neugebildeten Reichs fort, während ihre Vorsteher den Namen ealdorman, d. i. Fürst, Herr, zu tragen sortsuhren, der die deutschen Häuptlinge bei ihrem ersten Auftreten in Britannien überhaupt bezeichnet. Die an die Spitze der einzelnen Reiche tretenden Fürsten aber wurden zu Königen.

Die Einführung des Königthums, einer altgermanischen, aber nicht bei allen deutschen Stämmen durchgedrungenen Institution, bildet wohl die wichtigste Beränderung, welche das Bersassungs-leben des englischen Stammes in Folge seiner Uebersiedlung nach Britannien ersuhr. Im Uebrigen erhielten sich im Wesentlichen die politischen Einrichtungen der Heimath, welche — da sie der militärischen Gliederung des Bolksheeres entsprachen und wie diese ursprünglich auf der natürlichen Gliederung der Geschlechter und Familien beruhten — sich leicht von einem Boden auf den andern verpflanzen ließen. So sinden wir in England dieselbe Berthei-

lung des Bodens, dieselben Gau- oder Hundertschafts= und Gemeindeverbände wie in Deutschland, dieselbe Rangabstufung von Scheln (eorlas), Freien (ceorlas), Hörigen und Stlaven. Aber auch dasjenige Institut sehlt nicht, welches aus Tacitus\*) lebenbiger Schilderung als ein vorzugsweise germanisches sich uns eingeprägt hat, und das den Keim in sich trug zu einer vollstänbigen Zersehung des germanischen Volksstaats: das Gesolgschaftswesen.

Der Fürst, namentlich der durch Ansehen und Tapferkeit hervorragende, ist von einer Schaar vornehmer Jünglinge umgeben,
die sich ihm persönlich zum Dienst verpflichtet haben. Sie sind
seine Gefährten, seine Degen (pegnas, d. i. Anaben, Diener); ihr
höchster Ehrgeiz ist, den ersten Plat in seinem Gesolge einzunehmen, wie es für den Fürsten ehrenvoll ist, ein zahlreiches Gesolge
tapferer Jünglinge zu haben. Im Frieden gereichen sie ihm zur
Zierde, im Ariege zum Schut und zum Ruhm. Denn sein Leben
im Kampse zu beschüßen ist ihre heiligste Pflicht, Nichts gilt für
so schmachvoll, als den Herrn in der Noth zu verlassen, oder auch
nur, wenn er gefallen, lebend vom Kampsplatze zu weichen. Und
der Glanz, der von den Heldenthaten der Gesolgsmänner ausgeht, umstrahlt das Haupt ihres Fürsten. Sie kämpsen sür ihn,
wie er für den Sieg kämpst.

Aus der Kriegsbeute theilt der Herr seinen Degen Geschenke aus: Rosse, Waffen, Spangen.

Auch Land und Gut konnte er ihnen zum Lohn für geleistete Dienste verleihen, und die englischen Könige belohnten ihre Degen gerne in dieser Weise, die ihnen zugleich deren Dienst für die Zukunst sicherte. Manches Stück des ursprünglich der Gesammt=heit angehörigen Gebiets wurde so unter Zustimmung des Reichs=raths an Einzelne veräußert, verwandelte sich aus folcland in bocland (d. h. verbrieftes, urkundlich verliehenes Land). Mit der königlichen Macht in Wechselwirkung steigerte sich das Ansehen

ţ

<sup>\*)</sup> Germania, Cap. 12. 14.

der Königsbegen. Die Diener des königlichen Hauswesens wurden allmählich große Würdenträger des Reiches. Ihr politischer Einfluß nahm stetig zu. In der Reichsversammlung (witenagemot, Bersammlung der Weisen) bildeten die — mit Grundbesitz reich ausgestatteten — Königsdegen ein stehendes und sehr bedeutendes Element.

So erwuchs im Laufe der Zeit in den englischen Reichen ein Dienst- und Besitzadel, in dessen Kreis zwar manche der Gemeinfreien aufgenommen wurden, bessen Existenz aber den Stand der Keorle als Ganzes herabbrückte und auch den Geburtsadel in den Schatten stellte.

Wie die Könige im Großen, so thaten kleinere Herren in kleinerm Maßstabe. Das Dienstwerhältniß in Verbindung mit Versleihung oder Verpachtung von Grundstücken griff in immer weistern Kreisen um sich. Allmählich gelangte man zu dem Grundsatz daß Jeder einen Herrn haben müsse.

Da nun ein Grundstück unter beliebigen Bedingungen versliehen werden konnte, z. B. mit der Berpflichtung der Heeresfolge, so waren die Keime des Feudalwesens vorhanden, und diese entwickelten sich stetig, wenn auch langsamer als auf dem Continent.

Zur Zeit der normannischen Eroberung waren sie noch nicht zur vollen Entfaltung gelangt; der altenglische, auf die Verdindung freier, waffenfähiger Männer gestellte Volksstaat war zwar arg erschüttert, jedoch nicht umgestürzt.

Machte der positische Einfluß des Gesolgschaftswesens sich erst im Laufe der Zeit in größerm Maße geltend, auf ethischem Gebiet muß von Ansang sein Einfluß höchst bedeutend gewesen sein. Auf dem Schlachtselde gelangte die Idee des Comistats zu voller Verwirklichung und zwar zu einer solchen, die sowohl die triegerische Leidenschaft wie die Gefühle der Pietät, der Anhänglichteit und Treue steigern mußte. Diese Gefühle aber, die keinem germanischen Stamm fremd sind, äußerten sich bei den englischen Stämmen früher als bei andern in einer besonders zarten und innigen Weise. Es hängt dies mit der Art ihres Gestühlslebens überhaupt zusammen.

Die Tiefe und Nachhaltigkeit ber Empfindungen erscheint hier begleitet von einer gewissen Beichheit des Gemuths, einer Neigung zur Gefühlsschwärmerei, welche der rücksichtslosen Wirklichkeit gegenüber leicht ben Charafter der Melancholie annimmt. murbig contraftirt biefe Seite ihres Wefens mit bem unbandigen Mannestrop, der die Gefahr verachtet und dem Tod entgegenlacht; boch entspringt Beides schließlich berfelben Wurzel, dem Ueber= gewicht, das die Mächte des Gemuths im innern Leben des Germanen behaupten. Woher es freilich tomme, daß jene Weichheit, welche in neuerer Zeit und noch vor turzem für ein Erbtheil der Deutschen im engern Sinne galt, im Alterthum unserer Geschichte besonders den englischen Stamm kennzeichnet, durfte schwer zu erklären sein. Kaum zweifelhaft aber scheint es, daß der Reim zu dieser Eigenschaft schon vor der Bekehrung zum Christenthum und vor der Niederlaffung in Britannien bei ihm vorhanden war, wenn auch erst das Christenthum ihn zur vollen Entfal= tung führte.

Der Cultus der Wanengottheiten, der in alter Zeit bei den ingävonischen Bölkern besonders heimisch war, scheint zu jener Richtung des englischen Gemüthslebens wohl zu stimmen. Freundsliche, wohlwollende Götter sind die Wanen, deren Leben und Herrschaft mit der Sommerzeit zusammensällt. Auf das Meer wie das Land erstreckt sich ihr segensreicher Einsluß, der den Menschen die Fülle der nothwendigen Güter und den friedlichen Genuß derselben verleiht. Bei dem Eintritt des Winters verschwinden, sterben sie, einen geheimnisvollen Schauer zurücklassend; im Frühzighr aber kehren die sehnsuchtsvoll erwarteten zurück.

Tacitus\*) berichtet von der Berehrung der Nerthus, deren Namen eine Meergottheit andeutet, die aber von ihm als Terra mater bezeichnet wird. Auf einer Insel im Ocean lag ihr Heilig= thum, wo ihr Symbol, der Wagen, von einem Gewande verhüllt, gehütet wurde. Der Stammvater der Ingavonen aber, Ing ist

<sup>\*)</sup> Germania, Cap. 40.

Götter.

Niemand anders als Frea, der ursprünglich die männliche Seite des durch Nerthus als Weib vertretenen Wirkungsprincips darstellt.

Götter von zum Theil sehr verschiedenem Charafter waren in Folge der Berührung mit andern germanischen Bölkergruppen bei ben Ingavonen eingeführt ober boch zu höherm Ansehen gelangt. Auch fie hatten nach Vorgang der Istävonen den Sturmgott Woden, in dem die Leidenschaftlichkeit des germanischen Wefens, das siegreiche Vordringen der germanischen Heerschaaren, aber auch die Regsamkeit im Element des Geistes sich verkörpert, als ben oberften ber Götter zu verehren gelernt. Auf Woden führten die englischen Königsgeschlechter ihren Stammbaum zurück. Auch ber Cultus bes im Stammesheiligthum ber Herminonen mit knechti= scher Demuth verehrten wilden Schwertgottes Tim, deffen Rame an ben altarischen Himmelsgott gemahnt, war ihnen nicht fremd. Unter dem Namen Sarneat (Schwertgenoß) steht Tim als Wodens Sohn an der Spite 'ber Stammtafel der Könige von Effer mit Nachkommen, deren Namen die Thätigkeit des Gottes in den verschiedenen Phasen der Schlacht bezeichnen. Ebenso murde Thunor, ber Gewittergott, bei ihnen verehrt, ber Bekampfer ber Riefen und Ungeheuer, der Förderer bes Ackerbaues, beffen Belbenthaten das in die Schlacht rückende Heer in Liedern feierte.

Wie das Staatswesen, so mag auch die Religion der englischen Stämme durch ihre Uebersiedlung nach Britannien zunächst nur wenig Veränderung ersahren haben. Wahrscheinlich ist es, daß die Eroberung nicht nur die irdische, auch die himmlische Mosnarchie auf sestere Grundlage stellte, daß sie das Ansehen Wodens als des obersten der Götter erhöhte. Galt doch Woden wohl auch ihnen — wie den standinavischen Völkern, denen vielleicht sie seinen Cultus vermittelt hatten — für den Gott der Cultur, für den Ersinder der Runen. Als dem weisen Lenker der Schlachten, der den englischen Heeren unter ihm selbst entstammten Führern den Sieg verliehen, gebührte ihm vor allen Göttern Dank.

Einige ältere Gottheiten mochten allmählich in Vergeffenheit gerathen, ihre Attribute auf andere Götter übertragen werden,

ober gewisse Seiten ihres Wesens unter jüngern Namen in Ge= stalt göttlicher Heroen fortleben.

Vor allem aber wurden Heroen zu Helben. Die Zeit der Bölkerwanderung ist ja diejenige, wo durch Verschmelzung von Mythus und Geschichte die Helbensage zur Entwicklung gelangt.

#### II.

Von allen deutschen Stämmen, welche sich innerhalb der Grenzen bes römischen Reichs niederließen, befand fich der englische in der für die Erhaltung seiner Sprache und nationalen Eigenart gunftigsten Lage. Biel weniger tief als in Gallien ober Sifpa= nien hatte das Römerthum in Britannien seine Wurzeln geschlagen; nach der Entfernung der römischen Legionen hätte in dem Lande, ware es fich felbst überlaffen geblieben, das keltische Wefen, das außerhalb der Städte fast ungeschwächt fortlebte, wieder die Oberhand gewinnen muffen. In ihrer alten Beimath waren die englischen Bölterschaften taum je mit Römern in directe Berührung getreten. Was ihnen an Culturerzeugnissen und Culturanregungen von Kom oder Byzanz her durch Vermittlung anderer deutscher Stämme zugegangen, mar zwar nicht ohne Ginfluß geblieben, hatte jedoch den organischen Verlauf ihrer nationalen Entwicklung nicht in neue Bahnen zu lenken vermocht. War doch fogar das wichtigste Bilbungselement, bas in alter Zeit aus bem Guben nach Germanien gedrungen war, das römische Alphabet, in den Banden ber Deutschen ein Wertzeug zur Bethätigung nationaler Sitte, zur Steigerung nationaler Eigenart geworden. In ihrer Gestalt vielfach verändert, mit deutschen Namen versehen, hatten einfache Lautzeichen fich mit der Hulle des Geheimnisses, des Symbols umfleidet (Runen) und wurden vorwiegend zu religiöfen 3wecken verwandt. In Britannien aber führten keine Gründe politischer Klugheit die deutschen Eroberer wie in andern Provinzen des Reichs zum Anschluß an römische Traditionen; keine von römischer Bildung durchtränkte heimische Bevölkerung lebte bort mit den Einwanderern vermischt, bereit ihnen diese Bildung zu vermitteln. Nur stumme Zeugen, Denkmäler römischer Kunst und Industrie, sprachen zu ihnen von der Größe des Bolks, an dessen Stelle sie getreten waren. Die wenigen lateinischen Wörter, die zu jener Zeit in die englische Sprache drangen, z. B. stræt, ceaster, coln, lassen ertennen, welche unter den Schöpfungen der anstiken Welt am mächtigsten in den Borstellungskreis der Eroberer traten.

Bedeutender war auf die Dauer der Einfluß keltischer Elemente; doch auch hier lehrt die Sprachforschung, daß ein geistiger und gemüthlicher Verkehr in den ersten Jahrhunderten zwischen Briten und Sachsen nicht stattsand. Wie wäre ein solcher auch möglich gewesen während eines Kampses, bei dem es sich weniger um Unterwerfung als um Ausrottung oder Vertreibung handelte? — Was während der ältern Perioden der Sprachbildung aus dem keltischen Wortschatz in den englischen floß, besteht vorwiegend aus Namen von Flüssen und Vergen, dazu einige Bezeichnungen von Hause und Arbeitsgeräth und dergleichen.

Sprache, Sitte, Staatswesen, Religion, Alles behielt in den englischen Reichen zunächst altdeutschen Charatter.

Die Sprache, die, soweit unsere Kunde zurückreicht, sich selbst als Englisc bezeichnet, — wie der nationale Gesammtname der Eroberer Angelcyn, Angelnvolk lautet — zersiel in eine Anzahl von Dialekten, deren Eigenthümlichkeit und Grenzen erst in späterer Zeit für uns bestimmtere Gestalt annehmen. Doch scheint es, daß wir für die Periode, die uns beschäftigt, im Anschluß an die drei Hauptstämme eine anglische, sächsische und jütische Mundart vorzaussehen dürsen. Die anglische herrschte im Norden und im grözern Theil des Mittellandes, die sächsische in den meisten Gebieten des Südens, die jütische gelangte namentlich in Kent zur Auszbildung. Am entschiedensten prägte sich der Gegensat zwischen Nordanglisch und Sächsisch aus, während der altkentische Dialekt in einigen Beziehungen dem anglischen, im Ganzen dem sächsischen näher zu stehen scheint. Im Verlauf der Zeit hat der Gegensat zwischen Nord und Süd sich verschärft, wobei im Kentischen manche

Sondereigenthümlichkeit zu Tage getreten ist; im Mittelland aber, wo Anglisches und Sächsisches zusammentrafen, hat sich allmählich eine gemischte, vermittelnde Mundart entwickelt, die eine große Mannigfaltigkeit von Barietäten umfaßt.

Bu den Dialekten des niederdeutschen Festlandes, dem Friesischen, dem Riedersächsischen behauptet die englische Sprache trot ihrer an Wechselfällen reichen Geschichte noch jetzt die engste Verswandtschaft. Mit andern ursprünglich nahestehenden Stämmen, die jetzt das obere Deutschland bewohnen, hat sich dagegen der sprachliche Zusammenhang start gelockert. Mächtig erwies sich an diesen die von dem Wechsel der Wohnsitze ausgehende Wirkung, wie denn der Lautprocetz, der seit dem siebenten Jahrhundert die hochdeutschen Mundarten von den niederdeutschen schaft zu sons bern begann, auf die sübliche Hälfte des Landes beschränkt blieb.

Gegen Ausgang des sechsten Jahrhunderts besaßen die englischen Stämme noch keine Litteratur. Die Verwendung ihrer Runen war eine beschränkte: auf Stäbe, Trinkhörner, Schwerter, Schmucksachen u. s. w. ritte man einzelne Zeichen oder kurze Sätze, Sprüche, Zauberformeln ein. Beim Loosen hob man drei Runenstädchen auf's Gerathewohl auf und deutete ihren Sinn, durch bas Geset der Allitteration geleitet, dichterisch aus.

Gesetz und Recht, Mythus und Sage, Geschichte und Lebens= weisheit wurden auf dem Wege mündlicher Ueberlieferung in poetischen Sprüchen oder in fluthendem Gesange fortgepflanzt. In hohem Ansehen stand die Kunft, "richtig gebundene (d. h. allitterirende) Sprüche zu finden", und "die Rede klug und gewandt zu führen". Hohe Lust weckte der von Saitenspiel begleitete Gesang: dem Festmahle durfte er nicht fehlen.

> Es wartete ein Rämpe auf, Der einen hochvollen Alekrug in seinen Händen trug Und klaren Süßtrank schenkte. Gin Sänger sang bisweilen Heiter in Heorot: da war der Helben Jubel . . . \*)

<sup>\*)</sup> Beowulf, 494 ff. Die mitgetheilten Proben find der Uebersetzung Greins entnommen.

ober:

Da war Sang und Klang zusammen brinnen Bor Healsbenes Heerkampsweiser; Das Lusthols ward gegriffen, Lied oft angestimmt, Wenn die Hallsreude Hrothgars Sänger Längs den Methbänken melden sollte.

Das Luftholz (gomenwudu ober auch gleobeam) ist die Harfe, wie der Spielmann schon damals gleoman (= gleoman) hieß. Speciellere und wenigstens in der Folgezeit ehrenvollere Bedeutung hat das Wort scop, welches den an einem Hose lebenden Dichter und Sänger bezeichnet. Der scop gehört zu den Degen und Heerdzenossen königs und darf sich den Helden gleichstellen. Seine Kunst trägt ihm hohes Lob und reiche Gaben ein. Trozdem ergreist ihn oft die Sehnsucht nach der Ferne, der germanische Wandertrieb, und von Hose zu Hose reisend bringt er, überall ein gern gesehener Gast, neue Lieder und Kunde von fremden Völkern und neuen Ereignissen mit.

Ein idealer Repräsentant dieses fahrenden Sängerthums, Widsith, d. i. Weitwanderer, genannt, ist der Held eines alten Liedes, wohl des ältesten noch vorhandenen Denkmals englischer Dichtung. Es kann sowohl für eine Verherrlichung des Standes, dem Widsith angehört, als für eine Einführung in die Völkerund Dynastenkunde des deutschen Heldenalters gelten. In beiden Beziehungen verdient es unsere Ausmerksamkeit. Der Ansang lautet:

Bibsith redete, erschloß den Hort der Worte, er der von den Männern die meisten Stämme auf Erden, Bölker bereist hatte: oft empfing er im Saale kostdares Geschenk. Sein Geschlecht entsprang von den Myrgingen.\*\*) Er hatte mit Ealhhilde,\*\*\*) der getreuen Friedeweberin das erste Mal den Sip des Hrethenkönigs östlich von Angeln besucht, Eormanriks,+) des

<sup>\*)</sup> a. a. D. 1063 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Whrginge, lat. Maurungani, welche an und öftlich von der Elbe lebten, werden bald mit den Swäfen (den Nordschwaben) identificirt, bald von ihnen unterschieden.

<sup>\*\*\*)</sup> Tochter bes Longobarbenkönigs Cadwine (Auduin) und Gemahlin Cadgilfes, des Königs der Mprginge.

<sup>+)</sup> Ermanarit, Ermenrich, Ronig ber Gothen, welche auch Brethgothen beigen.

grimmigen Eibbrechers. Er begann ba Manches zu reden: "Bon vielen Männern ersuhr ich, die über Stämme geboten; es soll jeder Herrscher mit guten Sitten leben, ein Esrl nach dem andern sein Erbland verwalten, wer da will, daß sein Herrschersitz gedeihen soll. Ätla\*) herrichte über die Hunnen, Cormanrik über die Gothen, Becca über die Baninge, über die Burgunden Gisica.\*\*)

Es folgt eine lange Reihe von Namen sagenberühmter Könige und ihrer Bölker, Historisches und Erdichtetes, auch Mythisches, Früheres und Späteres dicht bei einander. Zum Schluß ersahren wir von den Heldenthaten des Angelnkönigs Offa im Kampse mit den Myrgingen und von der langen Freundschaft, welche die beiden Bettern Hrothwulf und Hrothgar\*\*\*) hielten, nachdem sie ihre Feinde zu Heorot besiegt hatten.

Darauf erzählt der Sänger, welche Völker er besucht — mehrere Namen aus dem ersten Katalog treten hier zum zweiten Male auf — und wie so manche Könige sich ihm huldvoll erwiesen hätten. Von dem Burgundenkönige Guthhere (Gunther) erhielt er zum Lohn seines Gesangs reiche Geschenke. Hoch preist er die Freigebigkeit Aelswines (Albuins), mit dem er in Italien war. Cormanrik schenkte ihm einen sehr kostbaren Keif, den er bei der Heimkehr in's Land der Myrginge seinem Herrn Sadgils verehrte zum Dank für das Grundstück, das er ihm verliehen. Neue Wohlthat erwies ihm dafür die Königin Calhhilde, die Tochter Cadwines. Ihr Lob verkündete er weit und breit, seierte sie als die tresslichste der goldgeschmückten Königinnen, welche Gaben vertheilen.

Endlich sagt Wibsith uns, wie er das ganze Gebiet der Gothen durchwandert habe, neunt die Mannen Cormanriks, welche er besuchte, erwähnt den harten Kampf, den die Gothen beim Weichselwald gegen die sie bedrängenden Hunnen zu bestehen

<sup>\*)</sup> natürlich = Attila, Epel.

<sup>\*\*)</sup> Gibich (an beffen Stelle im Nibelungenlied Dankrat getreten ift) ber Bater Gunthers.

<sup>\*\*\*)</sup> Sohn des Healfdene, König der Inseldänen. Bon ihm sowie von seinem Sit Heorot erfahren wir Näheres im Beowulf.

hatten und preist die Tapferkeit Budgas und Hamas. Dann beschließt er seine Rede — und zugleich das Gedicht — mit folgensben Worten:

Also wandern, wie es der Menschen Geschick will, die Spielleute durch viele Lande, geben ihr Bedürsniß zu erkennen, sprechen Worte des Dankes; stets sinden sie im Süden oder Norden irgend Einen, der sich auf Gesang versteht, mit Gaben nicht kargt, der vor seinen Helben seinen Ruhm erhöhen will, Mannheit üben bis Alles schwindet, zugleich Licht und Leben. Wer da Lobeswerthes wirkt, hat unterm Himmel hochsesten Ruhm.\*)

Widfith ist der Sänger und Spielmann von Beruf; wir sehen, wie er dadurch zugleich Vermittler und Lehrer der Bölker ist. Die Gabe des Gesangs und der Dichtung bildete aber keinesewegs das Monopol irgend einer Zunst; auch Helden und Könige übten die Kunst. Von Hrothgar heißt es, daß

Der Heerkampstheuere balb ber Harsen Wonne, Das Lustholz rührte, balb ein Lieb anstimmte, Wahr und tunstvoll, balb wundersame Kunde Nach Recht berichtete.\*\*)

Und aus dem Leben eines spätern, geiftlichen Dichters \*\*\*) ersehen wir, daß auch von Bauern, ja von Freigelassenen und Hörigen Gesang und Spiel gepflegt wurde. Beim Biergelage ging die Harfe aus einer Hand in die andere.

Was aber jene Zeit wesentlich von der unsern unterscheidet: bas Product der dichterischen Thätigkeit war nicht das Eigenthum, nicht die Leistung eines Einzelnen, sondern der Gesammtheit. Das Werk des einzelnen Sängers dauerte nur so lange als der Vortrag währte, persönliche Auszeichnung erward er sich nur als Virtuose. Das Bleibende an dem was er vortrug: der Stoff, die Ideen, ja Stil und Versmaß waren gegeben. Die Leistung des Sängers bildete nur eine Welle in dem Strom der Volkspoesse. Wer hätte zu sagen vermocht, wieviel der Einzelne zu

<sup>\*)</sup> Wîdsîð, 135—143.

<sup>\*\*)</sup> Beowulf, 2107 ff. nach Greins llebertragung.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Cap. IV. über Rädmon.

jenem Strome beigetragen, ober wo im dichterischen Vortrage das Erinnern aufhörte, die schöpferische Thätigkeit begann? Jedesfalls lebte das Werk des Einzelnen nur als ideeller Besitz der Gesammtsheit sort und verlor gar balb das Gepräge der Individualität.

Eine berartige Entwicklung der Poesie sett eine Zeit voraus, wo das Gesammtbewußtsein eines Boltes oder Stammes in seiner Einheit übermächtig ist, wo das geistige Leben eines Jeden sich von demselben Schape der Anschauungen und Erinnerungen, der Mythen und Sagen nährt, wo gleiche Interessen jede Brust bewegen, das ethische Urtheil eines Jeden denselben Waßstab anlegt. In solchen Zeiten wird auch die Form des dichterischen Ausdruckseine Allen gemeinsame, selbstwerständlich eine ernste, seierliche, einsfache sein.

Eine eigentlich epische Dichtung scheint sich bei den Germanen erst in der Zeit der Bölkerwanderung ausgebildet zu haben. Borher ging hier wie überall die Herrschaft der hymnischen Boesie.

In dieser ältesten Dichtart liegen die Reime der späteren poetischen Gattungen noch ungeschieden beisammen; Form, Ton und Beife des Vortrags aber entsprechen am meisten unfrer Vorstellung von lyrischer Dichtung. In kurzen Strophen bewegt sich das Lied fort, welches auf ben Vortrag durch einen Chor, jedesfalls auf die Mitwirtung eines folchen berechnet ift. Die Darstellung, reich an Bildern, Gleichnissen und poetischen Umschreibungen, entbehrt auch da, wo epischer Gehalt zur Entfaltung gelangt, der Stetigkeit, Rlarheit und Rube, welche wir vom erzählenden Stil erwarten: die Renntniß der Begebenheit, um die es sich handelt, wird vom Dichter vorausgesett, nur einzelne Momente, die sich seiner Anschauung besonders lebhaft eingeprägt haben, hebt er hervor. Diese Dichtung ist ihrem Wesen nach Gelegenheitsbichtung: fie begleitet die religiösen Feierlichkeiten oder die Volksfeste, welche ihnen sich anschließen, mag es sich nun barum handeln, ben Ge= fühlen der Trauer oder der Freude Ausdruck zu geben, Götter und heroen zu preisen und ihre Thaten zu verkunden oder ihre Sulfe anzurufen, mag ber Gefang auf die Butunft einzuwirken oder sie zu erschließen bestimmt sein. Auch der Zug in die Schlacht ist eine religiöse Handlung und zwar die seierlichste und heiligste von allen: die Götter, deren heilige Zeichen dem Ariegsheer vorangetragen werden und deren Thaten man besingt, glaubt man gegenwärtig, und in jenem Schlachtgebrüll, das "mit Worten und Schilden" erhoben wird, hosst man die gewaltige Stimme des Donnerers zu vernehmen. Auch die Leichenseier von Königen und Helden war mit bestimmten Ceremonien verknüpst und von Liedern der Klage um den Gesallenen und zu seinem Preise besgleitet.

Ihre vornehmste Nahrung zog die hymnische Poesie aus dem Mythus.

Als nun das deutsche Helbenzeitalter andrach, die Helbensfage sich entwickelte, da stellte sich neben die hymnische Dichtung eine mehr weltliche, von dem Cultus losgelöste, freiere Kunst, in der der erwachte historische Sinn und der selbständiger hervortretende ästhetische Trieb ihre Befriedigung sanden, eine Poesie, welche große Gestalten und Begebenheiten der Geschichte mit mythischen Vorstellungen durchdrang und Thaten einer das menschliche Maß übersteigenden Mannestraft, Leidenschaften und Leiden, die solcher Kraft entsprachen, tragische Geschicke auf einem gesheimnisvollen, wundererfüllten Hintergrunde darstellte. Mit der Heldensage war die Epit gegeben.

Die Darstellung gewinnt an Stetigkeit und Ruhe. Sind auch die Begebenheiten bekannt, welche der Sänger vorträgt, so ist es doch gerade die Erzählung der Thatsachen, die Wiedergabe der von den dichterischen Gestalten gewechselten Reden, welche anzieht. Die eigene Ungeduld bezähmend, hat der Sänger die einzelnen Momente der Handlung in naturgemäßer Ordnung vorzusühren; dadurch spannt er die Erwartung seiner Zuhörer und erregt ihr ästhetisches Behagen. Chorischer Vortrag wäre dieser Art von Dichtung eher hinderlich als förderlich. Die strophische Form wird daher auch ausgegeben: ohne höhere Gliederung reiht sich Vers an Vers.

Das Ganze aber ist in sich wohl abgeschlossen, ein episches Lied von leicht übersichtlichem Umfange, das selbstwerständlich nicht ohne Barianten im Ausdruck wiederholt wird, dessen Ansangs und Endspunkt jedoch scharf bestimmt sind. Selbständig steht es da, nur durch Gleichartigkeit des Stils und Tons sowie durch Berwandtsschaft des Inhalts mit andern ähnlichen Liedern sich berührend.

In jedem dieser Lieder gelangt ein Moment aus dem Leben irgend eines Helden der Sage zur Darstellung, in der Regel ein Moment von hervorragender Bedeutung, eine That, welche die ganze Kraft und Seelengröße des Helden zur Anschauung bringt, ein Ereigniß, das eine entscheidende Bendung seiner Geschicke herbeisührt, in dem gar diese sich tragisch erfüllen. Auf Früheres wird hingedeutet, sosern es der — man darf sagen — bramatische Berlauf der dargestellten Action mit sich sührt; im Uebrigen werden auch hier die Antecedenzen als bekannt voraußegesett.

Die Darstellung ist daher knapp, nur das Nothwendige wird hervorgehoben; das Hauptgewicht liegt auf den Reden, in denen die Charaktere, einsache Typen aus einem Guß, ihr Wesen und die Bedeutung der Handlung enthüllen. Ein Beispiel gewährt das deutsche Hilbebrandslied.

Auf dieser Stuse der Spik blieben, wie es scheint, die meisten deutschen Bölker stehen. Erst Jahrhunderte später, lange nach Ansnahme des Christenthums und Durchdringung mit fremden Culturselementen schusen hochdeutsche Stämme unter günstigen Verhältznissen ein umfassendes Epos, das trop seiner in ihrer Art einzigen Vorzüge doch den Widerstreit nicht verleugnet zwischen der heidznischen Sage, aus der es erwuchs, und der christlichen Gesittung, an deren Strahl es gedieh. Den Franken in Gallien aber zwang der unmittelbare Contact mit einer alten, hoch überlegenen Cultur nicht nur eine fremde Religion, auch eine fremde Sprache auf — um dieselbe Zeit, wo ihre weltgeschichtliche Rolle ihren Höhepunct erreichte. Ihre alte Heldensage ging dis auf dürftige Reminisse cenzen verloren; kräftiger wirkte der alte Wythus nach, indem er

sich an Gestalten ihrer neuen großen Geschichte heftete, und so entwickelte sich in der neuen Nation eine neue Heldensage, im elsten Jahrhundert zum ersten Male auch ein großartiges Epos, das jedoch der germanischen Dichtung nicht mehr angehört und in dem das heidnisch mythische Element als solches kaum noch empfunden wird.

Es gab sogar beutsche Stämme, welche in der Zeit der Völkerwanderung überhaupt zu keiner Epik gelangten. Bei den Standinaven trat die Heldensage dem Mythus erst zur Seite, als die Formen der hymnischen Dichtung in mannigsachen Spielarten sich sestgeset und verhärtet hatten. Die Absonderung von höherer Cultur, vom Schauplate weltgeschichtlicher Begebenheiten, das Leben in einer Natur von großartiger Wildheit und herber Schönheit erhielten hier länger die geistige Temperatur, die dem Mythus zusagt, während sie die unbändige Leidenschaftlichkeit des Bolkes steigerten.

Ein einziger beutscher Stamm erklomm in jener frühen Zeit eine höhere Stuse epischer Dichtung, eine Stuse, die in der Mitte liegt zwischen der in einzelnen Liedern lebenden Spik und dem Epos, wie es im höchsten Sinne bei den Griechen, unter weniger günstigen Bedingungen und daher weniger menschlich-schön, jedoch ebenso kräftig in Frankreich sich entwickelte. Dieser Stamm war derselbe, der Britannien eroberte.

Man denke sich das Frohgesühl des Siegers, der sich mit dem Schwerte weite, schöne Lande erkämpft, wo ein weltbeherrschendes Bolt die Spuren seines Wirkens zurückgelassen. Zwischen den Trümmern ehrwürdiger Denkmäler, den geretteten Erzeugnissen ausgebildeter Kunst und verseinerter Gesittung richtet er sich nach eigner Art und Weise in stolzer Unabhängigkeit ein. Auf einem neuen, größern Schauplatz erneuert er die Einrichtungen seiner Heimath und indem er sich selbst gleichbleibt, wächst er mit seinen arößern Zwecken.

In einem nie endenden, nur zeitweilig ruhenden Rampfe, der im Suden wie im Norden geführt wird, treibt er die einheimische Bevölkerung immer weiter nach Westen. So fühlt er sich dem Kelten überlegen trot der höheren Civilisation, von der dieser angehaucht ist und von der der Sieger kaum merkliche, doch wirksame Anregungen erhält. Das Bewußtsein des eigenen Werthes, das stolze Vertrauen auf die eigene Krast erstartt an dem Stammesgegensatz.

Wie mußten sich erst die zu Königen gewordenen Häuptlinge fühlen in ihren neuen Reichen, deren Grenzen nach jedem Siege sich ausdehnten, inmitten ihrer treuen Degen, die — von ihnen reich ausgestattet, zu hohen Herren geworden — das Ansehen ihres Fürsten durch das ihre erhöhten.

An den englischen Höfen mußte sich allmählich eine feinere Sitte, ein festes Ceremoniell ausbilden. Der Lebensgenuß, obgleich noch recht ursprünglicher Art, nahm doch etwas edlere Formen an. Die idealste Seite desselben bildete die Poesie. Wo nun das ganze Leben an Werth und Bedeutung gewonnen hatte, war der Dichtung die Aufgabe gestellt, dieses Leben selbst nicht nur in seinen erschütternden Momenten, sondern auch in alltäglichen Sinzelheiten abzuspiegeln, die Dinge, Vorgänge, Umgangsformen, an denen man sich in der Wirklichkeit erfreute, im Bilde wiederzuzgeben.

So entwickelte sich im sechsten Jahrhundert bei den englischen Stämmen die epische Darstellung der Helbensage zu jener Fülle, Aussührlichkeit und Anschaulichkeit, die für uns mit dem Begriffe des Epos unzertrennlich verbunden ift.

Jene Aeußerlichkeiten aber, jene kleinen Details des Lebens, welche die Poesie darstellt, ziehen-gerade dadurch an, weil sie mit beseutenden Thaten und Begebenheiten in Verbindung gebracht werden, und das Bedürsniß nach einem größern Zusammenhange beschränkt sich nicht auf jenes Verhältniß, sondern greist auch in den Kern der Sache ein. Wie man in der Wirklichkeit, im Staatsleben größere Zwecke in planmäßiger Weise verfolgt, so sucht man auch in der Sage nach einem umfassenden Plane. Von dem Helden, den man in dieser oder jener Lage hat handeln sehen, wünscht man

zu erfahren, wie er sich bei einer früheren oder späteren Gelegenheit verhielt. Bei einer wichtigen, entscheidenden Begebenheit erinnert man sich einer anderen, die ihr ähnlich sieht oder einen
grellen Contrast zu ihr bildet, und fragt sich, ob nicht ein gewisser
Zusammenhang zwischen beiden vorhanden. Wie wurde ein tragisches Ereigniß vorbereitet, welche Personen wirkten zu seiner Erfüllung mit? Solche Fragen werden gestellt und von der dichtenden Phantasie beantwortet, indem sie Ungleichartiges einander
accommodirt, Entlegenes mit einander verknüpst. So gewinnt die Heldensage reichere Gliederung und sestens. In dem Ganzen aber schafft sich das Bolt ein erhöhtes Abbild seines eigenen
Wesens.

Wir werden im folgenden Capitel sehen, wie die epische Bewegung in England ihr Ziel nicht erreichte, wie das nationale Epos dort nicht zur Vollendung gedieh. Nur der Stil gelangte in rascher Entwicklung zu einem gewissen Abschluß. Doch zeigen sich gerade am epischen Stil, in der Verwendung und Ausbildung, welche die von der hymnischen Poesie überlieferten Mittel des poetischen Ausdrucks erhalten hatten, Eigenthümlickeiten, die es uns deutlich machen, daß nicht blos äußere Hindernisse das Epos nach Inhalt und Composition in seinem Wachsthume gehemmt haben.

Von der Sinnlichkeit und Bilblichkeit des Ausdrucks, die wir auf Grund der Vergleichung anderer Litteraturen für die alte hymnische Dichtung vorausssehen müssen, hat das englische Epos zwar Manches eingebüßt, jedoch noch eine hinlängliche Fülle sich bewahrt, die es auf seine Weise wirksam verwendet.

Wo mächtige Naturerscheinungen und eereignisse oder menscheliche Actionen von Bedeutung dargestellt werden sollen, pflegt der Dichter mit glücklichem Griffe anschaulich wirkende Nebenzüge here vorzuheben. So beim Eintritt des Winters, bei der Annäherung eines Seesturms, wo der Hornsisch spielend durch das Meer gleietet und die graue Möwe raubgierig in der Luft kreist, bei Ge-

legenheit einer Seefahrt, bei Kampf und Schlacht, wo Wolf, Abler und Rabe in Erwartung ihrer Beute das Heer umschwärmen und ihr grausiges Lied anstimmen, wenn ein Held sich zum Handeln oder zum Reden anschickt und wir hören seinen Panzer klirren oder sehen ihn erglänzen.

Concrete Umschreibungen treten oft an die Stelle des eigentlichen, mehr abstracten Ausdrucks: "das Mordbett bereiten" für "tödten", "Waffen (Helme, Schilde, Panzer) tragen" statt "gehen", "den brandenden Kiel über die Weerstraße führen" statt "das Weer durchschiffen".

Solche Redeweise ift selbstverständlich voll bildlicher Ausdrücke; aber die meisten dieser Bilder, in ursprünglichenaiver, oft mythischer Anschauung wurzelnd, sind so einsach und naheliegend, daß sie wie in der Sprache des alltäglichen Lebens als solche gar nicht empfunden werden. Auch diesenigen Wendungen aber, die uns entschieden den Eindruck des Bildlichen machen, sind selten besonders auffallend, kaum je von herausfordernder Kühnheit. Der Winter schlägt die Fluthen in Eissesslehen, Reif und Frost, die grauen Kampsgänger, schließen der Menschen Wohnungen zu, die Wassen warten auf die Entscheidung des Gesprächs. Das Geschrei der beutegierigen Raubthiere, von denen oben die Rede war, heißt Gesang, Kampse oder Abendlied, das Wuthgeschrei des bessiegten Unholds Grendel wird als Grauenlied, als siegloser Gessang gesaßt. Aber auch das um das Haupt saufende Schwert singt ein gierig Kampssied.

Charakteristisch ist es nun für das englische Epos im Gegensatzum homerischen, daß es die Vergleiche nicht liebt. Der Dichter, der — Sache und Bild vergleichend — beide klar außeinanderhält und dabei gar im Stande ist, das Bild liebevoll bis in's Einzelne auszumalen, mit Zügen auszustatten, die nur des Bildes, nicht der Sache wegen da sind, erweist sich als ein Künsteler, der von seinem Stoffe nicht beengt, mitten in der Bewegung Ruhe sich bewahrend, mit klarem Blicke frei wählend, das Schöne zu gestalten sucht. Solche Ruhe und schöne Heiterkeit war dem

F

englischen Gemüthe fremd. Ausführliche, kunstvolle Vergleiche gehen dem englischen Spos gänzlich ab, kurze und naheliegende, wie wir deren täglich mehrere anwenden, gestattet es sich, jedoch nur selten: das Schiff gleitet einem Vogel gleich dahin, Grendels Augen leuchten gleich dem Feuer und dergl.

Sinnliche und bilbliche Anschauung erscheint gleichsam tristallissirt in malerischen Beiwörtern, namentlich aber in substantivischen Ausdrücken, die ein Kennzeichen, eine Eigenschaft der gemeinten Berson oder Sache hervorhebend, der eigentlichen Bezeichnung dersselben appositionell an die Seite treten oder aber sie ersehen. Besonders für Begriffe, die auf das Meer und die Seefahrt oder auf den Krieg und das Berhältniß des Gesolgsherrn zu seinen Mansnen Bezug haben, giebt es eine Fülle derartiger Ausdrücke. So heißt das Meer u. a. die Walsischstraße, Schwanenstraße, der Wogen Kamps; das Schiff der Wogengänger, das Seeholz, der Wogenhengst; der Krieger Helmträger; Abler und Rabe werden als Heervögel zusammengefaßt; der König oder Fürst heißt Kingsspender, Schatspender, Goldsreund, seine Halle die Gabenhalle, sein Sit der Gabenstuhl. Der Leib wird gern als Knochenhaus oder Knochengefäß, Gemüth und Sinn als Brusthort bezeichnet.

Solcher Umschreibungen bedient sich die altenglische Dichtung nun gerne in der Weise, daß sie synonyme Ausdrücke für densels ben Begriff häuft, gleich als wollte sie ihren Gegenstand von den verschiedensten Seiten zeigen. Dazu kommt dann die eigenthümsliche Wirkung, welche von der Ordnung der Worte im Redegefüge ausgeht.

Wie die meisten Sprachen, die über einigen Reichthum der Flexionen versügen und nicht von Sprachmeistern in einen logischen Schnürleib gezwängt sind, erfreut sich das Altenglische großer Freiheit der Wortstellung. Wie solcher Freiheit ein seiner, künstlerischer Sinn oder ein scharfer Verstand zur reinsten Wirtung sich bedienen können, zeigen griechische Poeten und Prosaiter und manche unter den Lateinern. Dazu bedarf es aber eben jener heitern Ruhe des Gemüths, die dem Germanen

nicht verliehen war. Die Sprache der altenglischen Epik zeugt von einer Stimmung, in der die Borftellungen sich mischen, ver= schwinden und wieder hervortreten. Ohne erkennbaren sachlichen Grund werden zuweilen auch eng zusammenhängende Wörter von einander getrennt. Für die Apposition, deren Wefen schon eine freiere Stellung bedingt, ift Trennung vom Worte, wozu fie gehört, fast Regel geworden. Nun werden aber nicht blos substan= tivische, sondern auch verbale und adverbiale Begriffe variirend wiederholt, und daraus ergiebt sich denn eine Aneinanderreihung inhaltlich gleichbedeutender Satglieder mit vielfach paralleler Ordnung ihrer Elemente. Und daffelbe Brincip wirtt auch im Großen. Der epische Stil erfordert ein größeres Detail der Ausführung, und fo begegnet es im englischen Epos oft genug, daß bei eingehender Darftellung einer Handlung ober Begebenheit einzelne Momente derselben hervorgehoben, verlassen und dann wieder aufgenommen werden. Der Dichter glaubt seinem Gegenstande nicht genug thun zu können, er erschöpft seinen Vorrath von Anschauungen und Worten, und bei aller Unruhe hat man das Gefühl, daß man nicht von der Stelle tommt.

Dazu nun häufig unvermittelte Uebergänge, eine gewisse Urmuth an Partikeln, welche den Kitt der Satfügung bilden und die seinen Schattirungen des Gedankenzusammenhangs andeuten.

Wie ferner der von seinem Gegenstand ganz Erfüllte oft am wenigsten im Stande ist, seine Erzählung mit dem Ansange zu beginnen, daszenige, worum es sich handelt, von vornherein klar zu bezeichnen, wie der Leidenschaftliche erwartet, ja verlangt, daß der Zuhörer sofort verstehe, wer mit dem "Er" oder mit dem "Sie" gemeint sei, — so stellt dieser epische Stil gelegentlich das Pronomen an die Spize des Sazes und läßt das Wort, an dessen Stelle es steht, gleichsam appositionell an's Ende treten; während andrerseits da, wo wir nur ein Pronomen erwarteten, indem ein eben vorgekommener Begriff wieder ausgenommen wird, gar oft eine inhaltsvolle Umschreibung desselben sich einfindet. Aehnlich

verfährt man bei der Wiederaufnahme einer adverbialen Bestimmung. Die häufigen Unterbrechungen veranlassen wiederholt einen erneuerten Ansang.

Ueberall sehen wir, wie durch die Fülle von Anschauungen, bie auf ben Dichter einstürmen, die Erregtheit, die fie in ihm hervorrusen, zwar nicht die sinnliche Frische im Einzelnen, wohl aber im Ganzen die Rlarheit und Anschaulichkeit der Darftellung beeinträchtigt wird. Jene Erregtheit ist nun aber keineswegs blos, ja nicht einmal vorwiegend Folge eines augenblicklichen Vorgangs im Gemüthe bes Dichters. Sie ist traditionell, sie haftet ber bich= terischen Sprache an, wie sie von dem Hymnus dem epischen Lied und dem Epos überliefert wurde. Wie die Sinnlichkeit und Bildlichkeit hat auch die Leidenschaftlichkeit bes dichterischen Stiles im Epos abgenommen, aber wenn von jenen Eigenschaften genug, fo ift ihm von diefer zu viel geblieben. Die Figur ber variirenden Biederholung gar, welche in mäßiger Verwendung dem breiten Strome auch der homerischen Dichtung wohl anfteht, hat die englifche Epit auf größere Berhältniffe übertragen, gewiffermaßen in's Epische überset und so jene Darstellungsart der sich freuzenden Momente geschaffen, beren Vorzug jedesfalls nicht die Rlarheit bilbet.

Gleichwohl macht ber Stil bes altenglischen Epos im Ganzen ben Eindruck, der dieser Dichtgattung entspricht. Der gleichmäßige, stattliche Fluß der rhythmisch bewegten Sprache, die breiten, sormelshaften Wendungen, welche namentlich an den Stellen wiederkehren, wo der Eintritt eines Zeitpunktes oder der Beginn einer Rede angekündigt wird, das liebevolle Verweilen bei dem Einzelnen, die eingehende Schilderung auch solcher Begebnisse, die für die Handslung nicht wesenklich sind, — das alles erinnert lebhaft an Homer. Wo aber der altenglischen Epik die Klarheit und schöne Vollendung der homerischen abgehen, sindet sich doch wieder ein gewisser, wenn auch unvollkommener Ersat in der größern Unmittelbarkeit des Ausdrucks. Die Erregung des Dichters theilt sich nicht selten dem Zuhörer mit, sie rust in solchen Situationen, wo sie ge-

rechtfertigt erscheint, gewaltige Wirkung hervor. So sind die Schlachtschilderungen, obgleich unendlich ärmer an Gliederung und kunstvoller Gruppirung, obgleich viel weniger anschaulich als die homerischen, diesen doch zuweilen insosern überlegen, als die dämonische Kriegslust, die der germanischen Phantasie eine sich drängende Fülle hastig hingeworfener drastischer Züge, grelle Schlagslichter und unheimliche Halbdunkel entlockt, uns das Gefühl gibt, als besänden wir uns mitten in dem Getümmel. Für elegische Stimmung, die sich bei der Weichheit des altenglischen Gemüths nur zu oft geltend macht und dann leicht zu Abschweisungen und Reslectionen führt, auch für die Darstellung tragischer Momente eignen sich diese Ausdrucksformen in hohem Maße.

Wie nun dieser Stil zum homerischen, ähnlich verhält sich der altenglische epische Vers zum griechischen Hexameter. Zu Grunde liegt ihm ein Versmaß, das dem Alterthume aller deutschen Stämme angehört hat: die achtmal gehobene, durch die Cäsur in zwei gleiche Hälften getheilte Langzeile. Eine ehrwürdige Form, höchst wahrsscheinlich ein Erbstück der indogermanischen Zeit, auch bei den klassischen Völkern in mehreren Spielarten fortgebildet, am reinsten in dem jambischen Tetrameter.

Den deutschen Stämmen gemeinschaftlich ist das Geset, wonach Wortton und Vershebung zusammenfallen, ist die Freiheit, zwischen den Hebungen die Senkungen auszulassen, sowie die Anwendung des Stabreims, der die stärksten Hebungen des Verses — zwei in dem ersten, eine in dem zweiten Gliede — ergreift und so zugleich die Einheit des Verses anzeigt und die wichtigsten Begriffe hervorhebt.

An dieses Schema glaubt sich nun aber die englische Epik keineswegs ängstlich gebunden. Sehr häusig sind die Fälle, wo der Vers — wohl zumeist in der zweiten Hälfte, doch auch in der ersten — hinter der gesetzlichen Zahl der Hebungen zurückbleibt, ohne daß ein altenglischer Rhythmiker uns darüber belehrte, auf welche Weise Wetrum und Rhythmus in Einklang zu bringen seien. Einige neuere Wetriker aber, welche die Verschiedenheit jener Gesichtspunkte und den größern geschichtlichen Zusammenshang nicht in Anschlag brachten, haben über den altenglischen Bers Theorien aufgestellt, die seine spätere Entwicklung gänzlich unerklärt lassen, ihm selbst aber vielsach einen leichten, hüpfenden Gang beilegen, der seinem Charakter völlig widerspricht.

Denn würdevoll, mit Pathos und Nachdruck schreitet dieses Bersmaß, dem Inhalte der Rede auf's innigste sich anschmiegend, einher; mit Krast werden die einzelnen Sylben hervorgehaucht. Seltener schließt der Sat mit dem Schluß des Verses ab; häussiger in der Cäsur, wo dann manchmal die Anknüpfung eines neuen Gedankens von der Allitteration bestimmt wird, indem von den hervorragenden Wörtern des Verses Eines durch Verwandtschaft oder Gegensat der Bedeutung ein Anderes mit gleichem Anlaut hervorrust.

So treten uns denn hier ähnliche Erscheinungen wie im poetischen Stil entgegen: Mangel an Vermittlungen, an schöner Kundung, nachdrückliches Hervorheben einzelner Begriffe und Ansichauungen, sinnlich starke, aber nicht harmonische Wirkung, — das Ganze macht den Eindruck einer Verbindung von tief glühens der Leidenschaft mit einer gewissen Schwerfälligkeit.

## III.

Widsith, der bei Albuin in Italien war, muß doch wohl zu einer Zeit "geredet" haben, wo die Einwanderung der deutschen Stämme in England so ziemlich ihren Abschuß gesunden hatte. Wenn nun seine Erinnerungen in eine Zeit zurückreichen, wo die Engländer noch ihre ursprüngliche Heimath bewohnten, so stimmt dies zu der Wahrnehmung, daß auch sonst die in seinem Vortrag auftretenden Personen, selbst wo sie zu einander in Beziehung gesetht werden, zum Theil sehr verschiedenen Zeiten angehören, und es ergiebt sich daraus eben nur, daß Widsith eine typische Gestalt ist, der sahrende Sänger aus dem deutschen Heldenalter. Wenn aber bei der Auszählung der Völker der Standpunct des urs

ursprünglichen Wohnsitzes der englischen Stämme maßgebend ist, so läßt sich dies wohl nur so erklären, daß die Grundlage des Gedichts wirklich in so frühe Zeit hinaufreicht, und folglich, daß es nicht von einem Dichter auf einmal versaßt, sondern allmählich entstanden ist — ganz abgesehen von den Interpolationen, welche ein englischer Schreiber in christlicher Zeit hinzugesügt hat, und welche von der Kritik glücklich ausgeschieden worden sind.

Aehnlich verhält es sich mit sämmtlichen noch vorhandenen Resten der altenglischen Epik.

Im erften Viertel bes fechsten Jahrhunderts, zu einer Beit also, wo ein Theil ber englischen Stämme mit den Briten in blutigen Rämpfen rang, ein großer Theil aber noch daheim faß, ba ereigneten sich in den Ruftenlandern der Nord= und Ditfee eine Reihe von Begebenheiten, welche die Einbildungefraft ber Meeranwohner mächtig ergriffen. Bor Allem ein Greigniß erregte gewaltiges Aufsehen. In den Jahren 512-520 unternahm der Geatenkönig Spgelak (aus dem jetigen schwedischen. Götaland) einen Raubzug nach dem Niederrhein. Da rückte des frankischen Königs Theuderich Sohn Theudebert ihm mit einem Heer von Franken und Friesen entgegen. Gin heißer Rampf fand ftatt, ber auf beiden Seiten gahlreiche Opfer verschlang; den Franken aber blieb der Sieg. Hygelak fiel, sein Heer wurde zu Lande wie zu Wasser aufgerieben, die schon auf den Schiffen befindliche Beute von dem Jeinde zurückgewonnen. In diesem Rampfe zeichnete fich ein Gefolgsmann und Verwandter Hygelaks vor Allen aus, zumal durch die Rühnheit, mit der er schließlich seinen Rückzug bewertstelligte. Er scheint ein Mann von riefiger Körpertraft, ein por züglicher Schwimmer gewesen zu sein. Die Kunde von diesem Kampfe, der Ruhm diefes Degens erscholl weit und breit zu beiden Ufern des Meeres, das die kimbrische Halbinsel von dem schwedischen Festlande trennt, bei Geaten, Inseldänen und Angeln. Die Thaten des Neffen Hygelats, des Sohnes Ecgtheows, wurden in Liedern gefeiert. Allmählich gewann die Heldengeftalt fagenhafte Proportionen; er trat in das Erbe göttlicher Heroen ein. Beomuli, ber Sohn des Ecgtheow, trat an die Stelle Beowas, des Siegers über Grendel.

In England, wohin vermuthlich Angeln die Kunde von Beowulf und seinen Thaten trugen, fand diese Heldensage den günftigsten Boden zu ihrer Ausbildung. Hier erhielt der Mythus von Beowa sich lange lebendig. Hügeln und Seen, deren Lage und Umgebung mythische Erinnerung weckte, gab man wohl Beowas und Grendels Namen: so Beówan hamm und Grendles mere bei ben Westsachsen in Wiltshire. Auch in England wurde nun der Sohn des Ecgtheow als Besieger Grendels, als Kämpser mit dem Drachen geseiert.

Beowulf murbe ber Gegenstand epischen Gefanges.

Dieser bewegte sich anfänglich um die beiden Hauptbegebensteiten bes Beowamythus: den Kampf mit Grendel und den Kampf mit dem Drachen. Der Schauplat des ersten Atts wurde auf die Insel Seeland an den Herrschersitz der Dänen gelegt.\*) Der zweite spielt im Lande Beowulfs bei den Geaten.

Hrothgar, Healfdenes Sohn, hat sich eine große, prächtige Halle erbaut, die von ihrem Giebelschmuck den Namen Heorot, d. i. Hirsch, führt. Hier sitzt er mit seinen Mannen auf der Methebank und theilt ihnen Gaben auß; hier erfreuen sich die Helden an Harfenklang und Gesang. Ein Unhold, der in den Mooren haust — es ist Grendel — kommt diese Freude zu stören. Allenächtlich dringt er in die Halle ein, raubt eine Anzahl der dort schlasenden Degen und führt sie als blutige Beute mit in seine unterirdische Wohnung. Vergeblich sind die Prsuche, den Schrecken abzuwenden. So steht der reichgeschmückte Saal undewohndar und unnüh. Dieses erfährt Beowulf. Mit vierzehn außerlesenen Geaten kommt er über das Meer, um Hrothgar von seinem Feinde zu befreien. Freundlich von dem Könige aufgenommen, zecht er des Abends mit ihm und seinen Mannen in der Halle.

<sup>\*)</sup> Hiftorische Beziehungen zwischen Geaten und Inselbanen mochten zu biefer Localisirung ber Sage Anlaß gegeben haben.

Als die Nacht hereinbricht, verlassen die Dänen den Saal; Beowulf aber und seine Geaten lagern sich darin zur Ruhe nieder. Da kommt Grendel herangeschritten. Er erblickt die schlasenden Recken und tödtet sosort einen von ihnen. Dann greist er nach Beowulf; doch dieser streckt ihm die Faust entgegen, und alsbald erkennt der Unhold die übermenschliche Krast des Helden. Grendel will sliehen, aber Beowulf umklammert ihn so sest, davon kommt. So ist Heorot gesäubert. Als offenkundig Zeichen des Sieges legt der Held Grendels Arm und Achsel hin unter's groß gewölbte Dach.

Im zweiten Att erblicken wir Beowulf als Greis. Biele Jahre hat er nach Hygelats Tod über die Geaten geherrscht und steht nun selbst am Ende seines ruhmvollen Lebens. Sinen letzen, schweren Kampf treibt es ihn zu unternehmen. Sinen seuerspeienben Drachen, der in der Nähe des Meeres in einer Felsenhöhle einen ungeheuren Schatz hütet, gilt es zu bezwingen.

Selbzwölft begiebt fich Beowulf zur Stelle, wo das Unthier hauft, befiehlt feinen Mannen zurückzubleiben und fordert, auf die Söhle zuschreitend, den Feind laut rufend zum Kampfe heraus. Der Drache springt hervor, der Kampf beginnt. Beowulfs Schwert gleitet an dem Schuppenpanger seines Begners ab. Wüthend bringt der Drache auf den Helden ein, feuersprühend. Beowulf deckt sich mit seinem undurchdringlichen Schilde und holt zum Seine Gefolgsmänner sehen die Gefahr, in zweiten Male aus. ber er sich befindet boch feige verbergen sie sich. Wiglaf, Weohstans Sohn, eilt seinem Herrn zu Hülfe. Sein Schild verbrennt por dem Feuerathem des Drachen; er springt hinter den Schild Beowulfs, der noch einmal auf den Begner los: Das Schwert zerbricht ihm. Grimmig springt ber Drache auf ihn zu und greift ihn am Halfe, mit scharfem Big fein Blut vergiftend. Da ftogt Wiglaf sein Schwert dem Thiere in ben Bauch, daß es zuruckfällt. Beowulf zieht das Dieffer, das ihm an der Brünne hängt, und zerlegt den Wurm in der Mitte.

So ist der Feind besiegt, der Schatz gewonnen; aber der greise Held selbst ist zum Tode verwundet. Sterbend weidet er sein Auge an den errungenen Schätzen, die Wiglaf ihm herbeiträgt, giebt dem jungen Recken mit seinem letzten Auftrage Helm, Halsring und Brünne und verscheidet. Wiglaf tlagt um seinen Tod, schilt die Feiglinge, die den Kampsherrn in der Noth verließen und läßt die Nachricht von Beowulfs Tod nach dem Königssitz bringen.

— Des Herrschers letztem Besehle gemäß verbrennen die Geaten seine Leiche und bestatten seine Asche zugleich mit Kingen und Kleinodien in einem Hügel, der weithin den Seesahrern sichtbar ist, Hronesnäß.

An diefen Rern nun schlossen sich allmählich mehrere Buthaten an, theils aus mythischer, theils aus historischer Ueberlieferung ober aus der Analogie verwandter Sagen erwachsen. wurde dem Kampfe mit Grendel eine variirende Wiederholung zur Seite gegeben in bem Kampfe mit Grendels Mutter, die ihren Sohn zu rächen kommt und darauf felbst, in ihrer unterseeischen Wohnung von Beowulf heimgesucht, einem ähnlichen Geschick wie jener erliegt. Manche Unebenheiten im überlieferten Terte zeigen deutlich, wie ein einziger Vorgang sich zu zweien differenzirt hat, welche in der dichterischen Anschauung sich einigen Stellen vermischen. Ferner wurde Beowulfs Rücktehr von Heorot nach dem Geatenlande, fein Empfang bei Hygelat befungen. Sonstige Ruge aus Beowulfs, Hrothgars, Hygelats Leben, Berichte über ihre Borfahren, über Rampfe, die fie bestanden, traten hinzu. Detailschilderungen, die breitere Ausgestaltung episodischer Figuren belebten die Darstellung. Alles wurde vom Strom bes epischen Gesangs getragen zugleich mit einer Menge anderer Ueberlieferungen, die demfelben Sagen= freise angehörten und sich enger ober lofer dem Beowulfepos an= schlossen.

Mitten in diese Entwickelung, welche durch die zweite Hälfte bes sechsten und das folgende Jahrhundert sich hindurchzieht, trat nun die Einführung des Christenthums.

Ein Ereigniß von weitreichendster, gewaltigster Wirtung, Die aber dadurch gemildert wurde, daß es sich sehr allmählich vollzog und erft im Berlaufe von Jahrhunderten feine mahre Bedeutung entfaltete und noch entfaltet. Jedes neue Brincip tann nur daburch Wurzel fassen, daß es an das Bestehende anknüpft, sich ihm' accommodirt. Rücksicht auf Sitte und Anschauungen, die sie vorfanden, haben die chriftlichen Sendboten zu allen Zeiten zu nehmen gewußt, in um so höherm Grade, je schwieriger ihre Lage und Aufgabe war. Besondere Rücksicht war in den englischen Landen nothwendig, wo die neue Lehre nicht durch eine romanische Bevölterung Germanen vermittelt wurde, teine Gewalt fremder Baffen fie aufzwang, sondern mit Hulfe einheimischer Volkstönige wenige Diffionare die Bekehrung des Landes zu Ende führen mußten. Hier machten sich die fremden Elemente zunächst nur in Kirche, Rloster. Schule geltend. Im Ganzen blieben nationale Sitte und Sprache herrschend, und damit die Freude an den nationalen Gefängen. Weder die Könige noch ihre Degen hätten darauf verzichten mögen, in der Methhalle nach wie vor die alten Lieder ihrer Sanger zu vernehmen. So lebte das englische Epos fort, so gingen auch Beowulf und seine Thaten im Gesange nicht unter. Nur freilich was unmittelbar an das Heidenthum erinnerte, wurde allmählich beseitigt, Manches auch in Sitte und Ausdruck gemildert. Haltung des Ganzen aber erfuhr dadurch keine Aenderung, den epischen Helden wurde tein christliches Gewand übergeworfen.

Mochten auch die Reden, die man diesem oder jenem in den Mund legte, hie und da von chriftlicher Anschauung beeinflußt sein, mochte auch der eine oder andere Sänger seiner Erzählung geistliche Betrachtungen folgen lassen, im Ganzen blieb der ursprüngliche Ton mit dem ursprünglichen Inhalt gewahrt.

Inzwischen hatte in England das Schriftthum Eingang gefunden: zunächst eine lateinische Litteratur, bald auch Versuche in der Landessprache. Auch die volksthümlichen Gefänge begann man jetzt aufzuzeichnen. So wurde nun was von Beowulf überliefert war mit Manchem, was dazu in entfernterm Rusammenhang stand, niedergeschrieben, mas von Andern vernommen wurde und was in der eigenen Erinnerung lebte, aufammengestellt, - fo gut es anging, geordnet und verknüpft. Widerfprüche im Einzelnen konnten dabei nicht ausbleiben, Barianten desselben Motivs traten zuweilen neben einander. Auch der Schreiber mischte sich selbstdichtend ein, zuweilen um Unebenheiten zu beseitigen, Lücken zu füllen, Busammenhangloses zu motiviren ober, da er ja gewöhnlich ein Geiftlicher war, um feine chriftliche Gelehrsamkeit zu zeigen. Grendel und mit ihm alle Riesen und Elbe stammen dem Interpolator zufolge von Rain ab, der Dänenkönia und die Seinigen werden einmal wegen ihres Beibenthums bebauert und bergleichen mehr. So entstand gegen Ausgang bes siebenten oder Anfang des achten Jahrhunderts der Tert des Beowulf im Wefentlichen wie wir ihn kennen. Die Thätigkeit späterer Schreiber hat sich wohl hauptfächlich nur um sprachliche Erneuerung sowie um Corruption dieses Textes bewegt.

Hier lag nun das Epos von Beowulf zum ersten Male als ein greisvares Ganze vor, ein Ganzes freilich, das man nicht mit der Ilias oder mit dem französischen Rolandsliede vergleichen darf, wenn man es als Epos bezeichnet. Nicht nur weil es der Handlung an Einheit sehlt. Wehr noch, was freilich damit im engsten Zusammenhange steht, deshalb weil sich hier aus dem mythischen Kerne keine echte Heldensage von großartig national-historischer Bedeutung entwickelt hat. Nur die auftretenden Perssonen sowie die Episoden gehören der Geschichte oder Heldensage an. Die Haupthandlung lagert noch ganz im Bereiche des Mythus. Sogar das Motiv, welches den epischen Zündstoff bot, — Beoswulfs Thaten im Kampse gegen Theudebert — tritt nur nebensher auf.

So haben wir in Beowulf ein halbsertiges, gleichsam mitten in der Entwicklung erstarrtes Epos vor uns. Ohne Zweifel war die Einführung des Christenthums eine der Ursachen, welche die Triebkraft der epischen Dichtung zerstörten. Der lebendige Zusammenhang der mythischen Ueberlieferung wurde unterbrochen,

neue Stoffe und Ibeen traten allmählich in den Vordergrund des Bewußtseins. Die Elemente, welche — obwohl zugleich mit dem Spos ausgebildet — doch, wie wir sahen, den Keim zur Verderbniß des epischen Stils in sich trugen, wurden in's Maßlose gesteigert: die Neigung zur Reslection, zur elegischen Weichheit. Dazu kam, daß die Begründung einer Litteratur eine Scheidewand zwischen Gelehrten und Ungelehrten aufrichtete. Aber auch ohne das Christensthum wäre aus dem Beowulf schwerlich eine englische Isas geworden. Solche Dichtungen entstehen nur bei Völkern, welche höhere Culturideen seindlichen Mächten gegenüber siegreich verssechten.

Aber wenn auch kein nationales Gedicht und kein Epos im strengen Sinne, sosern Juhalt und Composition in Betracht kom=men, — dem Stil und Ton, den Charakteren und Sitten nach ist Beowulf beides in hohem Grade, und es ist nicht ohne Bedeutung, wenn an der Spitze der englischen Litteratur eine Dichtung steht, welche den Kampf mit dem Elemente der Wogen zum Gegenstande hat und von einer lebendigen Anschauung der See und des See=lebens durchzogen wird.

Eine großartige Fulle der Poefie tommt in diefem Gedichte zur Entfaltung.

In sinnlichster Frische treten uns, mit epischer Ausführlichkeit gemalt, die Bilder äußerer Dinge und Handlungen entgegen. Beowulfs Seefahrt nach dem Dänenland, seine Begegnung mit dem Strandwart, sein Empfang bei Hose, dann der Kampf mit Grendel und Grendels Mutter, der düstere geheimnisvolle Andlick des Sees, auf dessen Grund, von unterirdischem Schimmer ershellt, Grendels Wohnung steht, dies und Aehnliches ist mit Meisterschaft dargestellt.

In klaren Umrissen stellen auch die Charaktere sich unserm Auge dar. Sie sind freilich höchst einsach, durchweg aus einem Guß. Es bedarf keiner großen Kunst, die Triebsedern ihres Hanbelns bloß zu legen. Wir lernen aber für sie, mit ihnen empfinden, und Einige unter ihnen zwingen uns Bewunderung ab. Denn sie sind bei aller Einfachheit erhaben durch das sittliche Pathos, das sie erfüllt. Eine tiefe, ernstsinnige Auffassung dessen, was den Menschen groß, wenn auch nicht glücklich macht, was seine Pflicht erfordert, zeugt von dem frommen Sinne des englischen Heidensthums, das durch die christliche Lehre allerdings erweicht, jedoch in seinem innersten Wesen nicht umgestaltet erscheint.

Der ethische Kern der Dichtung beruht vor allem in der Ansschauung von der Mannestugend, dem unerschrockenen Muthe, der kalten Begegnung mit dem Tode, der stillen Unterwerfung unter das Geschick, in der Bereitwilligkeit Andern zu helsen, in der Milde und Freigebigkeit, welche der Fürst seinen Mannen erzeigt, und der ausopfernden Treue, womit diese ihm lohnen. Folgende Stellen werden Einiges von dem Gesagten zur Anschauung brinz gen. Beowulf besindet sich im Kampse mit dem Drachen in äußerster Gesahr:

Nicht im Saufen ftunden die Sandgefährten Außen um ihn, ber Ebelinge Rinber In Rampfestugend: die Rämpen flohn und bargen In bem Bald ihr Leben. Es mallete ihrer einem Der Sinn von Sorgen: bem tann die Sippe nichts Je wenden irgend, der da wohl denket: Biglaf mar geheißen Beobstans Sohn Der liebliche Lindenkempe, Lenter ber Stylfinge, Ein Maag bes Aelfhere. Seinen Mannherrn fah er Unter ber Beerlarve Bige bulben: Da gebachte er der Gnade, daß er ihm gab zuvor Die reiche Wohnungsstatt ber Bagmundinge, Der Boltsbesite jeden, die fein Bater hatte. Nicht verhalten tonnte er's: es faßte die Sand ben Rand, Die gelbe Linde, ergriff bas alte Schwert, Das Canmunds Rachlag bei ben Ebelingen mar, Des Sohnes Ohtheres . . . . \*)

## Und ferner:

Er drang da durch ben Todrauch, trug den Rampfnabel Seinem Balter zu hilfe, fprach wenig Borte:

<sup>\*) 2596—2612.</sup> Wiglaf wie Beowulf stammen aus bem Fürstengeschlechte ber Bägmundinge, welches von der höheren Einheit bes auch die schwedische Königsfamilie umfassenden Geschlechts ber Stylfinge umschlossen wird.

"Lieber Beowulf, leiste alles wohl, Wie du vor Jahren sprachest in der Jugendzeit, Daß du im Leben nimmer lassen wolltest Deinen Ruhm erliegen! Du sollst, berühmt durch Thaten, Beherzter Ebeling, mit aller Kraft Dein Leben schirmen: ich leiste dir Beistand!"\*)

Hier noch die Darstellung von Beowulfs Ende. Wiglaf hat auf seinen Befehl den Schatz des getöbteten Drachen zusammengerafft und bringt ihm denselben herbei:

Er fand ba mit den Hortkleinoden den hehren Ronig, Seinen Gebieter blutig liegen An des Alters Ende. Abermals begann er Ihn mit Baffer zu bewerfen, bis des Bortes Spipe Den Brufthort burchbrach; Beowulf iprach, Der Greis in Rummer, ba er bas Golb erichaute: "Für die Rleinode fage ich dem Rönig der Glorie, Dem Balter über Alles mit Borten Dant, Dem ewigen Berren, die ich bier anftarre, Dag ich durfte meinem Degenvolte Bor meinem Scheidetage folches noch erwerben! Da ich den Rleinodhort erkaufet habe Mit meines Lebens Ende, fo leiftet ihr nunmehr Der Leute Nothdurft! ich tann hier länger nicht mehr fein. Beift die Rampfberühmten einen Sügel bauen Nach bem Stranbe blinkend an der Brandung Rlippe! Bum Gedächtniß foll ber meinem Degenvolte hoch sich erheben auf hronesnäß, Daß es die Seefahrer feitbem beißen Den Berg bes Beowulf, die die brandenden Riele Ueber der Fluthen Genebel fernhin treiben!" Der herzkühne Herrscher nahm vom Halse ab Den Ring von Golbe; bem Reden gab er, Dem jungen Geertempen ben goldbunten Belm, Baug und Brünne, hieß es ihn brauchen wohl: "Du bift ber Endereft von unferem Beichlechte, Der Bägmundinge! meine Berwandten hat Das Schicffal all verscheucht zum Tobe, Die Helden in Kraft: hinterher muß ich!" \*\*)

<sup>\*) 2661-2668.</sup> 

<sup>\*\*) 2788-2816.</sup> 

Nur wenige kurze Fragmente des englischen Epos sind uns außer dem Beowulf erhalten. Zunächst das Bruchstuck von dem Kampf zu Finnsburg.

Der Zusammenhang, in den dasselbe gehört, wird erft deutlich durch Vergleichung eines Liedes, welches im Beowulf\*) ein Sänger Hrothgars am Tage nach der Besiegung Grendels in Heorot vorträgt. Sechzig Danen, an ihrer Spite Hnäf und Bengeft, werden von Kinn dem Friesenkönig in dessen Burg überfallen. Hnäf fällt im Rampfe, aber mit Helbenmuth vertheidigen fich die Danen fünf Tage lang; Finn verliert fast alle seine Mannen, auch seine Söhne und Schwäger. Endlich kommt ein Bertrag zu Stande. Hnäfs Leiche wird mit großer Feierlichkeit verbrannt, was im Beowulf ausführlich dargestellt wird. Aber der Friede ist kein dauernder, die Nemesis ruht nicht bis die Blutthat neue Blutthaten erzeugt hat. Erft mit Bengests und Finns Tode findet die Entwicklung ihren Abschluß. Das Fragment führt uns nun mitten in ben Rampf zu Finnsburg, beffen Ausgang und Resultate im Beowulf dargestellt werden. Außerordentlich poetisch, fraftvoll und lebendig ift die Erzählung. In folden Schlachtbeschreibungen zeichnet ja die altenglische Dichtung sich aus. Am Eingange des Bruchstücks fteht eine Rebe bes Bengeft:

Es rief da der kampfjunge König: "Das tagt nicht von Often her, noch sliegt hier ein Drache, auch brennen die Hörner dieser Halle nicht, sondern man kommt uns zu überfallen. Die Bögel singen, es zirpt das Heimchen, das Kriegsholz erdröhnt, Schild antwortet dem Schaft. Jest scheint der Bollmond unter Wolken, nun steigen Wehethaten auf, die diese Bolkes Halp vollbringen will. Doch erwacht nun, meine Krieger, erhebt eure Hände, gedenkt eurer Kraft, kämpst in den Borderreihen, seid heldens müthig!"

Der Kampf wogt. Mehr als ein Held bedeckt schon die Erde. "Der Rabe wanderte schwarz und dunkelbraun. Schwertglanz stand, als ob Kinnsburg ganz in Feuer ware."

Während das besprochene epische Bruchstück mit Beowulf in den Sagenkreis der Nord- und Oftsecanwohner gehört, so zeugen

<sup>\*) 1068</sup> ff.

bie beiden Fragmente des Waldere von der geistigen Gemeinschaft, welche im deutschen Alterthume die verschiedensten Stämme mit einsander verband. Es sind die Reste eines Epos über den bekannten Walther von Aquitanien, und die Fassung der Sage ist hier im Ganzen dieselbe wie in dem lateinischen Gedicht, welches etwa zwei Jahrhunderte später, nämlich in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts aus der Feder Etsehards von St. Gallen sloß.

Walther hat nebst anderen Schähen die ihm schon in frühester Jugend anverlobte Hildgud) von Ezels Hos, wo beide als Geißeln weilten, entführt. Auf dem Wege zur Heimath wird er am Waszenstein von Gunther (Gûdhere) und seinen Mannen, unter denen sich Hagen, Walthers Jugendgeselle, befindet, angezeissen und betämpst sie siegreich. Die Fragmente füllen die beisben Pausen, welche zwischen den drei Phasen des Kampses liegen — bei Estehard sind deren nur zwei —, theilweise aus. Sinzelne Züge verrathen selbständige Ausbildung der Sage, was auf frühe Verbreitung derselben bei den englischen Stämmen schließen läßt, und bezeugen zugleich die Popularität, deren sich bei Angeln und Sachsen die Sagen von Wieland und Dietrich erfreuten, deren letztern die englische Ueberlieferung in enge Beziehung zu Wieslands Sohn Wittich (Widia, im Wibsith Wudga) setzt.

Was uns von altenglischer Spik erhalten ist, gewährt nur eine sehr unzureichende Sinsicht in die Geschichte ihrer Entwicklung, läßt aber die Größe des Verlustes ahnen, der hier zu beklagen ist. Und doch, wie reich darf sich die englische Litteratur in dieser Beziehung nennen, wenn man sie neben die althochdeutsche stellt!

## IV.

Gegen den Ausgang des sechsten Jahrhunderts begann durch römische Missionare die Bekehrung der englischen Stämme zum Christenthum.

Etwa ein Jahrhundert später war die christliche Religion in allen englischen Staaten als herrschende anerkannt; die Macht des

Erzbischofs von Canterbury als Britanniarum archiepiscopus war fest gegründet, die englische Kirche auf's innigste mit bem römischen Stuhle verbunden. Es hatte das einige Rämpfe gekostet. Gefährlicher fast als ber Widerstand bes heidnischen Elements schien zuweilen ein anderer Geaner. In ben nördlichen, angli= schen Staaten, zumal in Nordhumbrien, begegneten sich die im Auftrage Roms predigenden Sendboten mit Miffionaren der irischen Kirche, welche damals durch Glaubenseifer und Gelehrsamfeit hervorragte, dem Bapftthume aber badurch unbequem war, daß fie wie die britische ihren Ursprung in die apostolischen Zeiten zurudleitete und den von Rom ausgehenden Ginheitsbestrebungen gegenüber bie Selbständigkeit ihrer Organisation, ihren eigen= thümlichen Ritus fest behauptete. Mit Sulfe einheimischer Rönige und Königinnen, zumal aber durch das fraftige Vorgeben des nordhumbrischen Königs Oswiu, wurde England für die tatholifche Einheit gewonnen, die widerspenftigen Elemente unterworfen ober beseitigt. Dennoch hielt sich in der englischen Rirche stets ein freiheitlicher und namentlich nationaler Sinn aufrecht, ber zuweilen zu schlummern scheint, dann aber wieder mit erneuerter Rraft hervorbricht: Dank dem politischen Gemeinsinn, der in England stets mächtig war, der insularen Abgeschlossenheit des Landes, vielleicht auch bem Verdienste, welches die englischen Fürsten Rom gegenüber sich erworben hatten, der Begeifterung, womit Angeln und Sachsen bald nach ihrer Bekehrung für die Größe der Rirche und auch des Papftthums thätig waren.

Die jüngste von allen christlichen Kirchen, begann die englische gegen den Ausgang des siebenten Jahrhunderts vor allen andern sich hervorzuthun. In keinem Lande der Welt war damals ein solcher Glaubenseiser, eine solche Wärme und Tiefe der religiösen Gesinnung, ja eine solche Ueberschwänglichkeit religiösen Gefühls zu sinden, als in den englischen Theilen Britanniens. Nirgend zeigte sich ferner eine solche Pietät für den römischen Stuhl, für das Grab der Apostel Petrus und Paulus. Es äußerte sich dies in Vilgersahrten, in Werken der Christlichen Liebe und der Askese,

in reichen Spenden an die Kirche, in der Errichtung und Ausstattung einer Menge Klöster für Männer wie für Frauen, in denen manche Prinzessinnen aus königlichem Geblüte, ja manche Könige nach plötzlicher Entsagung der Krone und der Welt sich dem Gebete und der Betrachtung widmeten, — vor Allem auch äußerte es sich in Missionsarbeit. Englische Glaubensboten waren bei den noch heidnischen deutschen Stämmen auf dem Continent unermüdlich thätig. Sie traten hier das Erbe der irischen Mönche an, deren Wirksamkeit in Deutschland sie ergänzten, corrigirten, kreuzten. Im Bunde mit der steigenden Macht des karolingischen Hauses im Frankenreich wirkten sie für die religiös-politische Einheit des Abendlandes — unter ihnen namentlich jener Winfrid, den die Deutschen als ihren Apostel verehren.

Auch auf dem Gebiete der Wissenschaft und der Litteratur bebegann die englische Kirche die irische zu verdunkeln, von der sie zwar Manches gelernt hatte und die noch in späteren Tagen in Johannes Erigena der Welt einen Denker von auf lange Zeit unerreichter Rühnheit und Selbständigkeit gab. In den Rlöftern, womit England bedeckt war und welche eben so viele Mittelpuncte jeder Art von Cultur für die umliegenden Landstrecken bilbeten, blühte das Studium sowohl der Theologie als derjenigen Wiffenschaften, von denen die Kirche einen Reft aus den Trümmern des römischen Reichs gerettet hatte und der Folgezeit überlieferte. Um die Zeit, wo die klassische Bildung in den übrigen Ländern des westlichen Europas fast abgestorben oder doch, wie in Italien, nicht länger productiv war, fah man Angeln und Sachsen die Kenntniffe, die sie in Rom sich erworben hatten oder die gelehrte Ausländer ihnen zutrugen, durch angestrengten Fleiß steigern, mit glücklicher Begabung zu eigenen Schöpfungen verwerthen, fo daß fie die Lehrer ihrer Lehrer wurden. Um die Zeit, wo die Gesetze der Verstunft dem italienischen Alerus fremd geworden waren, schrieben englische Mönche und Bischöfe, lafen englische Nonnen lateinische Verse, neben denen die Verse, die damals anderswo entstehen mochten, fast ebenso barbarisch erschienen, als

sie selbst neben den Zeilen eines Vergil und Horaz sich ausnahmen. Handschriften von Werken klassischer Autoren, die man ans derswo zu vernachlässigen begann, weil man sie nicht mehr verstand, wurden von englischen Romfahrern angekauft und gesammelt und in den Bibliotheken von Kent, Westsachsen und Nordshumbrien untergebracht.

Unter den Stätten gelehrter Bildung, deren Licht damals England erleuchtete, ragen einige durch besonderen Einfluß hervor. Die Schule von Canterbury, welche dem Führer der ersten römisschen Mission Augustin ihre Entstehung verdankte, gewann eine erhöhte Bedeutung, als Erzbischof Theodor aus Tarsos (668—690) und sein Begleiter, Abt Hadrian dort Kenntniß der griechischen Sprache verbreiteten. Aus der Schule jenes Hadrian ging der um 650 geborene, einem edeln westsächsischen Geschlechte entstammte . Albhelm hervor, dessen umfassende Gelehrsamkeit und poetische Virtuosität Mits und Nachwelt mit Bewunderung erfüllten. Durch Albhelm wurde dann das Kloster Malmesdury im nördlichen Wesser, wo er als Mönch, später Abt thätig war und nach seinem Tode (709) als Bischof von Sherborn begraben wurde, zu einer wichstigen Pssanzstätte der Cultur erhoben.

In Nordhumbrien gründete 674 der Angle Bistop Baduting, mit seinem kirchlichen Namen Benedict genannt, die in engster Berbindung stehenden Klöster Wearmouth und Yarrow, deren Kirchen er von gallischen Maurern nach römischer Weise aus Stein aufführen ließ und mit kunstvollen Fenstern und Bildern aus-schmückte, deren Bibliotheken er mit einer Wenge von Büchern — von ihm selbst auf seinen zahlreichen Komfahrten erworben — bereicherte, deren Schulen er in dem als Lehrer der Gesangskunst von ihm angestellten päpstlichen Archicantor eine außergewöhnliche Anziehungskraft verlieh. Auf dem Territorium des Klosters Wearmouth war zwei Jahre vor dessen Gründung jener Beda geboren, der einer der ersten und unter allen der erlauchteste Schüler Benedicts wurde und später in Yarrow unter Keolsrids Leitung seine Studien sortseste. Frühzeitig Diakon, dann Priester

geworden, blieb Beda dem mönchischen Leben und dem Dienste der Wissenschaft treu. In der Enge und Stille der heimathlichen Klöster, zumal Yarrows, entfaltete er jene schriftstellerische Thätigsteit, die seinen Namen weit über die Grenzen seines Vaterslandes hinaus berühmt machte und der erst sein Tod (735) ein Ziel setze.

In der Schule von Pork lehrte Bedas jüngerer Freund Bischof Ecgberht, dessen Augenmerk nicht weniger auf Verbreitung gelehrter Bildung als auf Herstellung strenger Kirchenzucht gerichtet war und der eine reiche Büchersammlung anlegte. Ein Zögling seiner Schule war Alknin, der später im fränkischen Reiche eine zweite Heimath sand und mehr als irgend ein Anderer die großartigen Pläne Karls des Großen zur Hebung der Wissenschaft und des Unterrichts verwirklichen half.

In den Tagen Altuins ging die erste Blüthezeit der englischen Cultur bereits zu Ende. Ihr höchster Glanz haftet an den beiden Namen Aldhelm und Beda.

Beide von gleicher Begeisterung für Religion und Wissenschaft erfüllt, beide im Besitz einer umsassenden Gelehrsamkeit, beide sest in dem Boden ihres Volksthums wurzelnd und doch zusgleich von antiker Bisdung mächtig angezogen, bilden sie im Uedrigen Gegensätze, die sich ergänzend den Gesammtcharakter des christlichen Altenglands uns darstellen. In diesem Gegensatze vertritt Aldhelm gleichsam das weibliche, Beda das männsliche Princip. Der Erstere, mit einer großen Zartheit der Empfindung, einer sehr lebendigen Phantasie begabt, vielseitiger, geschmeidiger, geistvoller, jedoch weniger energisch, weniger productiv; der Andere ausgezeichnet durch Klarheit und einsache Großartigkeit der Anschauung, poetisch weniger begabt, auf dem Gebiete der Wissenschaft aber nach allen Seiten schriftstellerisch um sich greisend.

Albhelm feierte in einer blumenreichen, mitunter schwülstisgen und gezierten Prosa das Lob der Jungfräulichkeit, die er

burch zahlreiche Geftalten der Bibel und Heiligenlegende erempli= ficitte (De laudibus virginitatis sive de virginitate sanctorum), um dann benfelben Gegenstand mit geringer Mobificirung bes Stoffs und der Anordnung noch einmal und glücklicher in gut gebauten und feineswegs poesielosen Serametern zu behandeln (De laude virginum). Er schrieb ferner — nach bem Vorgange des Symphosius, doch in breiterer Ausführung, mit tieferer Bersentung in den Gegenstand, zuweilen in pathetischem Stile - eine Hundertzahl poetischer Rathsel, die fich den Schillerschen Rathseln und auch einigen Diftichen bes beutschen Dichters in mancher Sinficht vergleichen laffen, und schaltete diese Rathselfammlung in eine prosaische Spistel an König Aldferth von Nordhumbrien ein, beren wesentlichen Inhalt ein Dialog über den Berameter und die verschiedenen Arten metrischer Füße bildet (Epistola ad Acircium). In anderen Gedichten bediente er sich auch nicht quanti= tirender, bloß rhythmisch gebauter Versformen sowie des Reimes. Gerne wendet er die Allitteration, diefen Schmuck der national= englischen Dichtung an, die er zuweilen in eindringlicher Weise häuft. Auch für sonstige metrische Spielereien, das Afrostichon und Telestichon voran, zeigt er Borliebe. In der Wahl feiner Stoffe nicht weniger als in der Art der Behandlung, in der fin= nigen Betrachtung bes Ratur= und bes Gefühlslebens, in ber schamhaften Scheu vor dem Roben und Gemeinen, in der Reigung zur Amplification und zur poetischen Abschweifung zeigt er innige Bermandtschaft mit jener Seite des altenglischen Rational= charafters und der altenglischen Poefie, die durch das Chriftenthum besonders entwickelt werden mußte: der elegisch angehauchten Gefühlsweichheit. — Aldhelm foll ein ausgezeichneter Musiker und Sänger, einer der vorzüglichsten Dichter in der Nationalsprache gewesen sein, der es verstand, sich jum Bolte herabzulaffen und es Noch im zwölften Jahrhundert sang man Lieder, hinzureißen. welche die gelehrte Tradition auf ihn zurückführte. Wir begreifen, wie er dazu tam, gewisse Eigenthümlichkeiten der nationalen Bers= funft in seinen lateinischen Versen nachzubilden, die aber dort viel=

fach als überflüssiges und störendes Beiwerk erscheinen. Ebenso läßt es sich begreifen, wenn dieses Naturell im majestätischen Gewande lateinischer Prosa oft geschmacklos sich geberdete.

Auch Beda schrieb lateinische Verse zwar ohne großen poetischen Reiz, jedoch für jene Zeit correct, haltungsvoll und nicht ohne Geschmad. Seine Hymnen und Epigramme sind zum größten Theile verloren gegangen, sein Buch über die Mirakel bes h. Cuthberht (Bischof von Lindisfarn, + 687) dagegen ist uns erhalten. Weit bedeutender aber als seine Poesie — sowohl nach Umfang als Inhalt — ist Bedas Brosa. Sie erstreckt fich auf fast alle Zweige der damaligen Wiffenschaft, und auf allen Gebieten, die er bearbeitete, ift Beda eine oft zu Rathe gezogene Autorität des ganzen fernern Mittelalters — nicht blos in feinem Baterlande — geworben. Seine umfassenden Commentare zu verschiedenen Büchern der h. Schrift, die freilich wenig Originelles enthalten, und ebenso seine Somilien sind von spätern Theologen unzähligemale benutzt worden und haben auch der Dichtung Stoff zugeführt. Seine naturwissenschaftlichen Werte, vor allem die Kosmographie De natura rerum, bildeten lange eine Fundarube für solche Schriftsteller, denen der Weg zu älteren Quellen unbekannt oder zu beschwerlich war. Auch mit Gram= matik, Rhetorik und Metrik hat er sich beschäftigt: sein Buch De arte metrica verräth eine umfassende Belesenheit zumal in Bergil und in älteren chriftlichen Dichtern. Um werthvollften aber find die Arbeiten, die sich auf Chronologie und Geschichte beziehen: seine Lehrbücher der Zeitrechnung, zuerst die Stizze De temporibus, dann das ausführliche Wert De temporum ratione, denen sich eine Weltchronif anschließt, sein Martyrologium, seine Vita beatorum abbatum Wiremuthensium et Girvensium, sein Leben des h. Cuthberht, deffen Miratel er früher in Berfen befungen, vor Allem aber seine Historia ecclesiastica gentis Anglorum. Letteres Werk, das den Leser in fünf Büchern bis auf das Jahr 731 herabführt, bekundet eine Wahrheitsliebe, einen Fleiß in der Sammlung urtundlichen Materials, zeichnet sich in Auffassung

und Darstellung durch eine Objectivität, Klarheit und Einfachheit aus, welche es hoch über das Riveau zeitgenössischer Geschichtschreibung erheben. So verkörpert Beda, wenn wir ihn mit Aldshelm vergleichen, die energische Arbeitskraft, den positiven und historischen Sinn, die Liebe zur Einfachheit und Wahrheit, die in dem bessern Kern des englischen Volksthums vielleicht die bestimsmenden Elemente bilden.

2018 Beda ftarb, hatte eine christliche Dichtung in englischer Sprache sich bereits zu hoher Blüthe entwickelt. Die Bereitwillig= feit, mit der Augeln und Sachsen bas Chriftenthum annahmen - (am längften leiftete Mercien unter wilben, friegerischen Rönigen Biderftand), - die Begeisterung, mit der sie es fich zum lebenbigen Gigenthume machten, beutet auf eine Gemuthsstimmung, welche in einer poetisch productiven Epoche nothwendig zu früh= zeitigen Bersuchen führen mußte, die neuen Ideen und die Stoffe, an denen fie hafteten, bichterisch zu bewältigen. Es ist mahr= scheinlich, daß, ebe noch englische Gelehrte begonnen hatten, mit den Schwierigkeiten lateinischer Versification zu ringen, englische Sanger ihre epische Sprache und ihr episches Versmaß in Dichtungen jum Lobe Gottes oder jum Breife biblifcher Belben ver-Diefelbe Salle, in der heute von Beowulfs Ramvi wandten. mit Grendel oder von dem Ueberfall bei Finnsburg gefungen murde, mochte am folgenden Tage ertonen von Liedern, in welchen bas Sechstagewerk der Schöpfung gefeiert wurde, und welche die beidnischen fosmogonischen Symnen ersetten. Der Uebergang zu den neuen Stoffen wurde ben Sangern vermuthlich nicht schwer. Epitheta ber Götter und Helben konnten oft ohne weiteres ober boch mit nur leichter Modification auf den Gott der Christen oder auf bie Batriarchen und Beiligen angewendet werden. Gott felbst in feinem Berhältniß zu Engeln und Menschen bachte man fich als ben allmächtigen Fürsten, als ben lieben Gefolgsherrn, den Teufel unter bem Bilbe bes treulosen Baffalls, ber seinen Goldfreund befehdet, den himmlischen Thron faßte man als den Gabenftuhl der Geister. Aehnlich gestaltete sich in der volksthümlichen Vorstellung das Verhältniß Christi zu seinen Aposteln und Jüngern. Die Apostel seiert eine Dichtung bes achten Jahrhunderts als

3wölf hochberühmte helben unter des himmels Sternen, Kämpen Gottes: in dem Kampf erlag, Wenn sie die helmzeichen hieben, ihre hochtraft nimmer, Seit sie zerstreut sich hatten, wie ihnen bestimmte das Loos Der hochtonig des himmels, der herr selber.\*)

Die Innigkeit, mit benen die englischen Stämme das Gefolgschaftsverhältniß auffaßten, legten eine folche Uebertragung desselben in
eine höhere Sphäre nahe, die nun wieder ihrerseits eine Beredlung
und Bertiefung jenes irdischen Berhältnisses zur Folge hatte. Die Ueberschwänglichkeit des religiösen Gefühls aber, welche dem Christenthume sowohl als dem englischen Bolkscharakter entsprach, sand in der gefühlvollen, pathetischen Form der epischen Diction, in jener Häufung von synonymen Worten und Wendungen, in jenem Hin= und Herwogen der Darstellung ein bequemes Ausbrucksmittel.

Es läßt sich benken, daß die geistliche Dichtung durch Answendung vorhandener Bocabeln auf neue Begriffe, durch Bildung neuer Zusammensetzungen sowie neuer rhetorischer Combinationen sich allmählich einen Wortschaß, eine Phraseologie schuf, die zwar mit der nationalepischen sich an unzähligen Stellen berührt, trotzbem aber ihr Eigenthümliches hat und im selben Verhältniß wie die poetische Production auf diesem Gebiete anwuchs. Im Verlaufe der Zeit mußten sogar neue Stilsiguren, wenn auch in sparsamer Anzahl, aus dem Latein in die englische Diction eindringen. Pflegten doch — wie das Beispiel Albhelms zeigt — auch Gelehrte die nationale Dichtung, während andrerseits nicht selten ein Sänger Priester wurde. Endlich aber saßen auf den Bänken der Klosterschulen Manche, die später den Sängerberuf ergriffen. Daß aber die christliche Nationaldichtung in England nicht etwa zuerst von Gelehrten in's Leben gerusen wurde, zeigt ihr echt

<sup>\*)</sup> Andreas, 2 ff., Greins Dichtungen ber Angelsachjen II, 1.

volksthümlicher Charakter in Sprache und Bers, zeigt das gute Berhältniß, das sie zum Epos einnahm.

Den Ursprung dieser neuen Dichtart erklärt auf ihre Beise eine schöne von Beda\*) überlieserte Sage, indem sie den ältesten christlichen Dichter Englands feiert.

In der zweiten Sälfte des siebenten Jahrhunderts lebte in der Nähe des Alosters Streoneshalh \*\*) in Nordhumbrien ein Mann Namens Kädmon. Die Gabe des Gesangs war ihm verfagt, so daß er vom Gastmahl aufzustehen pflegte und sich beschämt entfernte, wenn die herumfreisende Sarfe an ihn gelangen follte. Gines Abends, als ein folder Fall fich zugetragen hatte, war er in dem Biehstalle, dessen hut ihm jene Nacht oblag, ein= geschlummert. Da ward ihm im Traume ein Gesicht, und eine Stimme forderte ihn auf, von dem Ursprunge der geschöpflichen Welt zu singen. Radmon begann barauf im Traume ein Lieb zu Gottes Breise und sang: "Nun gilt es zu preisen ben Wart bes Himmelreichs, bes Schöpfers Macht und seinen Rath, die Werke bes Glorienvaters, wie er jeglichem Wunder, der ewige herr, einen Anfang setzte. Er schuf zuerst ben Kindern der Menschen ben himmel zum Dach, ber heilige Schöpfer, bann bilbete barauf Die Mittelwohnung der Wart des Menschengeschlechts, der ewige Herr, den Menschen die Erde, der allmächtige Fürst."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Historia ecclesiastica gentis Anglorum IV, c. 24. Diefelbe Sage febrt an andern Orten in modificirter Gestalt wieber.

<sup>\*\*)</sup> Befannter unter bem fpateren banifchen Ramen Bhitby.

Das Original befindet sich am Ende einer alten Handschrift der Historia ecclesiastica. In seinem Text theilt Beda eine lateinische Prosaversion desselben mit. Aelfred aber in seiner englischen Uebersetzung der Krichengeschichte bietet wieder Kädmons Berse in wenig abweichender Fassung, wenn auch modificirter Schreibung. Das nordhumbrische Original sowie Bedas Brosa mögen hier folgen:

Nû scylun hergan hefænrîcæs uard, Metudæs mæcti end his môdgidanc, Were uuldvrfadur, suê he uundra gihuæs, Éci dryctin, ôr âstelidæ. He ærist scôp ælda barnum

Nach seinem Erwachen wiederholte Rädmon dieses Alles und fügte Anderes von ähnlicher Art hinzu. Bald verbreitete fich bie Runde des geschehenen Wunders und brang auch in das Kloster, wo er Broben der ihm von Gott verliehenen Gabe ableate. Aebtissin Hild nahm ihn bann in bas Rloster auf und ließ ihm von gelehrten Männern die biblische Geschichte vortragen. Alles, was er von diesen vernahm, verarbeitete er in sich und verwandelte es in herrliche Lieder, so daß seine Lehrer wiederum feine Zuhörer wurden. "So fang er, fagt Beda, von ber Schöpfung ber Welt und dem Urfprunge bes Menschengeschlechts und die ganze Geschichte ber Genesis; von bem Auszuge Ifraels aus Egypten und bem Einzuge in das gelobte Land; von vielen anderen Geschichten ber heiligen Schrift; von ber Fleischwerdung bes herrn, bem Leiden, der Auferstehung und der Himmelfahrt; von der Ankunft bes heiligen Geiftes und ber Predigt ber Apostel; auch von bem Schrecken bes fünftigen Gerichts, von bem Graus der Söllenstrafe und ber Süßigkeit bes himmlischen Reichs machte er viele Lieber, aber auch gar manche andere über bie Gnaben und Gerichte Gottes; in allen aber trachtete er die Menschen von der Liebe gur Sünde abzuziehen und für die Tugend zu entflammen."

Episches, Lyrisches, Didaktisches in ihren Bereich ziehend, scheint Kädmons Dichtung nach Bedas Darstellung sämmtliche Gattungen und den größeren Theil der Stoffgebiete umfaßt zu haben, auf denen die altenglische geistliche Poesie überhaupt sich heimisch fühlt. Nahe liegt nun die Frage, ob von Kädmons zahlereichen Werken außer jenem kurzen Hymnus uns nichts erhalten

Heben til hrôfe, hâleg scepen: Thâ middungeard moncynnæs uard, Éci dryctin, æfter tiádæ Fîrum, foldu, freá allmectig.

Nunc laudare debemus auctorem regni coelestis, potentiam Creatoris et consilium illius, facta Patris gloriae. Quomodo ille, cum sit aeternus Deus, omnium miraculorum auctor exstitit, qui primo filiis hominum coelum pro culmine tecti, dehine terram custos humani generis omnipotens creavit.

sei, ob unter ben beträchtlichen Resten ber ältern geistlichen Litteratur, welche ber Mehrzahl nach ohne Versassernamen auf uns gekommen sind, nicht einer ober mehrere auf Kädmon zurückzussühren seien. Auf diese Frage seiebt es keine besriedigende Antwort. Zwar pslegt man seit Junius die in der bodleianischen Handschrift Jun. XI. enthaltenen Gedichte mit Kädmons Namen in Verbindung zu bringen, allein von dem Glauben an die Besrechtigung solcher Bezeichnung ist man immer mehr zurückgekommen. Im Laufe der Zeit hat man in dem Inhalte jenes Codex eine immer größere Mannigsaltigkeit der Bestandtheile, Verschiedenheit der Stilarten entdeckt, und gegenwärtig glaubt sich beinahe Niemand mehr berechtigt, auch nur einen Theil desselben dem ältesten christlichen Dichter Englands beizulegen.

Bielleicht ift man in der Bekampfung einer schlecht begründeten Sypothese sogar zu weit gegangen und hat in der Verneinnng einen zu positiven Ton angeschlagen. In Bezug auf bas an ber Spite stehende umfangreichste Gedicht bes Cober - freilich nur in Bezug auf biefes - ift es burchaus bentbar, bag uns barin ein fragmentarisch und lückenhaft überliefertes, im Einzelnen vielfach verderbtes, sprachlich erneuertes und modificirtes Werk Räd= mons vorliegt. Jedesfalls durfte diese Dichtung beffer als irgend eine andere dem Bilbe entsprechen, das wir nach Bedas, doch gewiß eines historischen Kernes nicht entbehrendem, Berichte uns von fähmonischer Boesie machen müssen. Stil und Ton tragen - trot ber Argumente, mit benen man in neuerer Zeit bas Gegentheil hat serhärten wollen, - die Merkmale hohen Alters, einer beginnenden, nicht etwa einer verfallenden Runft; fie bezeugen einen Dichter, ber einer episch productiven Zeit angehört, nicht aber einen folden, der etwa felbst an nationalepischer Production sich betheiligt haben mußte; die gange Behandlung bes Stoffes ift berartig, wie wir fie bei einem Manne voraussetzen durfen, der mehrere biblische Bücher, wie sie ihm durch mündliche Belehrung erschloffen wurden, in englische Berfe übertrug. Endlich werden fast alle Ausbrücke, die in Kabmons kurzem Hymnus vorkommen, zumal

die dort beliebten Umschreibungen zur Bezeichnung der Gottheit hier mit entschiedener Borliebe wiederholt angewendet.

Das Gedicht ist eine poetische Paraphrase der Genesis, die und nur dis zum Opser Abrahams erhalten ist, außerdem durch mehrere Lücken — auf Verstümmelung theils der gegenwärtigen Handschrift, theils ihrer Quellen beruhend — unterbrochen wird. Die bedeutendste dieser Lücken, die schon auf einer ältern Stuse der Ueberlieserung vorhanden war, umfaßte die Geschichte des Sündensalls. Sie ist durch die entsprechenden Partien einer jüngeren gleichartigen Dichtung in ziemlich ungeschickter Weise ergänzt worden. Da nämlich der jüngere Dichter in seiner breitern Erzählung eine andere, kunstvollere Anordnung beobachtet hatte als sein Borgänger,\*) war es geboten, einige Stellen seiner Darstellung zu streichen. Indem aber der Redactor dieses unterließ, tritt nun dasselbe Wotiv an zwei ziemlich auseinander liegenden Stellen in verschiedener Behandlung aus.\*\*)

Nach einer alten theologischen Anschauung ersolgte die Erschaffung der Welt, wie sie im Sechstagewerke erzählt wird, zum Zwecke der Wiederherstellung einer ältern, durch die Empörung der Engel gestörten Ordnung: der Mensch insbesondere war dazu bestimmt, die durch den Fall Lucisers und seines Anhangs im Himmel entstandene Lücke auszufüllen. Es knüpft sich hieran eine Theorie von den zehn, beziehungsweise neun Engelhierarchien, wie sie besonders in den Werken Gregors ausgebildet erscheint und von dort aus durch verschiedene Kanäle in die mittelalterliche Litteratur sich verbreitete. Auch Kädmon, der in seinem Hymnus Kenntniß jener Dinge nicht verräth, ist ohne Zweisel von seinen Lehrern im Kloster mit solchen Anschauungen bekannt gemacht worden.

<sup>\*)</sup> Der jüngere Dichter hatte nämlich bie Darstellung von ber Erschaffung und bem Fall ber Engel zwischen Gottes Berbot an die ersten Menschen und beren Bersuchung durch die Schlange eingeschoben.

<sup>\*\*)</sup> Daß auch in andern mittelalterlichen Bearbeitungen der Genesis die Empörung der Engel zweimal erzählt wird, macht die Thatsache der Interpolation in unserm Fall um nichts weniger sicher.

Wie dem auch sei, der Dichter der ältern Genesis beginnt nach einem dozologischen Anfang, welcher Gott insbesondere als den Schöpfer der himmlischen Wohnungen seiert, mit einer Schilderung der Freuden der Engel, der sich eine nicht unträstige, wenn auch etwas verschwommene Darstellung des himmlischen Sündensalls und der Bestrafung desselben anschließt. Der Andlick der im Gottesreiche leer stehenden Size bestimmt Gott zur Erschaffung der Welt, womit der Dichter beim Ansange der biblischen Genesis angelangt ist.

Diese wird von da ab seine Quelle, die er, soweit wir sehen können, bis zum Schluß mit gleichmäßiger Treue paraphrasirt. Kenntniß apotryphischer Ueberlieserung verräth er, wenn übershaupt, nur in verschwindend geringem Maße. Auslassungen und Kürzungen des biblischen Berichts nimmt er nur selten vor an Stellen, die Kädmon und der Mehrzahl seiner Zeitgenossen unverständlich sein mußten oder für poetische Behandlung sich gar zu spröde erwiesen, wie er denn aus dem Register von Roahs Nachstommen (Gen. 10) nur einen Auszug gibt, nachdem er in frühern Geschlechtsregistern seinen ganzen reichen Schat an variirenden Umschreibungen erschöpft hatte. Ein Streben nach künstlerischer Formgebung im Großen läßt er nirgend erkennen, wenn er auch die Erschassung des ersten Nenschenpaares, wie es scheint, der Bibel nicht zweimal nacherzählt, sondern die beiden ersten Capitel der Genesis in seiner Darstellung verschmolzen hat.\*)

Die Originalität des Dichters verräth sich nur im Detail, in der Ausstührung. Der einsache, knappe Ausdruck des biblischen Berichts ist gegen einen breiten, oft pathetischen epischen Stil verstauscht, in dem Beiwörter, Appositionen sich häusen, parallel gesgliederte Bariationen derselben Wendung sich an einander reihen, Adverbialsätze oft in nachdrücklicher Wiederholung auf Vorherserzähltes und Wohlbekanntes hinweisen. Wie das englische Epos, wendet der Dichter der Genesis gern die directe und ausgeführte

<sup>\*)</sup> Gine hanbidriftliche Lude gestattet uns nicht, dies mit absoluter Gewißheit, wenn auch mit ber höchsten Wahrscheinlichteit, gu behaupten.

Rebe im Dialog an, dagegen er sie im Monolog lieber vermeibet.

— Ueberall zeigt sich das Bestreben nach lebendiger Aneignung des Stoffs, nach poetischer Vergegenwärtigung und sinnlicher Ausmalung. Diejenigen Partien, die am leichtesten solcher Tendenz nachgeben, werden selbstverständlich mit besonderer Vorliebe auszgeführt. Bedeutend wirkt die in bescheidenen Grenzen gehaltene, leider unvollständig überlieferte Darstellung des Schöpfungswerts, wo sich Stellen wie diese finden:

Die Gefilbe waren noch,
Das Gras ungrün: der Ocean bedte
Alles weit und breit, die Wogen die dunkeln,
Schwarz in Allnacht. Da ward strahlend in Glorie hin übern holm getragen in hoher Segensfülle
Des himmelswartes Geist. Es hieß der herr der Engel,
Des Lebens Spender Licht vortommen
über diese breiten Gründe; alsbald ward erfüllet
Des hochkönigs Geheiß: ihm ward ein heilig Licht
über diese wüste Schöpsung, wie der Wirker es gebot.\*)

An wirksamen Zügen reich ist die Schilderung der Sündfluth, besonders aber zeichnen sich mehrere Partien in der Geschichte Abrahams aus. Die Paraphrase des vierzehnten biblischen Capietels zeigt in einem lebendigen, mit zahlreichen Zuthaten ausgestatteten Schlachtgemälde auch unsern Dichter ergriffen von jenem Hauch kriegerischer Begeisterung, der das ganze deutsche Alterthum durchweht.

Da waren laut die Lanzen: es liefen zusammen Die Schlachtheere wüthend; der schwarze Rabe, Der sederbethaute Bogel, sang unter Pseilgeschoffen, Auf Heerleichen hoffend. Die Helden eilten, Die muthstarten, in mächtig großen Schaaren, Bis daß die Bölkermassen gesahren waren Zusammen breit von Süden und von Norden, Die helmbedeckten. Da war hartes Kampspiel, Wechsel der Todesgeere, gewaltig Kriegsgeschrei, Hallendlautes Heerkampstosen. Mit den Händen schwangen

<sup>\*)</sup> Genesis 116 ff., Greins Dichtungen ber Angelfachfen I. 4.

Die Reden aus den Scheiben bie ringbunten Schwerter, Die edentüchtigen. \*)

Gleichwohl erscheint unser Dichter nicht etwa im Licht eines scop ober gleoman, der die Kutte angezogen und der geistlichen Dichtung sich zugewandt hätte. Ein Solcher würde auch an andern Stellen seine Vorliebe für das gewöhnliche epische Rüstzeug, für Wassen und dergleichen verrathen, das triegerische Element in Haltung und Wesen seiner Helben entschiedener durchgeführt und zur Geltung gebracht haben. Das Pathos, das unsern Dichter ersüllt, ist doch vorzugsweise ein religiöses. Sein Wortschatz ist nirgend reicher als wo es sich darum handelt, den Begriff der Gottheit zu umschreiben.

Charafteristisch und für das hohe Alter der Dichtung entscheidend ist nun der Umstand, daß in ihr mit epischer Fülle und religiössepischem Pathos sich keine Sentimentalität verbindet. Ein warmes Gefühl durchzieht die ganze Darstellung; wie objectiv aber der Dichter sein kann, zeigt er in der Erzählung von Abrahams Opfer, das jedem neueren Dichter einen Anlaß zur Schilderung des Schmerzes, der innern Kämpse des Helden bieten wird. Bei ihm ist von dem Allen Nichts zu sinden, weil die Bibel darüber keine Andeutung enthält. Ich citire eine kurze Stelle:

Bu fragen begann Der winterjunge Mann mit Worten den Abraham: "Mein Fürst! wir führen Feuer hier und Schwert! "Wo ist das Opserthier, das du edelglänzend "Bum Brandopser Gott zu bringen dentest?" Abraham redete (er war eins mit sich, Daß er vollführte all wie ihm der Fürst geboten): "Das wird der sicherwahre König selbst schon sinden, "Des Menschwolles Wart, wie ihm gemäß dünket!" Starkmuthig stieg er drauf die stelle Höhe Hina mit seinem Sohne, wie der Ewige gebot, Bis daß er auf der Höhe jenes hohen Landes Stund an der Stätte, die ihm der strenge vorher, Der wahrhafte Schöpser durch sein Wort bezeichnet.\*\*)

<sup>\*)</sup> Genesis 1982 ff., Greins Dichtungen ber Angelsachsen I, 55 f.

<sup>\*\*)</sup> Genesis 2887 ff., Dichtungen ber Angelsachsen I, 80.

Im Ganzen gibt sich der Dichter als eine aus einsachen Vershältnissen hervorgegangene, körnige, groß und edel angelegte Natur zu erkennen, welche Kädmons Namen mit Ehren getragen haben würde. Wenn nun aber Beda Kädmons Dichtungen denen aller späteren, ihm bekannten geistlichen Dichter vorzieht, so kennen wir jene Dichter nicht, dürsen aber von vornherein annehmen, daß bei der Bildung dieses Urtheils der Bibelfreund in Beda sich stärker erwies als der Aesthetiker. Auf keinen Fall kann jene Hochschätzung des Dichters durch den großen Theologen uns ein Anlaß sein, uns Kädmons Bild unter Zügen vorzustellen, die von denen des Genesisdichters wesentlich abwichen.

Einen gang verschiedenen Charafter zeigt der Dichter der Erodus. Sieht man zunächst auf ben Inhalt seiner Dichtung, so könnte man versucht sein, fie als ein wohl abgeschlossenes episches Lied zu bezeichnen. Die ganze Darstellung bewegt sich um ben Rug der Fraeliten durch das rothe Meer und den Untergang des ägpptischen Beeres in bemfelben. Nur ein kurzer Abschnitt bes biblischen Berichts hat also bem Dichter seinen Stoff geliefert, und diesen Stoff hat er mit größter Freiheit behandelt, mit allen Mitteln seiner Runft ausgeschmückt. Sieht man auf die eingeftreuten Betrachtungen zu Eingang und dicht vor bem Schluß, fo möchte man — wie das schon geschehen ist — in dem Gedicht eine poetische Predigt erkennen. Gibt man sich aber bem Eindruck bes Ganzen hin, so scheint die homiletische Tendenz vor dem epischen Pathos durchaus in den Hintergrund zu treten. Dieses Bathos aber äußert fich in einer Fülle und Breite ber Darftellung, wie sie nicht dem fragmentarischen Liede, sondern dem Epos ent= spricht. Offenbar war ber Dichter ein epischer Sanger, ber Beift= licher ober boch Pfleger geistlicher Dichtung geworben, die alte Borliebe für Helden und Waffen nicht abgelegt hatte. Die triegerische Leidenschaft tritt in keiner altenglischen Dichtung so ausgeprägt, in folder Ausschließlichkeit hervor, was um so auffallender ift, ba es in ber Handlung gar nicht zu einer Schlacht, höchstens zu einem Kampfe ber Aegypter mit den Wellen tommt. Rur um

vorbereitende Handlungen zur Schlacht oder um gefahrvolle Situationen handelt es sich, und diese reichen hin, den Dichter in die höchste Begeisterung zu versehen. Prächtig ist die Beschreibung der in kriegerischem Aufzuge marschirenden Heere, besonders der heranrückenden Aegypter, höchst wirtungsvoll die Schilberung der Angst der mit Uebersall bedrohten Israeliten. Aber auch Stellen wie die, wo Moses vor dem Durchzuge durch das rothe Meer sich zum Reden anschieft, sind für den Dichter charafteristisch:

Bor die Helben sprang der Heerkampssührer, Der kühne Berheißungsbringer, hub den Schild empor Und hieß des Bolkes Führer das Fahrtheer schweigen, So lang des Muthreichen Worte Manche hörten: Reden wollte des Reiches Hirte Ueber die Heerscharen hin mit heiliger Stimme; Es sprach des Wehrvolks Weiser würdevoll:\*)

Die Reben selbst pflegt der Dichter nicht lang zu gestalten, den Dialog liebt er gar nicht. Seine Stärke liegt in der Beranschauslichung äußerer Actionen, noch mehr von Situationen.

Hierzu steht ihm nun eine reiche epische Phraseologie zu Gebote. Bon der Form der Bariation im engern und weitern Sinne macht er eine wahrhaft verschwenderische Anwendung. Seine Darstellung ist viel aussührlicher und betaillirter als die des Genesisdichters, aber auch sinnlicher und bildlicher, mit einem Wort poetischer.

Leider ift auch sein Werk uns nicht ganz erhalten. Unmittels bar vor dem Untergange des ägyptischen Heeres sindet sich eine Lücke. Dieselbe umfaßt auch den Schluß einer Episode, welche, den Durchzug der Fraeliten unterbrechend, von ihren Ahnen\*\*) erzählt und in dem erhaltenen Theile sich namentlich mit Abrashams Opfer beschäftigt. Nicht ungeschickt an dem betressenden Puncte in die Handlung eingefügt, scheint diese Episode doch in

<sup>\*)</sup> Exodus 252 ff., Dichtungen ber Angelf. I. 88 f.

<sup>\*\*)</sup> Der Anbeutung in B. 353 zufolge würde es sich nur um einen Bater,
omit um Jacob (?) handeln, zu bessen Geschichte ber ganze vorhandene Theil
ber Spisobe bann nur eine Sinleitung gebildet hatte. Man könnte aber auch
an Abraham benten.

einem für den Exodusdichter zu einsachen Stile geschrieben, so daß vielleicht auch hier eine Interpolation vorliegt. Mit der entsprechenden Partie der Genesis verglichen, fällt die größere Weichsbeit und Subjectivität der Darstellung in dieser Einlage auf, Eigenschaften, die an sich mit dem epischen und kriegerischen Pathos des Exodusdichters nicht unverträglich wären.

Eine wiederum unvollständig überlieferte, etwa bei Cap. V, 22 abbrechende, Paraphrase bes Buchs Daniel unterscheibet sich in der Behandlungsweise sowohl von Genesis wie von Erodus.\*) Von letterm Gebicht schon baburch, daß es nicht eine einzelne Begebenheit aus bem größern Zusammenhange herausgegriffen barstellt, sondern, dem Gange der biblischen Erzählung folgend, eine Reihe von Begebenheiten umfaßt; von der Genefis badurch, daß ber Dichter seiner Quelle gegenüber sich mit größerer Freiheit bewegt, aus dem ihm vorliegenden Stoffe eine planmäßige Auswahl trifft. Sein Plan aber wird bestimmt durch die Ideen, welche im Buch Daniel vorzugsweise zum Ausbruck gelangen: die demuthige Unterwerfung unter Gott, das gläubige Vertrauen auf ihn und im Begenfate bazu ber sich felbst genügende Stolz, der Uebermuth, die Sybris - wie jenes belohnt, dieses geahndet wird. Gleichgültige Nebenzüge läßt der Dichter daher ganz weg, was für den Zweck von untergeordneter Bedeutung ist, wird nur kurz angebeutet: besto stärker ist nun das Licht, welches auf die Rernpuncte fällt. Die Darftellung, weniger voll und finnlich, aber von größerer Beweglichkeit als in der Erodus, zeigt weniger gleich= mäßig epischen Gang, stärkere Einmischung subjectiver Empfindung als in der Genefis. Während der Dichter fich im Gangen ziemlich kurz faßt, von der directen Rede wenig Gebrauch macht, nicht gar viel episches Detail bringt, verweilt er mit besonderm Nachdruck auf den Haubtmomenten, entwickelt dort, wie namentlich in

<sup>\*)</sup> Es ift möglich, daß ber Dichter bes Daniel die Exodus tannte und mit Beziehung auf diese Dichtung schrieb. War dies der Fall, so hat er sich nicht bemüht, seinem Borganger nachzuahmen.

uy.

59

ber Scene der drei Männer im Feuerofen, \*) den ganzen Glanz und Reichthum seiner Sprache.

Sämmtliche geistliche Epiker jener Zeit überragt an Runft ber Composition der Dichter der Judith. War freilich sein Stoff ein außergewöhnlich glücklicher, ber eine fast bramatisch spannenbe, wohl abgeschlossene Handlung darbot, so pflegt man ja glückliche Wahl des Stoffes dem Talent, das die Form des Inhalts würdig au gestalten weiß, als ein neues Berdienst anzurechnen. Nur ber Schluß des Gedichts, wenig mehr als ein Liertel des Ganzen, ist uns erhalten; dieses Bruchstück aber übt eine Wirkung, welche ber des Volksepos näher kommt als der Eindruck irgend einer andern geistlichen Dichtung jener Epoche. Mit einer klaren, wohl geglieberten Erzählung verbindet sich epische Fülle, Kraft und Lebendig= teit der Diction. Im hochsten Grade wirksam ift die Darstellung von Judiths Rücktehr nach Bethulia, von dem friegerischen Aufmarsch ber Hebraer, von dem Ueberfall des affprischen Lagers, ber Angst ber affprischen Großen, die est nicht magen ihren herrn in seiner Rube zu ftoren, endlich von der Auflösung und Flucht bes heibnifchen Heeres. Wenn ber Dichter sich von seinem Gegenstande felbst ergriffen zeigt, mit seinem moralischen Urtheile nicht zurückhält, ber Erzählung gelegentlich andeutend vorgreift, so be= rührt er fich hierin nicht blos mit ben meisten geistlichen, sondern auch mit ben nationalepischen Sangern feiner Reit.

In der Behandlung des epischen Verses scheint die geistliche Dichtung schon frühzeitig eine Freiheit sich gestattet zu haben, die sogar in die Ueberlieserung der jüngern Theile des Volkseros, wenigstens in die Interpolationen der Redactoren Eingang fand. Der streng rhythmische Vortrag der epischen Sänger gestattete ihnen zwar in der Ausdehnung des Verses, d. h. in der Zahl der Verssüße hinter dem metrischen Schema zurückzubleiben,

<sup>\*)</sup> Es ist wohl kein Zufall, wenn von biesem Theile des Gedichts bie große poetische Sammelhandschrift von Exeter (Codex Exoniensis) uns eine zweite Redaction bewahrt hat, die in der zweiten Halfte allerdings einen ganz abweichenden Text zeigt.

wo dann durch längeres Verweilen auf gewissen Sylben oder durch Pausen das Zeitmaß ausgefüllt wurde, nicht jedoch es zu überschreiten. In den geistlichen Spen aber, die wahrscheinlich einsach recitirt, nicht gesungen wurden, konnte die Tradition, welche das Zuwenig erlaubte, leicht dahin führen, auch das Zuviel sich zu gestatten. Daher denn hier die Verse manchmal über das Waß der acht Hebungen hinausschwellen, zwar innerhalb bestimmter Grenzen, jedoch eine große Mannigsaltigkeit der Formen erzeugend, die nur durch die Lage der drei Reimstäbe unter die Einheit eines Gesehes gebracht werden. Verhältnißmäßig selten sind solche Streckverse in Genesis\*) und Exodus, häusiger in Daniel und namentlich in Judith, wo sie in aufsallender, aber keineswegs unkünstlerischer Weise zur Verwendung kommen.

## V.

Neben den Helben des alten boten sich die des neuen Bundes, die Apostel, die heiligen Märthrer und Bekenner der geistlichen Epik als Gegenstände der Verherrlichung dar. Einen reichen Stoff zur poetischen Verarbeitung hatte die Ueberlieferung hier von den ersten christlichen Jahrhunderten an gesammelt, zu dessen Vermehrung und Ausbildung alle christlichen Nationen das ihrige beitrugen. Aus der griechischen und der lateinischen Sprache — auch dei ursprünglich griechischen Darstellungen bildete das Latein gewöhnlich das Medium — wurden dann diese Legenden in die Nationaldichtung der verschiedenen europäischen Völker verpklanzt.

Die geiftliche Lyrik fand ein erhabenes Muster zunächst in ben Psalmen bes alten Testaments. Dieselben bürften frühzeitig zur Nachbildung, zur poetischen Uebertragung gereizt haben, wenn auch die Tradition, welche Aldhelm die Ansertigung einer solchen Uebersetzung zuschreibt, nicht auf sicherer Grundlage zu ruhen

<sup>\*)</sup> Bobei man bie große Interpolation natürlich nicht mitrechnen barf, beren Dichter im Gegentheil in langen Berfen schwelgt.

scheint. Eine Paraphrase des fünfzigsten Psalms\*) in kentischem Dialekt, der es nicht an Wärme und Erhebung des Tones sehlt, rührt jedesfalls aus der Zeit vor 800 her und war gewiß kein 'vereinzelter Versuch. Jünger scheint eine kürzer gesaßte Uebertragung des gesammten Psalkers\*\*) in westsächsische Mundart, wenn auch schwerlich so jung als man aus der ziemlich schwungslosen Diction und dem häusig uncorrecten Versdau zu schließen geneigt sein könnte. Bei einer Arbeit, welche vorzugsweise zu praktischen Zwecen unternommen wurde, wäre es bedenklich, den strengsten Maßstad ästhetischer Kritik anlegen zu wollen. Die Sprache dieser Psalmenübersetzung aber ist nicht ohne alterthümsliche Bestandtheile.

Freier als in der Uebertragung von Pfalmen macht sich die religiös lyrische Stimmung manchmal in Hymnen und Gebeten geltend, die zum Theil tirchlich lateinischen Mustern nachgebildet sind, zum Theil aber auch auf selbständiger Verwendung bekannter Motive beruhen und zuweilen eine große Innigkeit des subjectiven Gefühls verrathen.

Zwischen Spit und Lyrit dehnt sich nun ein weites, bald mit jener, bald mit dieser sich berührendes Gebiet aus, das die didatische und descriptive Poesse umfaßt. Hier begegnen theils einsache moralische Erörterungen, kurze poetische Predigten über den Uebermuth oder über die Falschheit der Menschen —, theils Bestrachtungen über die Größe und den Glanz der Schöpfung, theils

<sup>\*)</sup> Derselben ist eine erzählende Einleitung vorgesetzt und ebenso ein selbständiger Schluß angesügt. — Beröffentlicht von Dietrich, Anglosaxonica. Mardurg 1858, S. III st., Grein, Bibliothek der angelsächsischen Poesie II, 276 st.

<sup>\*\*)</sup> Der größere Theil berselben — von Pf. 51, 6. ab — ist in einer Pariser Handschrift bes elsten Jahrhunderts erhalten, welche die ersten sünfzig Psalmen in jüngerer prosaischer Uebersegung bietet. Bon dem verloren gegangenen Theile der metrischen Uebertragung sinden sich nicht unansehnliche Fragmente zerstreut in einem englischen Benedictinerofficium, das uns in Handschriften aus der Zeit kurz vor und nach der normannischen Eroberung überliefert ist.

folche Dichtungen, zu denen besondere driftliche Ueberlieferun= gen biblischen ober nichtbiblischen Ursprungs, ja auch antite, aber in driftlichem Sinne umgewandelte Sagen ben Stoff boten. Dahin gehören Darftellungen vom jungften Gericht, Reben ber erwählten oder verworfenen Seele an bem Leichnam, mit bem fie im Leben verbunden war, den fie alle Wochen besucht und mit dem fie am jungften Tage zu gemeinsamer Seligfeit ober gemeinsamer Qual wieder fich verbinden wird. Dahin gehören Befchreibungen ber Hölle und des Himmels, wie sie die Bisionen mancher Beiligen enthüllt haben follten und wie fie fich in der chriftlichen Phantasie immer lebendiger und plastischer gestalteten. In jenen Rreis führt uns auch die alte Ueberlieferung von der Höllenfahrt Christi, welche ihre abschließende und so zu sagen klaffische Faffung im sogenannten Evangelium Nicodemi\*) erhalten hat, wenn auch eine strengere theologische Richtung sich lieber an diejenigen Umrisse ber Tradition hielt, die in den Schriften der Rirchenväter sich nachweisen ließen.

Für bieses ganze Gebiet poetischer Darstellung diente den englischen Dichtern sowohl als Stoffquelle wie als Muster der Behandlung die christlich lateinische Poesie oder die theologische Prosa. Namentlich die homiletische Litteratur wirkte auf eine Dichtung ein, die ja durch die Verbindung von Erzählung, Betrachtung, Ermahnung selbst entschieden homiletischen Charakter an sich trägt. Bedeutend war hier der Einfluß der großen lateinischen Kirchenväter, vor allen Gregors, dem das christliche England mehr als irgend einem andern zu Dank verpflichtet war, und den es daher sast einem Apostel gleich ehrte.

Bu den eigenthümlichsten Erzeugnissen der altchristlichen Litteratur gehören diejenigen, in denen die vielsach hervortretende Nei-

<sup>\*)</sup> Genauer im Descensus Christi ad inferos, einer vielleicht im britten Jahrhundert entstandenen Schrift, die in der ersten Hälfte des fünsten Jahrhunderts mit den Gesta Pilati, einer Darstellung des Leidens und der Auferstehung Christi, sowie der Gesangennahme und wunderbaren Befreiung des Joseph von Aremathia verbunden wurde.

gung, ben Naturerscheinungen eine symbolische Bedeutung unterzulegen, nicht nur die Behandlungsweise, sondern fogar die Bahl ber Stoffe bestimmt hat. Bunachst tommt hier die Thiersymbolik Der antiken, zumal griechischen Thiermärchen, in in Betracht. benen theils fabelhafte Geschöpfe auftraten, theils bekannten Thieren fabelhafte Eigenschaften beigelegt wurden, hatte sich die drift= liche Einbildungstraft mit Gifer bemächtigt, und indem fie biefel= ben weiter bilbete, ihnen einen tief geheimnifvollen Sinn, eine Deutung auf die Geheimniffe bes Glaubens zu geben gewußt. Diefe Thiersymbolit spielt eine große Rolle in der bildenden Runft schon ber früheren chriftlichen Jahrhunderte. In den Schriften der Rirchenväter, der altdriftlichen Dichter und Schriftsteller macht fie an zahlreichen Stellen sich geltend; ja auch selbständige poetische Darftellungen rief diefe Geiftesrichtung hervor. Bu ihrer Ber= breitung bei den verschiedensten mittelalterlichen Bölkern aber trugen namentlich compendios angelegte Sammlungen bei, in benen an einer Reihe von Thieren gewisse Eigenschaften, Naturen wie man das nannte, dargeftellt und gedeutet wurden. Gine folche Sammlung hieß Physiologus. — Die zahlreichen Physiologi, die in morgen= und abendländischen Sprachen in mehreren, durch Um= fang, Anordnung und Auswahl verschiedenen Fassungen vorhanden find, verrathen alle einen gemeinschaftlichen und zwar griechischen Grundtypus. Auch hier bilbete wiederum für das westliche Europa bas Latein bas Medium der Berbreitung: einen lateinischen Phyfiologus aber gab es schon im fünften Jahrhundert unfrer Beit= rechnung, da ein papstliches Decret vom Jahre 496 ein solches Werk, das dem h. Ambrofius beigelegt wird, als apokryph und feterisch verbietet.

Der englischen Dichtung bot diese Litteraturgattung, deren symbolischer Charakter sie anziehen mußte, willkommnen Anlaß zu wirksamer Schilderung. Das schöne Fragment eines altenglischen Physiologus, welches Panther, Walfisch und einige Zeilen eines dritten Abschnitts — einen wunderbaren Vogel betreffend — entshält, zeigt uns, welchen Reiz eine wahrhaft poetische Anschauung

über derartige Stoffe auszustreuen vermag. Die Deutung der Thiere ist die herkömmliche. Der Panther, der, nachdem er gesättigt ist, "eine verborgene Stätte unter Berges Schluchten" sucht, wo er drei Tage schläft, dann erwacht und zugleich mit lauten, wohlklingenden Tönen einen lieblichen Dust ausströmt, bedeutet Christus den Auserstandenen. Der Walfisch, "der da oftmals unerwünscht begegnet furchtbar und sinngrimm den Fluthdurchsseglern", der sie durch seine inselartige Ruhe versührt, ihn zu besteigen, und dann unversehens mit ihnen in die Tiese taucht, der die Fische durch süßen Athem anlockt und dann plöslich verschlingt, bedeutet die Hölle.

Das große, eigentlich productive Zeitalter der altenglischen geistlichen Dichtung dürfte durch die Jahre 650 und 800 oder etwa 825 zu begrenzen sein. Die Mehrzahl der betrachteten Denkmäler sind vermuthlich im achten oder im Ansang des folgenden Jahrhunderts entstanden, so die Erodus, der Daniel, die Judith, deren chronologische Stelle näher zu bestimmen vielleicht später einmal gelingen wird. Den vielseitigsten, fruchtbarsten, man darf sagen bedeutendsten unter den Dichtern dieser Zeit aber, zugleich den einzigen, der uns in seinen Werken seinen Namen und was mehr ist — ein Stück seines Lebens überliesert hat, haben wir noch zu in's Auge zu sassen. Er hieß Kynewulf oder in seiner eigenen Mundart Könewulf.

Kynewulf war wie Kädmon ein Nordhumbrier. Vermuthlich zwischen 720 und 730 geboren, wird er das achte Jahrhundert schwerlich überlebt haben, in dessen zweite Hälfte seine wichtigsten Dichtungen fallen mögen.

Er gehörte dem Stande der fahrenden Sänger an und scheint an Fürstenhöfen sich reicher Gaben und hoher Gunst erfreut zu haben. Dabei war er nicht ohne gelehrte Bildung. Er las lateinische Schriftsteller und machte zuweilen selbst einen — schlechten — lateinischen Bers, was auf eine in der Klosterschuse verlebte Jugend schließen läßt.

Bon den Dichtungen, die Knnewulf als fahrender Sänger verfaßte, kennen wir — wenn wir von Zweifelhaftem absehen — nur eine Räthselsammlung.

Wie weit vor Kynewulf die englische Räthseldichtung gediehen war, ist uns unbekannt; geschweige denn, daß wir zu sagen wüßeten, in wieweit sie aus einheimischen, volksthümlichen Elementen selbständig erwachsen sein und wieviel sie den Anregungen einer sremeden Litteratur verdankt haben mag. Nur soviel ist unzweiselhaft, daß wie das deutsche Alterthum überhaupt, so besonders auch das englische in der volksthümlichen Anschauung der Natur und des Lebens, in dem ahnungsvollen, dunkeln Ton der epischen Sprache, in der Beschassenheit der nationalen gnomischen Dichtung und in der Vorliebe sür das Wortgesecht die Bedingungen nicht nur zur Production des Käthsels, sondern auch zu einer eigenthümlichen poetischen Ausdidung desselben in hohem Maße enthielt. In letzterer Beziehung ist sogar die Darstellung in Albhelms lateinischen Käthseln, wenn wir den Symphosius daneben halten, beseichnend.

Albhelms Borgang war für Kynewulf von großem, in einzelnen Dingen vielleicht sogar von bestimmendem Einfluß. Ihm verdankte er denn wohl auch die Idee, eine größere Anzahl von Käthseln — zwar ohne systematische Ordnung, jedoch so, daß sie in ihrer Gesammtheit einen gewissen Kreis von Anschauungen erschöpfen — zusammenzustellen, in dem an der Spize stehenden aber seinen eigenen Namen zu rathen aufzugeben, zwar nicht in der Form eines Akrostichons, sondern einer Charade.

Aus Albhelm und baneben aus Symphosius, wohl auch aus andern lateinischen Dichtern entlehnte Kynewulf eine Anzahl seiner Motive, die er in bald freierer, bald treuerer Nachsbildung, immer aber mit lebendigster Aneignung des Stoffsbehandelte. Andere Motive flossen ihm aus mündlicher, sei es gelehrter, sei es volksthümslicher Ueberlieserung zu, wie denn der Drache, dessen Spuren den Weg zum Goldhort zeigen, der nationalen Sage, vielleicht direct dem Epos entnommen ist. In der

Auswahl der Stoffe, die fast alle allgemein bekannte Dinge betreffen, wie in der Art der Behandlung verräth sich ein seiner Geist, ein offener Sinn für die Schönheiten der Natur, die Wunder der Schöpfung, ein lebendiges Interesse für die Errungenschaften der Cultur und die praktischen Details des Lebens, vor Allem ein echt dichterischer Schaffensdrang. Die Freude au Wassen und Kampfzeigt sich neben dem Verständniß für die Bedeutung der Gelehrsamkeit. Auch des Methkrugs und des Weinschlauchs wird gedacht, und neben Stellen voll Erhabenheit und Schwung sinden sich zusweilen Züge von derber Sinnlichkeit und naiver Zweideutigkeit.

In der Aussihrung sehen wir bewußte Kunst den natürlichen Antrieben der englischen Volksdichtung die Hand reichen. Wie bei Abhelm und noch weit mehr als bei diesem handelt es sich nicht blos und nicht vorzüglich um ein Spiel des Geistes. Der Dichter ist von seinem Gegenstande erfüllt, was er von ihm aussagt, geht aus liebevoller, begeisterter Anschauung hervor, und indem er vom Epos seinen Vers und seine Diction borgt, wird ihm jeder Gegenstand gleichsam zu einem epischen Helden, dessen wunderbares Wesen der Dichter uns staunend enthüllt, oder der selbst in gemüthvollem, ost pathetischem oder auch elegischem Tone über seine eigenen Schässele berichtet.

Nur für ein Beispiel aus Kynewulfs Räthelsammlung findet sich hier Raum. Unsere Wahl wird nicht am wenigsten durch die Rücksicht auf das leichtere Verständniß Seitens des Lesers bestimmt.

Ich war ein streitbarer Kämpser: nun deckt ein stolzer Held, Ein Jüngling mich mit Gold und Silber,
Mit gekrümmtem Kreisdraht. Bald küssen mich die Männer;
Bald ruse ich zum Heerkamps mit hallender Stimme
Die willigen Genossen; bisweilen trägt ein Roß
Mich über die Marken, oder ein Meereshengst
Hührt mich über Fluthen funkelnd von Schmuck.
Eine Jungsrau füllt, mit Gold geschmückt,
Den Busen mir bisweilen; bald soll des Bortenschmucks beraubt,
Ich hart und hauptlos dahinliegen;

Bonnsam an ber Band, wo Behrmanner trinken. Als stattlichen Fahrtschmuck tragen Bolkeskämpser Bisweilen mich zu Rosse: Wind soll ich dann schlingen Aus dem Busen eines Mannes buntverzieret; Bald lade ich stolze Recken mit meiner Stimme wieder Zum Beingelage. Bisweilen soll ich Gegnern Mit meiner Stimme Gestohlenes entreißen, Berjagen seinbliche Räuber. Forsche, wie ich heiße!\*)

Die Auflösung lautet: das Horn des Stieres.

Mehrere andere Gedichte hat man als Erzeugnisse Kynewulfs während dieser ersten Periode seines Lebens bezeichnet, zum Theil nicht ohne anmuthende Gründe, jedoch ohne zwingenden Beweis.

Ein neuer Abschnitt in Annewulfs Leben und Dichten wurde durch eine merkwürdige Begebenheit hervorgerufen, der Art wie fie mittelalterliche Gemüther nicht felten zu erleben glaubten. Der Dichter war alter geworden, feine Freunde und Gonner hatte ein trauriges Geschick babingerafft. Urm und einsam begann er einer schwermuthigen Stimmung, einer trüben Weltanschauung Raum zu geben. Sein Gewissen warf ihm ben Leichtsinn früherer Tage, weltliches Trachten und Dichten vor. Da ward ihm ein wunder= bares Geficht, bas des Dichters Beschäftigung mit einer gewiffen Gruppe chriftlich lateinischer Poeme seine Entstehung verdanken mochte, jedoch um Nichts weniger bas Geprage felbsterlebter Wahrheit an fich trug. Annewulf hat dieses Gesicht bann wiederum felbst in einer Dichtung \*\*) verewigt, in der das überströmende Gefühl fich mächtig Bahn bricht, ohne gleichwohl die feinen Linien einer ichon gezeichneten Composition zu verwischen, in der übrigens einzelne Darftellungsmomente uns lebhaft an ben Stil feiner Räthselpoefie gemahnen. Im Traume erschien ihm das heilige Kreuz, bald leuchtend von Gold und Sdelsteinen, bald mit Blut

<sup>\*)</sup> Ro. 15, Grein, Bibliothek der ags. Poesie II, 376; Dichtungen der Angels. II, 214 f. Die Uebersetzung von B. 9 u. 10 trifft vielleicht nicht das Richtige; die Stelle ist auch im Original dunkel.

<sup>\*\*)</sup> Bibliothek der ags. Poesie II, 143 ff.

befleckt, und redete ihn an. Der Siegesbaum erzählt ihm von seinen Geschicken und von der Geschichte des Erlösers, den er zu tragen gewürdigt war. Man vernimmt, wie nach der Grablegung Christi der Kreuzesbaum tief in die Erde versenkt worden, später aber von Dienern Gottes herausgehoben und mit Gold und Silber geschmückt worden sei. Die Zeit sei gekommen, wo weit und breit die Helden diesem Zeichen Verehrung zollen und zu ihm beten. An ihm hat Gottes Sohn geduldet, darum ragt es ruhmvoll unter dem Himmel und vermag jegliches Volk zu heilen, das es fürchtet.

Run heiße ich dich, Beld mein lieber, Dag bies Geficht bu fagft ben Menschen: Offenbare mit Worten, bag es ber Baum ber Glorie ift, An dem der allmachtvolle Gott hat einst geduldet Für des Menschenvoltes mannigfache Gunden Und für des Abam alte Berichulbung! Er tostete den Tod bort: boch ber König erstund wieder Mit feiner Macht der großen den Menichen gur Silfe. Er flieg dann auf zum himmel und will abermals hierber In diefen Mittelfreis tommen die Menfchen beimzusuchen Am Tag bes hochgerichts, ber herr felbft, Der allmachtvolle Gott und feine Engel mit ibm, Dag er bann richten will, ber bes Gerichtes Macht hat, Alle und jede, wie fie ehe hier In Diefem flüchtigen Leben früher es verbienten. Da mag bann unfurchtsam tein Ginziger Bor dem Borte bleiben, das der Baltende wird fprechen. Er fragt bann bor ber Menge, wo ber Menich fei, Der in bes Ronigs Namen toften wollte Den bitteren Tod, wie er am Rreuz einft that: Aber furchtsam find fie bann und finden wenig, Bas fie zum reichen Chrifte reden follen. Doch in Angst braucht bann tein Gingiger gu fein, Der in der Bruft vorher tragt bas befte ber Beichen, Sondern das himmelreich follen durch das heilige Rreus Bon bem Erbenwege fuchen alle Seelen, Die bei bem Baltenben gu mohnen benten. \*)

Frohen Muthes betete Annewulf zu bem heiligen Baum, er hatte Frieden und Glud wiedergefunden. Bon Stund an war fein

<sup>\*)</sup> B. 95-121, Dichtungen ber Angelf. II, 143.

Sinn auf das Jenseits gerichtet, und seine Freude war es, das Kreuz zu verehren. Wahrscheinlich trat der Dichter in der Folge in den geistlichen Stand ein; doch wie dem auch sein möge, seine Wusse steht fortan ganz im Dienste der Religion. Seine späteren Dichtungen entwickeln gewissermaßen nur die Motive, welche in dem Gedicht von der Erscheinung des Kreuzes anklingen.

Das eigenthümlichste unter biefen Gedichten ber zweiten Beriode ist dasjenige, deffen Ginheit die deutsche Kritik zuerst erfannt und durch den Namen Chrift bezeichnet hat. schildert darin das dreifache Kommen Christi: seine Geburt, seine Simmelfahrt, seine Wiedertunft zum jungften Gericht. Demgemäß zerfällt die Dichtung in drei Haupttheile, deffen erftem leider jest der Anfang fehlt. Jeder Theil entfaltet für sich wiederum eine reiche Gliederung, in der die Darstellung, mächtig bewegt und in den Farben verschiedener Runftgattungen schillernd, fortschreitet. Wie Kynewulf den Stoff zu seiner Dichtung aus lateinischen Homilien, u. a. aus denen bes großen Gregor schöpfte, fo fühlt man sich zuweilen versucht, sein Werk als eine Rette homiletischer Ergusse zu bezeichnen. Das Bange ist aber in eine so poetische Sphare gerückt, daß man beffer an einen Symnencyclus bentt, ber bei vorwiegend lyrisch = bibattischem Charatter auch epische, ja dramatische Elemente enthält. Runftvoll find die einzelnen Gebanten mit einander verwoben, die Uebergänge bald verschleiert, bald leise angedeutet. Zuweilen scheint die Entwicklung ftille zu stehen, und man hat das Gefühl, alsob Annewulf die Form der Bariation, deren er sich auch im Einzelnen gerne bedient, hier auf bas Ganze angewandt und gewiffermaßen eine Composition der sich treuzenden Momente geschaffen. Doch nähert sich der Dichter, der Manches auf feinem Bege mitnimmt, immer mehr feinem Ziele. Im Wechsel von Schilderung, Dialog und begeistertem Lobgesang baut sich sein Wert auf, das, wenn auch den Anforderungen keiner Dichtgattung ftrenge genügend, boch ein erhabenes Denkmal tief religiöfer Gefinnung und eines zugleich hochftrebenden und feinen Beiftes bilbet.

Das überschwängliche Gefühl der Liebe und Verehrung für Christus und Maria gelangt hier zum vollen Ausdruck, ohne daß jedoch jener Ton durchklänge, den die geistliche Lyrik späterer Jahrhunderte von der weltlichen Minnepoesie borgte. Eindringslicher, rührender als hier ist die Liebe Christi im Gegensatzu der Schuld der Sünder nie dargestellt, selten sind die Schrecken des jüngsten Gerichts mit gewaltigerm Pinsel geschilzdert worden. Von allen altenglischen Dichtungen ist Kynewulfs Christ vielleicht diejenige, in welcher der Geist des Christenthums und der christlich lateinischen Poesie sich am vollständigsten und wirksamsten offenbart.

Lateinischer Einfluß verleugnet sich auch in den syntaktischer rhetorischen Darstellungsmitteln nicht. Mehrere Stilsiguren treten auf, welche der nationalepischen Diction — der älteren Zeit wenigsstens — entweder ganz unbekannt waren oder doch in ihr nur geringe Ausbildung erhalten hatten und seltener zur Berwendung gelangten: so die Epanaphora, die Complexion, die Antithese. Im Christ begegnen auch wohl zum ersten Mal\*) Gleichnisse in breisterer Aussührung, allerdings nur zwei und zwar sehr alte, die Kynewuls in seinen Duellen vorsand. An die Weise klassischer Dichter gemahnt gleichwohl die Behandlung, die z. B. jener bestannte evangelische Vergleich erfährt:

Es wird dann unversehens die Erdbewohner Des mächtigen Gottes großer Tag Um Mitternacht mit Macht befallen, Die leuchtende Schöpfung, wie oft ein listvoller Räuber, Ein Dieb dreistlich in dem Düster fähret Und in schwarzer Nacht die von Schlaf gebundnen Sorglosen Helben unversehens überfället Und mit Uebel anfährt die Unbereiten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Man fonnte an den Bergleich mit Josephs Rod im Panther erinnern; allein der altenglische Physiologus ist schwerlich älter als der Chrift, wenn er auch — wovon ich keineswegs überzeugt bin — ebenfalls von Rynewulf herrühren sollte.

<sup>\*\*)</sup> B. 868 ff., Dichtungen ber Angels. I, 172 f. — Wie man sieht, tehrt ber Dichter nach Ausmalung bes Bilbes nicht wieber gur Sache gurud. Der

Durch solche Aufnahme fremder Elemente wird aber der nationale Stil in seinem Grundcharakter nicht verändert. Mit dem Pomp seiner Wortfülle bewahrt er den mächtigen, etwas ungelenken, pathossschweren Schritt; ja gewisse Gewohnheiten, wie die Anwendung der Bariation, wie der Gebrauch inhaltsvoller Umschreibungen statt des Pronomens, scheinen gesteigert. Wesentlich sind es doch die stilistischen Mittel des Volksepos, welche hier den christlichen Anschauungen zum Ausdruck verhelsen, und wie mit jenen Anschauungen echt volksthümliche Ideen sich verschmelzen, wie z. B. die Idee des Comitats hier in leuchtende Höhe gerückt ist, so glauben wir manchmal aus Kynewulss Versen einen Nachshall von jenen Tönen zu vernehmen, in denen alte Hymnen die Aufnahme der Erwählten Wodens in Walhall oder den großen Weltbrand besingen mochten.

Die Höllenfahrt Chrifti, von der im Chrift gelegentlich ber himmelfahrt die Rede ist, machte Kynewulf zum Gegenstand einer besondern Dichtung, deren schwungvoller und gedankenreicher Anfang uns bedauern läßt, daß der Reft verloren gegangen ift. In denselben Kreis gehört wegen der Beziehung auf die Auferitehung die Bearbeitung best lateinischen Gebichts vom Phonix. Das Original, welches eine hoch hinaufgehende Tradition dem Lactantius beilegt, bietet in einer Form, auf welcher ein Berbstes= glanz der klafsischen Poesie zu ruben scheint, eine entschieden vom christlichen Geist angehauchte und im Sinne christlicher Symbolit gestaltete Darftellung ber antiten, im Laufe ber Beit nicht unwesentlich modificirten Sage, — mag nun der Dichter selbst Chrift gewesen sein ober einer von jenen Geistesrichtungen angehört haben, die aus dem Schoof des heidnischen Alterthums dem Christenthum auf halbem Wege entgegenkamen. Die Eleganz und Bestimmtheit bes Ausbrucks, die Diefer Dichtung eignet, mußte in Kynewulfs ungleich breiterer Behandlung verlieren; tropdem scheint

andere, unmittelbar vorhergehende Bergleich (851 ff.) bietet am Schluß, statt Rücksehr zur Sache, Berschmelzung von Sache und Bild.

der poetische Gehalt in der englischen Nachbildung gesteigert, welche den ganzen Reichthum der nationalen Stilsarben im Dienste einer intensiven, andachtsvollen Anschauung verwerthet, im Uebrigen ebensowenig wie der Christ neue rhetorische Mittel verschmäht.\*) Als würdige Fortsehung schließt sich bei Kynewuls der Darstellung der Sage die im Original sehlende Deutung auf die außerwählten Diener des Herrn und dann auf Christus den Ausersftandenen selbst an.

Weniger berührt von den Einflüssen lateinischer Boesie erscheint Annewulfs Stil in seinen Dichtungen auf bem Gebiete ber Heiligenlegende. \*\*) Um so stärker ist in ihnen der nationalepische Gehalt. Das Talent der epischen Composition freilich war bem Dichter nicht in hervorragendem Mage verliehen, und mit bem Verfasser der Judith kann er sich in dieser Hinsicht nicht vergleichen. Sein Subjectivismus thut gar oft ber Klarheit der Erzählung Eintrag, seine Erfindungsgabe ist, soweit es Motive betrifft, die der Handlung wesentlich find, recht unbedeutend, ja die Handlung an sich — im Bergleich mit ben Gefühlen und Ibeen, ju beren Meußerung fie Gelegenheit gibt - flößt ihm ein fehr geringes Interesse ein. Dagegen ist die Atmosphäre des nationalen Epos durchaus bas Element, in bem er fich heimisch fühlt. Wo er in seinen Quellen auf epische Situationen stößt, da klingt sofort eine Saite in ihm an, die in ber Beriode seines fahrenden Sängerthums in fortwährender Schwingung gewesen sein muß, und läßt andere Saiten harmonisch mittonen. Da strömen ihm epische Anschauungen und Wendungen, Umschreibungen und Bilber in Külle zu. Es ist als wenn Jugendeindrücke wieder in ihm lebendig

<sup>\*)</sup> Ich mache besonders auf das mit mehr als homerischer Breite auszeschinte Gleichniß B. 242 ff. ausmerksam, dem diesmal auch die Rückwendung zur Sache nicht fehlt. Man vergleiche damit B. 107 f. des hier ganzlich abweichenden Originals.

<sup>\*\*)</sup> Auszunehmen find einzelne durchaus subjective Partien in benselben, wie z. B. ber Epilog zur Elene. In letterm finden wir u. A. ein ziemlich ausgeführtes Gleichniß, B. 1272 ff., bessen Einzelheiten übrigens wieder lebt haft an Kynewulfs Rathsel Ro. 2-4 gemahnen.

würden, und wie es im Kreislauf des Lebens öfter zu geschehen pflegt, so sehen wir diese Nachwirkung des Bolksepos in Kynewulf desto mächtiger werden, je mehr er sich dem Ziele seines Lebens nähert.

Buerft wandte sich ber Dichter, wie es scheint, einem engli= ichen Beiligen, dem im Jahre 714 verstorbenen Ginfiedler Guthlat Bermuthlich mündlicher Ueberlieferung folgend, schildert er uns in wenig anschaulicher, sehr ausführlicher und gefühlvoller Darftellung das Leben Guthlats auf einsamer Sobe, wie er von Teufeln grausam versucht und von einem himmelsboten getröstet wird, bis ihm schließlich für die überstandenen Kämpfe der Lohn zu Theil wird. Später fügte Annewulf dieser Dichtung eine Fortsetzung hinzu, in der er an der Hand einer lateinischen Vita sancti Guthlaci aus der Jeder des Mönches Felix von Croyland ben Tod des Heiligen, seinen letten Auftrag an einen treuen Gefährten und die Ausrichtung deffelben barftellt. Die Fortsetzung, die uns wiederum nicht vollständig erhalten ift, überragt den erften Theil durch dichterischen Gehalt. Tief empfunden und in höchstem Grade wirkungsvoll ift namentlich der lette Abschnitt, der die Reise von Guthlats Diener zu ber Schwester bes Beiligen und die schmerzliche Botschaft an dieselbe enthält. Die lateinische Quelle bot für diefe ganze Ausführung nichts weiter als den Unlag.

In Juliana schilberte dann Kynewulf eine Blutzeugin, deren historisch stark angezweiselte Existenz von der Legende in die Zeit des Kaisers Maximinian versetzt wird. Juliana widersteht der an sie herantretenden Versuchung nicht minder siegreich als Guthlak. Sie weigert sich standhaft das Weib eines heidnischen Mannes zu werden und duldet für ihre Jungfräulichteit und ihren Glauben, in deren Kraft sie den Teusel leibhaftig überwindet, die schweckslichsten Qualen, die schließlich mit ihrem Tode durch das Schwert endigen. Auch in Juliana, obgleich die Erzählung sich hier besser entwickelt als in dem ersten Theil des Guthlak, sindet sich Unsednes, Dunkles, ja geradezu Lückenhaftes, aus dem sich ergibt, daß dem Dichter der Stoff als solcher zu gleichgültig war und

daß er mehr darauf ausging, Rohheiten seiner lateinischen Borlage mit zarter Hand zu milbern ober ganz zu beseitigen, als dem Leser alle wesentlichen Momente der Handlung in klarem Zusammenhang zu bieten.

Anziehender als die bisher betrachteten sind die beiden geistlichen Epen: Andreas und Elene. In ihnen zeigt Kynewulf sich
vielleicht auf der Höhe seiner Kunst. Freilich läßt auch hier die
Composition des Ganzen zu wünschen übrig. Auch hier sinden
sich Unebenheiten und unklare Stellen. Der Ton der Darstellung
aber, der Geist, in dem die christliche Fabel ersast ist, steht dem
Bolksepos näher als in irgend einem andern Gedichte Kynewulss,
und eine Anzahl herrlicher Schilderungen und kühner Personisicationen gemahnen an das Beste, was uns von diesem erhalten ist.

In Andreas stellt er den Mann Gottes dar, der auf seines Herrn Besehl dem im Lande der Mermedonen gesangen gehaltenen und zum Tode bestimmten Matthäus zur Hülse eilt. Ein vom Heiland selbst und zwei Engeln in Schiffergestalt bemannter Nachen sührt ihn über's Meer nach Mermedonien, wo er den Gesangenen tröstet und wunderdar ersreut. Dasür aber geräth er selbst in Gesangenschaft und wird auf's schrecklichste gesoltert. Doch durch Gott gekräftigt, übersteht er alle Qualen und wirkt ein großes Wunder, welches durch Furcht und Schrecken die Mermedonen von der Macht Gottes überzeugt und zur Bekehrung sührt. Die Quelle dieser Dichtung war vermuthlich eine griechsiche Schrift ( $\Pi_0 \alpha \xi_{Eig}$   $\Lambda_{V} \delta_0 \epsilon_0 v$  xai  $Mar \vartheta \epsilon_i a$ ), die Kynewulf freilich nicht ohne die Vermittlung gelehrter Mönche zugänglich gewessen sein wird.

In Elene, deren Legende vielleicht ebenfalls in griechischer Gestalt nach England gekommen war, handelt es sich um die Aufstindung des Kreuzes und der heiligen Rägel, welche durch Constantins in jenem glorreichen Zeichen ersochtenen Sieg veranlaßt, der h. Helena wunderbar gelingt.

Durch Elene erst hatte Kynewulf die Aufgabe, die er sich in Folge seiner Bision des Kreuzes gestellt hatte, vollständig gelöst. Am Schlusse des Werkes gedenkt er daher jencs wichtigsten Moments aus seinem Leben und rühmt die göttliche Gnade, die ihm größere Erkenntniß verliehen und ihm die Liedesstunst erschlossen hatte. Wehmüthig wirft der dem Grabe sich nahe fühlende Dichter einen Blick auf seine Vergangenheit. Wie ihm der Jugendtraum zerronnen ist, so schwindet Alles dahin. Die Welt wird vergehen, und es folgt dann das Gericht, welches Kynewulf — frühere Darstellungen variirend — hier noch einmal in kurzer, eindringlicher Rede schildert.

Sämmtliche Dichtungen Kynewulfs zeigen uns den Künstler, der die christlichen Ideen sich lebendig angeeignet hat, von der Indrunst christlichen Empfindens ganz erfüllt ist und zugleich in dem reichen Erbgut der epischen Sprache und Anschauung wie ein Ferrscher schaltet. Sein Geschmack ist freilich nicht so ausgebildet wie seine Eindildungstraft und seine Sprachgewalt. Zuweilen widerstreben seine Stoffe unserm Gefühle, ein andermal erlahmt unsre Begeisterung an den unaufhörlich sich drängenden Ausdrüchen der Begeisterung des Dichters. Im letzten Grund bleibt der Zwiespalt zwischen der alten Form und dem neuen Inhalt ein Hinderniß für vollkommen reinen Genuß. Ein solcher Zwiespalt stellt sich auf jeder neuen Culturstuse von neuem ein und erscheint nur in wenigen Erzeugnissen menschlicher Kunst wirkslich aufgehoben. Wo aber Form und Inhalt der Gegenwart näher stehen, wird er weniger von uns empfunden.

Seinem Temperament, seiner ganzen Ansage nach erscheint Kynewulf dem Albhelm nahe verwandt. Auch in Kleinigkeiten äußert sich diese Verwandtschaft. Wie Albhelm in seinen lateinisschen Versen gern die Allitteration anwendet, so schmückt Kynewulf häufiger seine englischen Zeilen mit dem Reim. Wie Albhelm das Atrostichon liebt, so spielt Kynewulf gerne mit Kunen, mittelst deren er uns im Christ, in Juliana, in Elene seinen Namen übersliefert hat.

## VI.

Das Christenthum, welches sich im Ganzen der lyrischen Poesie förderlich erweist, trug in England nicht dazu bei, die Verhältnisse sür eine reiche und eigenthümliche Ausbildung dieser Dichtgattung günstig zu gestalten.

Die mächtige Entwicklung der Heldensage und der Epik drückte in der ersten Zeit der gesammten dichterischen Production ein bestimmtes Gepräge auf. Wäre nun die englische Cultur sich selbst überlassen geblieben, so hätte vielleicht aus der noch sortlebenden Hymnenpoesie neben dem Epos allmählich auch eine weltliche, insbividuelle Empfindungen abspiegelnde Lyrik in selbständigen Formen sich entsaltet. Allein die neue Religion und die sie begleitende Cultur stellten der Ussimilationskraft des Volkes so bedeutende Aufgaben, daß die Productionskraft im Großen dafür auf längere Zeit zurücktreten mußte.

Durch eine Art von stillschweigendem Compromiß wurde das Epos. seiner specifisch heidnischen Elemente entkleidet, ohne jedoch chriftlich zu werben. Es gerieth badurch in eine gleichsam neutrale Stellung hinein, die es, um mit einem frangofischen Dichter zu reben, in einer langdauernben Rindheit alt werben ließ. Die hymnische Dichtung aber, die ihre vornehmste Rahrung aus bem heidnischen Mythus zog, sah sich von ben Befennern ber neuen Lehre geächtet, dem Untergange geweiht. Nur in Zauberformeln und dergleichen lebte die heidnisch religiöse Boesie in geheimnisvollem Dunkel fort. Andrerseits wurden im Epos die vorhandenen lyrischen und gnomischen Elemente unter bem Ginfluß bes Christenthums gesteigert. Das epische Bersspftem aber führte man auch in driftliche Hymnen und Gebete, in Ueberfetungen ber Pfalmen ein. Seine Herrschaft auf dem Gebiete der Lyrit wie der Gnomit, von der in alter Zeit schon der Widsith zeugt, wurde hierdurch befestigt, eine schärfere Sonderung beider Gattungen von einander und von der Epit erschwert.

Ein einziges altenglisches Lied in strophischer Form ift .uns

erhalten.\*) Bezeichnender Weise ist es zugleich das einzige lyrische Product, das in lebendigem Zusammenhang mit der epischen Sage steht. Offenbar vertritt es eine Richtung, welche die Ungunst der Zeiten nicht an's Ziel gelangen ließ.

Das Lied ist einer Gestalt der epischen Zeit in den Mund gelegt, dem Sänger Deor, der sich selbst als Dichter der Heodeninge (der Hegelinge im deutschen Epos von Audrun) bezeichnet. Sein Zeitgenosse und glücklicher Nebenbuhler in der Kunst ist Heorrenda, der Horant der Kudrun. In dem Leid, das ihn drückt, sucht Deor auf die Weise sich zu trösten, daß er eine Reihe von Helden der Sage sich vorsührt, die alle Schweres erduldeten und es überstanden: den von Nithhad gesessselten Weland (Wieland), die von Weland geschwängerte Beadohild, den Gothenkönig Theoderik im Exil, die unter dem Siege Cormanriks gebeugten Helden. Zum Schlusse heißt es:

Ich war lange Zeit Sänger ber Heobeninge, meinem Herrn theuer, mein Name war Deor. Biele Jahre hindurch hatte ich einen guten Gesfolgsbienst, einen holben Herrn, bis daß Heorrenda nun, der liedestundige Mann die Landgerechtsame erhielt, die mir der Eorle Schirm zuvor verlieh.

— Das wurde überstanden, so tann auch dieses überstanden werden.\*\*)

Nach Ausscheidung einer längern Interpolation weist das Gebicht sechs Strophen aus je sechs oder weniger Langzeilen auf, deren jeder der Refrain folgt: hæs ofereode, hisses swa mæg.

In den übrigen Denkmälern der altenglischen Lyrik läßt sich eine Beziehung auf die Heldensage wenigstens nicht nachweisen und ist auch nicht wahrscheinlich. An Eigennamen sehlt es in ihnen durchaus; die Andeutungen über Personen, Orte, Begebensheiten sind ziemlich allgemein gehalten, oft recht dunkel. Ob nun aber diese Dichtungen durchweg als unmittelbare Gefühlsäußerungen des jedesmaligen Dichters zu fassen seinen und nicht vielmehr die Empfindung eines Dritten darin objectivirt werde, scheint keinesweas so sicher wie man wohl angenommen hat. Die epische

<sup>\*)</sup> Bibliothek der ags. Poesie I, 249 f.

<sup>\*\*) 28. 36</sup> ff.

Einleitung zum Banderer\*) mag — wie der Schluß — späterer Zusatz sein, da sich hier christliche Gesinnung und Weltanschauung mit einer Bestimmtheit geltend machen, die dem Kern des Gedichts durchaus fremd ist. Daß man aber überhaupt daran denken konnte, einen solchen Zusatz zu machen, ist bezeichnend für die Art, wie man derartige Dichtungen auffaßte. In einem andern Gedicht, dem Seefahrer,\*\*) scheint gar eine dialogische Form vorzuliegen, die freilich durch nichts Anderes als durch den wiederholten Wechsel unvermittelter Gegensätze in der Gedankenabsolge angedeutet wird.

Die dem Epos entlehnte strophenlose Form, welche dem Dichter keine äußeren Schranken zieht, verlockt zu breiterer Ausstührung, ruft einen dem epischen nahekommenden Stil hervor. Noch mehr als das Epos liebt diese Lyrik die Anwendung allgemeiner Betrachtungen, die bei dem Dichter sein eignes Geschick hervorruft, und von denen er wieder zu seinem besondern Fall zurückkehrt. Da nun die Darstellung vielsach auf das Princip der Bariation gebaut ist, so sehlt es nicht an Wiederholungen, welche den Eindruck einzelner schöner Stellen abschwächen, die stimmungsvolle Anlage des Ganzen stören.

Die altenglische Lyrit kennt im Grunde nur eine Kunstsorm, die der Elegie. Schmerzliche Sehnsucht nach entschwundenem Glückist der Grundton, der sie durchzittert. Diese Stimmung liebt es nun, sich in Betrachtung und Schilderung auszusprechen. Gerne knüpft sie an das Bild äußerer Zerstörung an, wie im Wanderer V. 77 sf. Das schöne Fragment, welches man die Ruine betitelt hat,\*\*\*) ist ganz auf dieses Motiv basirt. Auch im Epos gelangt es zur Aussührung. Man vergleiche im Beowulf V. 2255—2266 die Klage jenes einsamen Mannes, der sein ganzes ebles Geschlecht überlebt hat.

Der epische Charatter ber alten Lyrit spricht sich namentlich barin aus, daß das Lied weniger als Ausdruck einer momen-

<sup>\*)</sup> Bibliothek der ags. Poesie I, 238 ff.

<sup>\*\*)</sup> a. a. O. I, 241 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. O. I. 248 f.

tanen Stimmung denn als Bild einer dauernden Lage, ja als Abglanz einer Lebensgeschichte erscheint. Die Lage ist gewöhnslich die eines Vereinsamten, seiner Beschützer und Freunde durch den Tod oder Verbannung Beraubten. Das Umherirren auf der kalten öden See, der Aufenthalt im sinstern Wald wird mit lebhasten Farben ausgemalt und im Gegensatz dazu die früher in der Heimath genossenen Freuden, zu denen die Erinnerung sehnsüchtig zurückehrt. Ergreisend wirkt besonders die Schilderung des "Wanderers", des treuen Gesolgsmanns, dessen geliebten Herrn die Erde deckt:

Denn bas weiß ber, ber feines trauten Berrn Des Geliebten Rath lange foll entbehren, Wenn Schlaf und Sorge gesellt zusammen Den armen Ginfamen oftmals binden: Im Gemuthe duntt es ihm, daß feinen Mannherrn er Ruffe und umarme und auf das Rnie ihm lege Die Banbe und bas Saupt, wie er vorhin zu Beiten In vergangenen Tagen bes Gabenftuhls genoß; Der freundlose Mann erwacht sofort bann wieder Und vor fich fieht er bie fahlen Wogen, Sieht baben die Brandungsvögel und breiten ihre Federn, Sieht finten Schnec und Reif gesellt bem Sagel: Dann sind ihm um jo herber des Herzens Bunden Im Schmerz um den Trauten und Sorge ist erneut. Dann burchwandert fein Gemuth ber Bermandten Andenten, Rebet fie an mit Jubel, eifrig fie überschauend; Doch die Gesellichaften der Manner ichwimmen wieder fort: Richt viel bringt ba ber Fluthenben Sinn Befannter Reben; Rummer ift erneut Dem ber fenben foll fehr häufig Über die Tiefe der Fluthen den trauernden Sinn.\*)

Nicht minder bezeichnend als folche Trauer und Sehnsucht ift für diese Dichtung und für dieses Volk die männliche Refignation, das Verschließen des Grames in der eignen Brust:

> Sicher weiß ich, Daß das an einem Helden ist hochebele Sitte, . Daß er bindet fest seinen Brustverschluß,

<sup>\*)</sup> Wanderer B. 37 ff., Dichtungen ber Angels. II, 252 f.

Sicher verwahrt sein Schatbehältniß, und benkt im Sinne wie er will.

Richt kann Trop bieten bem Schidsal ein trauriges Gemüth Roch kann Hilse schaffen ein Herz voll Kummer: In ihrer Brustgrube binden drum oft sest Ehrliebende Männer ihren unfrohen Sinn.\*)

Das Christenthum fügte diesem Gedanken den Trost hinzu, der aus dem Bertrauen auf die Fügung Gottes entspringt. So heißt es in den Schlußversen des Wanderers:

Wohl dem, der sich Gnade jucht, Troft beim Bater in den himmeln, wo uns all die Festigung steht!

Im Seefahrer, der von christlichen Anschauungen ganz durchzogen erscheint, wird der Gegensatz zwischen den Leiden und Schrecken
der einsamen Seereise und der Sehnsucht, die trothem im Frühjahr das Herz zur See hintreibt, in Beziehung gesetzt zu dem
Gegensatz zwischen der Vergänglichkeit des Erdenlebens und dem
ewigen Jubel des Himmels, den man sich durch kühnes Streben
erringen soll.

Auch Frauenliebe gelangt in dieser Lyrit zur Darstellung, jedoch nur die Liebe zwischen Shegatten, die das Geschick von einsander getrennt hat. Wie Kynewuls im ersten seiner Räthsel sein Weib sehnsüchtig um ihren abwesenden "Wols" klagen läßt, so spricht auch aus einem andern — leider recht dunkeln — Gedicht die Trauer und Sehnsucht einer von ihrem Gatten getrennten, in einen dunkeln Hain verbannten Frau.\*\*) Die Liebe des Wansnes sindet ihren Ausdruck in einer Dichtung, \*\*\*) in der ein mit Runen beschriebener Stad als Bote eines Gatten an seine Gattin das Wort führt. Feindschaft hat den Mann aus seinem Bolke vertrieben. Jeht bittet er die Gattin, ihm nachzuziehen über's Meer, sobald sie des Kukuks Klagegesang im Haine vernimmt. Sie solle durch Niemand von der Reise sich abhalten lassen; benn

<sup>\*)</sup> Wanderer B. 11 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bibliothek der ags. Poesie I, 245 f.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. O. I, 246 ff.

er harre ihrer mit Sehnsucht. Er besitze genug des Goldes, ein schönes Land bei dem fremden Bolke; viele stolze Helden dienten ihm, obwohl er ein einsamer Flüchtling die Heimath verließ.

Der Mann hat nun Das Wehe überwunden. Er hat keines Wunsches Begierbe Nach Pferden noch nach Kleinoden noch nach den Freuden des Weths, Tochter des Königs, wenn er dich entbehrt Gegen das alte Gefübde euer beider.\*)

Auch die Gnomik eignete sich das Verssystem des Epos an. Iwar glaubt man in einigen der vorhandenen Spruchgedichte einzelne Ansäte zu strophischer Gliederung zu erkennen. Nicht ganz selten mischen sich zwischen die Langzeilen Halbverse ein, ein Wechsel, der im skandinavischen Norden einer bestimmten Kunstsorm zu Grunde liegt, in England jedoch nur sporadisch und ohne weitere Folge erscheint. Im Ganzen wird einsach Langzeile an Langzeile gereiht, wobei man es liebt, einen neuen Spruch oder eine neue Kette von solchen mit der zweiten Hälfte eines Verses zu beginnen. Consequenz in dieser Hinsicht, wie sie namentlich in den Sprüchen der Cottonhandschrift\*\*) ausgebildet erscheint, deutet auf selbständige Verarbeitung des im Grunde doch alten Materials für die Zwecke des Dichters.

Die ursprüngliche Form dieser Spruchdichtungen, die freilich recht lange sich erhielt, scheint nun die, daß der Dichter eine Anzahl einzelner Erfahrungs- oder Heischse ohne anderes Band als die zusällige, oft von der Allitteration bestimmte Absolge der Gedanken zusammensügt. Den Umfang des Ganzen mochte dabei die Rückssicht auf den mündlichen Vortrag und die Geduld der Zuhörer abgrenzen. In diesen Dichtungen, deren uns vier erhalten sind, sehen wir nun Sprüchwörter, kurze Sentenzen, zum Theil recht trivialer, zum Theil bedeutenderer Art, mit längeren Ausssührzungen, hie und da mit hübschen Schilderungen abwechseln. Einige Pichter lieben einen erbaulichen Schluß. — Statt näherer Cha-

<sup>\*)</sup> Botschaft des Gemahls B. 42 ff., Dichtungen der Angels. II, 258.

<sup>\*\*)</sup> Bibliothek der ags. Poesie II, 346 f.

rakteristikt möge hier der Eingang eines dieser Gedichte stehen, die in ihren Einzelheiten für den Culturhistoriker von höchstem Interesse sind.

Frost foll frieren, Feuer Sola bergehren, Die Erbe grunen, bas Gis fich molben, Der Bafferhelm tragen, wunderbar umschließen Der Erbe Salme: Giner foll lofen Des Frostes Fessel, der vielmächtige Gott; Der Winter foll weichen, bas Wetter fich erneuern, Des Sommers heißer himmel, die See in Bewegung; Am längsten in der Tiefe birgt fich die todte Woge. Die Stechpalm' foll in's Feuer, getheilt fei bas Erbe Des hingerafften Mannes. Ruhm ift bas befte. Ein Ronig foll um Raufpreis eine Ronigin erwerben, Mit Bechern und Baugen: beibe follen erft Mit Gaben gut fein. Rampf foll im Manne, Krieg heranwachsen, und das Weib gedeihen, Geliebt bei ben Leuten, linden Muthes fein, Beheimniß halten, milbes Berg erweisen, Schat und Roffe ichenten, beim Methgelage Bor dem Gefolge ftets ben Fürften, Der Ebelinge Schirm zuerft begrußen, Den erften Sochfelch foll fie dem Berricher Schleunig reichen; Rath ersinnen Sollen des hauses herren zusammen. Das Schiff foll genagelt, ber Schild gebunben fein, Der lichte Lindenrand; lieb ift ber Gaft Dem Friesenweibe, wenn bas Floß ftill liegt, Sein Riel ift gekommen und ihr Mann nach Saufe, Ihr Nahrungspender, sie nöthigt berein ihn, Bafcht sein seebenettes Rleid, gibt neues Gewand ihm: Am Lande wohnt ihm was seine Lieb' ersehnet. \*)

Eine weniger ursprüngliche Form dürfte die sein, wonach der Dichter ein bestimmtes Thema in reicher Exemplification behandelt. Hierher gehören Dichtungen wie das über die verschiedenen Gaben\*\*) und das über die verschiedenen Schicksale\*\*\*) der Menschen. Auf geistlichem Gebiete stellen sich ihnen die poetischen Predigten über

<sup>\*)</sup> Bibliothek der ags. Poesie II, 341 V. 72 ff.

<sup>\*\*)</sup> a. a. O. I, 204 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. O. I. 207 ff.

das Gemüth und über die Falschheit der Menschen an die Seite, wie denn gerade für diese Gattung der Poesie innige Wechsels wirkung zwischen weltlicher und geistlicher Dichtung anzunehsmen ist.

So möge hier noch ein Gedicht Erwähnung finden, das eben so gut im vorigen Capitel genannt worden wäre, und das uns einen weisen Bater vorführt, der seinem Sohne in zehn Absfähen Rathschläge der Weisheit und Tugend ertheilt.\*) Die 'Idee zu dieser Dichtung, wenigstens in den allgemeinsten Umrissen, könnte dem Buch der Proverdia Salomonis entnommen sein, woran auch die eindringliche Warnung vor fremden Weibern ersinnert. Das Gedicht führt uns in jenen Kreis mittelalterlicher. Poessie ein, für den die Disticha des Dionysius Cato und verwandte Erzeugnisse morgenländischer Didazis ein reiches Material lieserten.

Mit der altvolksthümlichen Gnomik im engsten Zusammenshange steht, ohne in der vorliegenden Gestalt so gar hoch hinauszugehen, das sogenannte Runenlied. Bon neunundzwanzig Runen werden darin die Namen je in einer kurzen Strophe— aus zwei dis fünf, gewöhnlich aber aus drei Langzeisen— poetisch gedeutet. Finden sich hier unverkenndare Spuren christlichen Einflusses, so sehlt es andererseits nicht an einer klaren, wenn auch in der Form der Sage austretenden, Hindeutung auf den nationalen Mythus. Die Rune Ing,\*\*) welche den Namen des göttlichen Stammvaters der Ingävonen sührt, wird solgendersmaßen erklärt: "Ing wurde zuerst bei den Ostdänen gesehen, dis er darauf (ostwärts?) über das Meer zog, der Wagen rollte nach..." Der Wagen war das Symbol des Gottes Ing oder Frea wie der Göttin Nerthus.

Am fräftigsten erhielt sich bas Heibenthum in den Beschwös rungsformeln, deren sich einige in verjüngter Gestalt bis in das

<sup>\*)</sup> Bibliothek der ags. Poesie II, 347 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der phonetische Werth bes fo heißenben Beichens mar in alterer Beit ng, fpater ing.

Þ,

späte Mittelalter, ja bis in die Neuzeit sortgepflanzt haben. Aus der altenglischen Periode sind uns manche solcher Formeln überliefert, die leider noch immer der erschöpfenden Sammlung und zusammenhängenden Erklärung harren. So sehr die Kirche bemüht war, diesen Aberglauben auszurotten, so konnte sie doch nicht verhindern, daß nach wie vor der Mann, der sich besondern Schuzes bedürftig sand, die Walknrien anrief:

Laßt euch nieder, Siegesfrauen, senkt euch zur Erbe, fliegt nimmer in ben Walb! Seib meines Heils so eingebent wie jeder der Menschen der Speise und der Heimath!\*)

Der von einem plötlichen stechenden Schmerze Besallene (man denke an Hexenschuß) glaubt sich durch das Geschoß mächtiger mit lautem Getön über das Land sahrender Weiber oder sonst der Elbe oder der Götter verwundet, und ein Anderer, der unter'm Schilbe gedeckt gestanden, als die Weiber ihre gellenden Speere fliegen ließen, sucht ihn zu heilen, indem er unter Anwendung der ersorberlichen Ceremonien den Vorgang in epischer Weise erzählt und dazwischen den Speer beschwört, herauszukommen, zu schmelzen, wohin er auch geschossen sein haut, Fleisch, Blut oder Glied.

Besser gelitten war der Aberglaube, wenn er sich in's Christliche übersetze, wenn — wie es im Laufe der Zeit auch Regel
wurde — an Stelle der helsenden, schützenden Göttinnen und
Götter die Jungfrau Maria, die Apostel und Heiligen, ja Christus
selbst traten; während der Teusel das Erbe der schädlichen Mächte
antrat, von denen übrigens manche, sei es als Diener und Anhänger des Bösen, sei es in harmloserer Gestalt, wie z. B. als
neckssche Elbe, ihre Sonderezistenz fortsetzen. Nicht sehlt es an
Denkmälern, wo Christliches und Heidnisches dicht neben einander
stehen, wie in einem der Sprüche, die zur Entzauberung eines
Ackers gesprochen werden sollen, unmittelbar nach Erde und Himmel die heilige Maria angerusen wird, in einem andern zur selben Handlung gehörigen der Göttin "Erke, der Erde Mutter" der
Segen des allwaltenden ewigen Herrn zugewünscht wird.

<sup>\*)</sup> Bgl. Jacob Grimm, Deutsche Mythologie, vierte Ausgabe S. 358.

## VII.

Die altenglische Dichtung hat sich, soviel wir sehen können, vorwiegend in den Gebieten der Angeln entwickelt. In Nordhumsbrien dichteten Kähmon und Kynewulf. Auch das Beowulfepos wurde dem Anschein nach an einem anglischen Hose redigirt.

Eine merkwürdige Erscheinung ist es nun, daß bis auf geringfügige Ausnahmen die gesammte altenglische Poesie nur im westsächsischen oder doch in einem diesem nahestehenden Dialekt überliefert ist. Man sieht daraus sosort, daß im Lause der Zeit der Schwerpunct der litterarischen Entwicklung von Rorden nach Süden verlegt wurde, zugleich aber, daß diese zweite Periode der Litteratur keine dichterisch schöpferische gewesen ist. In ihr entwickelt sich eben die Prosa, während man auf dem Gebiete der Dichtung hauptsächlich von den alten Schähen zehrt, welche abgesschrieben und in's Westsächsische übertragen werden.

Zwischen der Blüthe der Dichtung und der Blüthe der Prosa liegt eine unruhige, unheilvolle Zeit, deren Stürme die anglischen Reiche zerstörten, aus der aber das westsächsische, zwar schwer erschüttert, schließlich erstarkt und mächtig hervorging.

Unter den Staaten des Südens hatte Wessex von jeher eine hervorragende Stellung eingenommen. Freilich hatte es im Laufe der Zeit einen bedeutenden Theil seines Gebiets an Mercien verstoren und südlich von Themse und Avon nur in harten Kämpsen seine Unabhängigkeit gegen den lange übermächtigen Nachbar beshauptet. Dafür hatte es aber nach Westen hin gegen die kornisschen Briten seine Grenzen immer weiter ausgedehnt. Mit der Thronbesteigung Ecgberhts (im J. 800) eröffnete sich dann die Epoche, wo Wessex entschiedener als irgend ein englischer Staat vor ihm in den Rang der leitenden Macht in Britannien eintrat. Nach langem Ringen wurde Mercien endgültig niedergeworsen; sämmtliche anglische Staaten erkannten die Oberhoheit von Wessex an, ebenso die Briten in Wales und Cornwall. In ein engeres Absängigkeitsverhältniß zur herrschenden Macht traten die vereinigten

Gebiete der kleineren fächsischen Reiche und Rents, deren Krone der westsächsische Rönig gewöhnlich seinem Thronfolger zu Lehen gab.

Noch bei Ecgberhts Lebzeiten aber begann dem entstehenden Einheitsstaat von Osten her eine Gefahr zu drohen, welche die errungenen Ersolge insgesammt in Frage stellte.

Die in Norwegen und Dänemart lebenden ftandinavischen Bölkerschaften waren bis dahin von den Ginfluffen des Chriftenthums und ber europäischen Cultur fo ziemlich unberührt geblieben und setzten ihr altes Seefahrer= und Biratenleben in gewohn= ter Weise fort. Seit dem Anfang des neunten Jahrhunderts gewannen ihre Raubzüge eine größere Ausdehnung, mehr Nachdrud Die Normannen wurden der Christenheit jener und Snftem. Epoche was die hunnen zur Zeit der Bölkerwanderung gewesen. Die beutsche Nordseekuste, Frankreich, Spanien, ja bas Mittelmeer erfuhr die Rühnheit und die wilde Wuth der Witinge. meiften litt unter ihren periodischen Ginfällen England. blos um die Wohlfahrt dieser oder jener Proving, nicht blos um zahllose Denkmäler und Pflanzstätten der Cultur handelte es sich hier; um das Schicksal des Staates selbst, um die Bukunft der gesammten Boltsbildung wurde hier mit wechselndem Erfolge gerungen — ein Rampf, beffen Ausgang auch für die Geschide Europas entscheibend fein mußte.

Seit dem Jahre 866 wurde es deutlich, daß die Dänen in England feste Wohnsitze gewinnen wollten. Sie traten nicht länger blos als Plünderer, sondern zugleich als Eroberer auf. Dem unsgestümen Andrange ihrer Schaaren zeigten die englischen Wassen trot einzelner siegreicher Schlachten sich nicht gewachsen. Immer höher stiegen die Wogen der Invasion und überslutheten immer weitere Gediete. Die Noth erreichte ihren Gipfel im Jahre 878, als Ecgberhts jüngster Enkel seit sieden Jahren die westsächsische Krone trug. Es war jener Aelfred, den das Mittelalter Englands Liedling, die Folgezeit aber den Großen genannt hat.

Nord und Oft und einen großen Theil der Mitte des Reichs fah Aelfred in den Händen der Feinde, ja Westsachsen selbst war

jest von ihren verheerenden Schaaren überzogen. Aber gerade in ber äußersten Gefahr bewährte der König feine ganze Belbenund Feldherrngröße, bewährten die Westsachsen ihre ganze Kriegs= Aus den Sumpflanden Somersets ragte wie eine natürliche Festung die Anhöhe hervor, die man "der Ebelinge Eiland" (Aebelinga eige = Athelney) nannte. Dorthin begab sich Aelfred mit den Getreuen, die ihm geblieben waren. verschanzte und behauptete er sich gegen die Danen und bilbete ben Rern eines Beeres, welches bann, burch Buzüge aus Somerfet, Wiltshire, Sampshire verstärft, bald selbst zum Angriff schreiten tonnte und einen glanzenden Sieg über die Danen errang. Das Refultat war dann ein Vertrag, wonach England in zwei Gebiete zerfiel, beren Grenze Mercien in zwei Theile schnitt und ungefähr ber ursprünglichen Grenzlinie zwischen den Angeln und den füdlichen Stämmen entsprach. Im nordöstlichen Gebiet geboten die Dänen, im füdwestlichen ber König ber Westsachsen, so jedoch, daß Mercien mit eigenem Recht, einem eigenen Barlament und einem eigenen ealdorman sich eines hohen Grades der Selbständigkeit erfreute.

Sobalb der Eintritt friedlicherer Zustände ihm dies gestattete, wandte Aelfred seine ganze Ausmerksamkeit und seine ganze Kraft den tief zerrütteten inneren Verhältnissen seines Landes zu. Der nationale Wohlstand war auf's empfindlichste geschädigt, Handel und Wandel lagen darnieder, das Volk war in Sitte und Vilbung verwildert. Die Diener der Kirche waren verweltlicht, eine Wenge Klöster zerstört, verödet, ihre Bücherschäße verbrannt, ihre Bewohner zerstreut. In alle Verhältnisse war eine gewisse Unsichers heit eingetreten. An keinen König wurden je größere Ansorders ungen gestellt als an Aelfred, und keiner genügte ihnen besser als er. Auf allen Gebieten griff er helsend, ausbauend, sammelnd, ordnend ein. Was Aelfred als Gesetzgeber und Regent, was er für Städtes und Festungsbau oder für die Entwicklung der englisschen Flotte leistete, muß an diesem Orte übergangen werden. Nur diesenigen Seiten seiner mannigsaltigen Thätigkeit können hier ans

gebeutet werden, welche von unmittelbarem Einfluß auf die Geschicke der Litteratur waren.

Die Maßregeln, die Aelfred zur Herstellung christlicher Sitte und kirchlicher Zucht ergriff, waren zugleich auf Hebung der Volksbildung und Wiedererweckung des wissenschaftlichen Lebens beim englischen Klerus gerichtet. Alte Klöster wurden wiederhergestellt, neue errichtet und vielsach mit ausländischen Mönchen der völkert, welche den englischen im Leben wie in der Wissenschaft voranleuchten sollten. Gelehrte und fromme Männer wurden zu hohen kirchlichen Aemtern befördert. In den Klosterschulen aber erhielt die Jugend, auch die nicht für den Dienst der Kirche bestimmte, Unterricht im Lesen und Schreiben und in der Religion. Alle Freigeborenen und nicht Undemittelten sollten nach Aelfreds Wunsch Englisch lesen lernen; wer Höheres erstrebte, wer Kleriker werden wollte, sollte dann hernach im Latein unterrichtet werden. In seinem eigenen Hause, an seinen Kindern gab der König dem ganzen Lande ein Beispiel der Jugenderziehung.

Wie Karl der Große, der auf andern Gebieten, in Kriegstunst und Politik schon seinem Großvater Ecgberht als Muster vorgeleuchtet hatte, scheute Aelfred keine Mühe und keine Rosten, um tüchtige Kräfte, fremde wie einheimische, in seinen Dienst zu ziehen, und wenn es ihm nicht gelang, Männer von solcher Bedeutung zu gewinnen, wie wir sie in Karls Umgebung antressen, so ersetzte er diesen Mangel in hohem Grade durch den Eiser, den er persönlich entwickelte, die Anregung, welche er selbst seinen Mitarbeitern gab. Fünst Männer ragen in der Zahl derzenigen, die Aelfreds Pläne fördern halfen, namentlich hervor: zwei Mercier, Werserth, Bischof von Worcester, und Plegmund, der 890 Erzsbischof von Canterbury wurde; der Franke Grimbald, den Aelfred zum Abt des in Winchester zu dem alten gebauten neuen Münssters machte; \*) ein Sachse vom Continent, Iohann (aus Corvey), dem er das auf Athelney errichtete Kloster anvertraute; am nächs

<sup>\*)</sup> Der Bau murde erft nach Aelfreds Tod vollendet.

sten aber stand dem König der Wallifer Affer, der spätere Bischof von Sherborn. Bon Affer, der nur ungern die klösterliche Einssamkeit für den Hof aufgab, hat Aelfred wohl am meisten gelernt, mit ihm am eingehendsten seine Gedanken ausgetauscht. Affer war es auch, der noch bei Ledzeiten des Königs dessen Leben zu schreiben begann, ein Werk, das uns, wenn auch nicht in der ursprünglichen Gestalt, erhalten ist.

Aelfreds eigene Jugendbildung war eine sehr mangelhafte gewesen. Am besten hatte er ohne Zweisel die nationale Sage tennen gelernt und an englischen Liedern, die er las oder versnahm, seinen Sinn für die Größe germanischen Heldenthums und für die heimliche Schönheit der Muttersprache geschärft. Erst in späterm Alter sand er unter zahllosen Regierungsgeschäften Nuße, Latein zu lernen, eine Anzahl Schriftsteller in dieser Sprache zu lesen. Seine Wißbegierde war eine außerordentlich rege. Aber nicht blos diese wollte er durch seine Studien befriesdigen: sein Zweck war, die im Lande gesunkene, ja erloschene Geslehrsamkeit durch sein Beispiel wieder zu erwecken.

Bei dem großen Mangel an Büchern, der damals herrschte, kam es darauf an, eine Reihe von wissenschaftlichen und theologischen Schriften einer größern Anzahl von Lesern zugänglich zu machen; aber die Kenntniß des Lateins war in England sast geschwunden. Deshalb begann Aelfred zu übersetzen, und so wurde er zwar nicht der Schöpfer, wohl aber in höchster Potenz ein Förderer der englischen Prosa, ohne alle Frage der einflußreichste Schriftsteller seines Jahrhunderts.

Die ältesten Dentmale englischer Prosa bilden Gesetsamms lungen, deren schon der erste christliche König in England, Aethelsberht von Kent zu Ansang des siedenten Jahrhunderts und nach ihm Hlothäre und Cadrit, zu Ansang des folgendes Sahrhunderts Wihträd im selben Reich veranstalteten. Ines, des westsächsischen Königs, Gesetze wurden nicht lange vor 694 aufgeschrieben; nach längerm Zwischenraum folgten die des großen Offa in Mercien, die uns verloren gegangen sind. Auch Aelfred trat als Gesetzgeber

auf. Sein auf einer Revision und Sichtung des geltenden Rechts beruhender Codex hat Manches aus Aethelberhts und gewiß auch aus Offas Gesetzen in sich aufgenommen und sollte wohl im Wesentlichen der Sammlung Ines als Ergänzung dienen. Bei aller conservativen Tendenz sehlt es ihm nicht an neuen Bestimmungen, welche von der gesteigerten Macht des Königthums und dem ershöhten Ansehen der Kirche zeugen. Umfangreicher und aussührslicher als die früheren Codificationen, nähert sich Aelfreds Gesetzbuch in der Darstellung auch mehr den Grenzen, wo das Gediet künstlerischer Prosa beginnt; zumal in einigen Stellen der Einzleitung, welche Auszüge aus dem mosaischen Geseh mit Stellen aus dem neuen Testament durch kurze erzählende Zwischenglieder verbindet, um schließlich zu Aelfreds eigenem Beginnen überzussühren.

Urkunden und bergleichen begann man, wie es scheint, erst im achten Jahrhundert auch in englischer Sprache zu schreiben.

Zusammenhängende Uebersetzungen von einzelnen Büchern der heiligen Schrift, von theologischen und liturgischen Werken gab es zu Aelfreds Zeit wohl noch gar nicht, oder was es in dieser Art gegeben hatte, wie eine unvollendete Uebertragung des Johannesevangeliums, die Beda in seinen letzen Tagen unternommen, scheint schon damals nicht mehr vorhanden gewesen zu sein. Wan behalf sich für den Unterricht mit Glossen, Interlinearversionen.

Es gab aber damals schon Etwas, um das andere Böller England zu beneiden hatten: die Anfänge einer nationalen Seschichtsschreibung in der Muttersprache — in den ältern Theilen der sogenannten sächsischen oder angelsächsischen Chronik.

Schon früh scheint man in englischen Klöstern begonnen zu haben, zur Orientirung in der zeitgenössischen und jüngstvergangenen Geschichte sich kurze annalistische Notizen zu machen, die man ursprünglich auf dem Rande der Ostertaseln eintrug. Wo man sich in diesen chronologischen Uebersichten zuerst der englischen Sprache bedient hat, ob in Canterbury oder Winchester, möge dahin gestellt bleiben. Zedesfalls war die alte geistliche,

später auch weltliche Hauptstadt des Westsachsenlandes der Ort, wo diese Jahresberichte in der Nationalsprache am stetigsten fortzgeset wurden und wo aus so unscheinbaren Anfängen zuerst eine höhere Art der Annalistit sich entwickelte.

Die ältesten Annalen sind außerorbentlich burftig und luckenhaft. Allmählich aber, wenn auch keineswegs in regelmäßiger Brogreffion, werden der übersprungenen Jahre weniger, und die Nachrichten gewinnen an Ausführlichkeit, Bebeutung und Busam= menhang. Ginen bemerkenswerthen Aufschwung nimmt die Darstellung dieser Jahrbücher in den Tagen Aethelwulfs, wo das Bewußtsein der von Ecqberht begründeten Größe Westsachsens und der Einfluß des klugen und gebildeten Bischofs Swithun zu diesem Erfolge zusammenwirften. Ru Aethelmulfs Reit ober boch bald nach seinem Tode scheint man auch zuerst an die Herstellung einer zusammenfassenden Redaction der vorhandenen Annalen\*) gedacht zu haben. Manche Lücke in ben älteren Partien wurde ausgefüllt, mancher Sahresbericht mit neuen Rotizen bereichert, ausnahmsweise sogar eine ausführliche Erzählung eingeschaltet.\*\*) Aus dem siebenten Jahrhundert wurde der annalistische Faden rückwärts bis zu den Tagen Hengests und Horsas fortgesponnen. Ru diefer wie jener Erweiterung mochte mündliche Ueberlieferung, nationale Sage und Dichtung den größten Theil des Stoffes liefern. — Der alte Ratalog ber westsächsischen Rönige murbe bis Aethelmulf fortgefett und mit hinzufügung feines Stammbaums bis auf Rerdit an bie Spipe bes Wertes gestellt, mahrend gegen

<sup>\*)</sup> Bielleicht fand bei dieser Gelegenheit eine Verschmelzung von Winchesterund Canterbury-Annalen statt. Liegt eine solche überhaupt der ältesten betannten Fassung der westsächsischen Jahrbücher zu Grunde — was mir möglich, aber teineswegs erwiesen scheint —, so dürfte die Regierungszeit Aethelswulfs zu einem derartigen Proceh besser sich geeignet haben als irgend eine frühere Evoche.

<sup>\*\*)</sup> Sieh 3. J. 755 bie anticipirende Darstellung von König Kynewulfs Tod, welche bei einer Vergleichung mit der Notiz 3. J. 784, wo die Begebensheit sich erst ereignete, unzweiselhaft als eine Interpolation sich herausstellt, deren Grundlage ein englisches Lied gewesen sein wird.

ben Schluß besselben ber Nachricht von Aethelmulfs Tob (a. 855) ein anderes Geschlechtsregister dieses Fürsten beigegeben wurde, welsches weit über Woden hinaus bis zu Noah, ja bis zu Abam gelangt.

In dieser oder doch in einer nur durch geringfügige Zusätzerweiterten Gestalt befanden sich die Winchester Annalen noch, als Aelsred den Thron bestieg, und die ersten Jahre seiner Regierung waren der Historiographie ebensowenig günstig wie die Regierungszeit seiner ihm vorangegangenen Brüder. Erst als die glänzenden Siege von 878 und der zunächst folgenden Jahre dem Nationalstolz neue Nahrung gegeben hatten und mit der erstarkten Macht des Reichs das Gefühl der Sicherheit zurückgekehrt war, brach auch für die Annalistik eine neue Epoche heran, welche Aelsred sowohl durch die begeisternde Wirkung seiner Thaten als durch directe Förderung schriftsellerischer Bestrebungen hervorrief.

Die Annalen von 866, dem Jahre von Aethelreds Thronbesteigung, dis 887 scheinen aus einem Gusse gearbeitet. Richt ein einziges Jahr wird übergangen, mehrere, zumal 871, 878 und 885 nehmen einen beträchtlichen Raum ein. Im Ganzen hat die Darstellung eine gewisse Fülle gewonnen, die darauf beruht, daß die Begebenheiten — fast nur Episoden aus dem immer erneuerten Kampf mit den Dänen — in ihrem Zusammenhange erfaßt, der Faden, der in einem Jahresbericht fallen gelassen war, in dem folgenden wieder ausgenommen wird. An sich ist der Stil nicht nur concis, sondern von einer gewissen nervigen Härte und Sprödigkeit; die Wortstellung hat vielsach alterthümlichen Charakter und erinnert hie und da an die Freiheit der Poesie,\*) von deren Wortreichthum übrigens diese rein historische Prosa weit entfernt ist.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche folgenden Sat 3. J. 876, Earle, Two of the Saxon Chronicles parallel S. 78: and hie på under pam hie nihtes bestelon pære fierde se gehorsoda here into Escanceaster. "Und sie stahlen sich da unter der Hand des Nachts hinweg von dem (Reichs)heere, das berittene (Dänen)heer nach Exeter." fierd ist der stehende Ausdruck für das englische, wie here sür das dänische Heer.

Die Fortsetzung bis 991, welche die westsächsischen Annalen in den nächstfolgenden Jahren erhielten, ist von geringerer Bebeutung, da sie über eine Epoche berichtet, in der England sich des Friedens erfreute. In jenen Jahren wurde aber eine neue Redaction des Ganzen vorgenommen, welche ähnlich wie die des Jahres 855 die älteren Theile des Werts mit Zusätzen versah und einen ganz neuen Theil dem Ganzen vorausschickte. Auf die dis Aelfred fortgeführte Liste der westsächsischen Könige ließ man jetzt Annalen aus der vorenglischen Geschichte Britanniens solgen, mit dem Beginne sunserer Aera, genauer mit d. I. 60 vor Chr. anhebend. So erhielten die Jahrbücher von Winchester die Gestalt, in der wir sie kennen und wie sie am reinsten das vom Erzebischof Parker dem Corpus Christi College zu Cambridge gesichenkte Manuscript\*) überliesert, dessen ältester, von einer Hand geschriebener Theil bis zum Jahre 891 reicht.

Die Zusätze, welche bei dieser Redaction \*\*) für die ältere Zeit gemacht wurden, scheinen im Gegensatz zum neuen Material in der Sdition von 855 sast ausschließlich aus lateinischen Quellen, namentlich aus Bedas Englischer Kirchengeschichte, beziehungsweise dem diesem Werke angehängten chronologischen Abrisse geschöpft. Dieser Umstand namentlich ist es, der Aelfreds directe Einwirkung auf das Unternehmen verräth.

Inzwischen hatte der große König seine eigene schriftstellerische Thätigkeit etwa seit dem Jahre 886 bereits begonnen, und dieselbe blieb sogar nicht ohne Sinfluß auf die Compilatoren, die an der Redaction der Annalen betheiligt waren.

<sup>\*)</sup> In der Bibliothet jenes Collegiums ist es bezeichnet als M.C.C.C.C.C.LXXIII.

<sup>\*\*)</sup> Es war dies, wie es scheint, die letzte, die in Winchester selbst versanstaltet wurde. Man begnügte sich dort in der Folge damit, die Jahrbücher sortzusetzen und von dem Borhandenen Abschriften fertigen zu lassen. Eine solche Abschrift war bereits in oder balb nach 887 gemacht worden, da Asser verath.

!

Als erste Frucht jener Thätigkeit muß ein Werk genannt werden, dessen Berlust nicht genug beklagt werden kann. Es war Aelfreds Handbuch, das Asser für ihn angelegt hatte, in welches alle Stellen eingetragen wurden, die ihm bei der Lectüre einen besondern Eindruck gemacht hatten und welchem er durch eigenhändige Aufzeichnungen aus der Geschichte seines Volkes und Hauses einen besondern Werth verliehen.

Die Reihe der auf die Gegenwart gelangten Schriften Melfreds eröffnet, wie es scheint, seine Uebertragung, genauer Bearbeitung des Geschichtswerks des spanischen Presbyters Orofius (Historiarum libri VII). Auf Anregung des h. Augustin und in engem Anschluß an einige ber in die Schrift vom Gottesstaat niedergelegten Ibeen unternommen, hervorgegangen (um bas Jahr 418) aus der Sand eines warm fühlenden und nicht unbegabten, aber weder wissenschaftlich bedeutenden, noch großgesinnten Mannes, bildet dieses Werk, obgleich nur eine kritiklose, eilfertige Compilation aus älteren Quellen, den ersten Versuch einer Weltgeschichte von einem der nationalen Beschränktheit entrückten, natürlich einem driftlichen Standpuncte. Der compendiarische Charatter deffelben sowie die es durchziehende Tendenz, die Weltgeschichte als eine Geschichte von Leiden und Laftern darzustellen, wodurch das Christenthum vor dem Borwurfe, den Berfall des römischen Reichs verschuldet zu haben, geschützt werden sollte, bedingten den großen Erfolg, beffen es fich im Mittelalter erfreute. Diefem Erfolge that die durchaus unklafsische Form des Werks um so weniger Abbruch, als die Darstellung, von Empfindung belebt, gelegentlich in rhetorischem Schmucke einherschreitet. So wurde Orosius in folchen Epochen, die aus diesem ober jenem Grunde zu reineren Quellen nicht aufzusteigen vermochten, die Hauptautorität für die Runde der alten Geschichte und ftand auch da, wo die Verhältnisse günstiger lagen, Jahrhunderte lang mit jenen zuverlässigeren Bewährsmännern wenigftens in gleichem Unfeben.

Durch die Uebertragung dieser Schrift beschenkte König Aelfred seine Landsleute mit einem Clementarbuch der Geschichtskunde, aus dem trot aller Mängel für sie recht viel zu lernen war. Der englischen Sprache aber hatte er in dem Kampfe mit den Perioden eines oft nichts weniger als einsachen und klaren Stilisten keine leichte Aufgabe gestellt.

Die Aufgabe, im Ganzen unendlich schwieriger, war freilich nach einigen Seiten hin nicht so schwer als sie es heutzutage sein würde. Weniger ausgebildet als jetzt, war die Sprache aus dem= selben Grunde weniger eigensinnig, und wenn das Tempo ihrer Bewegung — entsprechend der Bewegung der Gedanken — ein langsameres war, so ließ sie sich um so williger in neue Gleise sühren. Die wesentlichste Erleichterung aber bestand darin, daß die mittelalterlichen Uebersetzer nicht, wie wir das von ihren Nach= solgern verlangen, sich an die Stelle ihres Autors versetzen, son= dern den Autor an ihrer eigenen Stelle sich dachten.

Von keinem Uebersetzer gilt dies in höherm Maß als von Aelfred. Es hatte dies aber verschiedene Ursachen.

Zunächst die Naivetät eines gewissermaßen kindlichen Standspuncts, dem bei geringer Ersahrung und geringer Uebung im Vergleichen, die Abstraction von der ihn umgebenden Wirklichkeit schwer wird.

Dann Aelfreds mangelhafte Kenntniß bes Lateins. Wie wir dies von einigen seiner Uebertragungen bestimmt wissen, so bediente er sich ohne Frage bei allen zum Verständniß des Originals der Beihülse seiner gelehrteren Freunde, insbesondere seines Asser, und diese Beihülse, welche ihn nicht vor mehreren seltsamen Mißverständnissen schügen konnte, verschaffte ihm oft nur die Einsicht in den allgemeinen Sinn, nicht in die Einzelheiten einer schwierigen Stelle.

Endlich kommen der persönliche Geschmack und die pädagogische Rücksicht des Königs in Betracht, der vor Allem seinem Volke nüglich sein wollte und dessen Bedürfnisse mit Recht an den eigenen maß.

So erklärt es sich, wenn Aelfred auch da, wo er am genauesten überträgt, bald "Wort für Wort", bald nur "Sinn für Sinn segt",\*) gewöhnlich aber sich noch viel weiter gehende Abweichungen von seinem Autor gestattet.

Im Orofius nimmt Aelfred zahlreiche Auslassungen und Kürzungen vor, die sich gegen den Schluß häusen. Die sieben Bücher des Originals werden in sechs zusammengezogen, die Darstellung der letzen Periode, von Augustus an, fast nur in kurz resumirender Weise wiedergegeben. Andrerseits macht er eine Anzahl größerer und kleinerer Zusäte: wissenswerthe Notizen, die er aus andern Quellen geschöpft, Bemerkungen, die seinen Landseleuten die Verhältnisse des Alterthums näher bringen sollen oder die ihm unwillkürlich aus der Feder, weil aus dem Herzen sließen.

Bon den kürzeren Einschaltungen möge hier nur eine einzige erwähnt werden, die auch in die Annalen von Winchester\*\*) übergegangen ist. Von Titus redend, bemerkt Aelfred: "Er war so guten Willens, daß er sagte, er habe den Tag verloren, an dem er nichts Gutes gethan."\*\*\*)

Unter den größeren Zusätzen sind weitaus die bedeutenbsten die, welche sich in der geographischen Einleitung im ersten Capitel des ersten Buches sinden. Sie bestehen in einer selbständigen Beschreibung sämmtlicher Länder, in denen zu Aelfreds Zeit die germanische Zunge herrschte, und ferner in dem aussührlichen Reisedericht zweier Seesahrer, den der König aus ihrem eigenen Munde niederschried. Der eine, ein Norweger Namens Ohthere, hatte u. A. die Küste Standinaviens ganz umfahren und war dis in das Weiße Weer vorgedrungen; der andere, Namens Wulfstan, war von Schleswig aus nach dem Frischen Haff gesegelt. Beide Berichte sind in ihren geographischen und ethnographischen Einzelheiten von höchstem Interesse und in anziehendem, klarem, sachlichem Stil geschrieden. Leider dauerte es lange, dis Aelfred auf diesem Gebiete einen Nachsolger fand.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Borrede ju Alfreds Gregorius jowie die jum Boetius.

<sup>\*\*)</sup> S. 3. 3. 81, Earle S. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> VI, 8, ed. Thorpe S. 480.

In berartigen Excursen bewegt sich Aelfreds englische Darsstellung natürlich am freiesten und naturwüchsigsten. Doch ist sie im Sanzen weder als steif noch als unidiomatisch zu bezeichnen, wenn sie auch hie und da den Eindruck des kindlich Unbeholsenen macht. Das Bestreben, das losere Sesüge der englischen Rede dem festgeschlossenen und verslochtenen Bau der lateinischen anzusnähern, führt zu manchen Anakoluthen und Pleonasmen. Letztere betreffen namentlich die Fügewörter und serner den Fall, wo einem Pronomen, das von der stilistischen Dekonomie gesordert wird, zur größern Deutlichkeit das Nennwort, welches es vertritt, nach kurzem Zwischenraum nachgesandt wird,\*) — ein Mittel, dessen steilich auch spätere Schriststeller sich noch oft bedienen.

Nach dem Orofius wandte Aelfred sich der Historia ecclesiastica Anglorum seines großen Landsmannes Beda zu, einem nationalen Schatz, bessen ganzen Werth er besser als irgend ein Anderer zu würdigen im Stande gewesen sein wird. Eine solche Freiheit der Behandlung, wie er fie der Weltgeschichte des Spaniers angebeihen ließ, war bei diefer in England entstandenen, englische Verhältnisse behandelnden Schrift nicht geboten. Aller= dings hätte Bedas Darftellung, welche in der Geschichte des Gübens weit hinter ber Ausführlichkeit und Zuverlässigkeit der Nachrichten über ben Norden gurucffteht, bedeutende Ginschaltungen geftattet, eine Arbeit, zu der Aelfred vorzugsweise geeignet und berufen war. Mag es nun sein, daß der königliche Autor das in seinem Handbuch bereits Aufgezeichnete an einem andern Ort nicht wiederholen mochte, mag ein anderer Grund obgewaltet haben, Aelfred befliß sich hier einer Enthaltsamkeit, für die die Nachwelt ihm wenig Dank weiß. Das höhere Interesse, das seine Zeit und fein Bolt an der Geschichte Westsachsens und überhaupt des Su-

<sup>\*)</sup> Bgl. Orosius II, 4, ed. Thorpe S. 306: he på Cirus hy þær besyrode, "er daraus, Chrus, überraschte sie da"; heo þå seo cwên Dameris mid mycelre gnornunge ymb þæs cyninges slege, hyre suna, dencende wæs, "sie dann, die Königin Tompris, dachte in großer Trauer an den Tod des Königs, ihres Sohnes."

bens nahmen, fand in seiner Bearbeitung nur einen negativen Ausdruck, insofern er bei den zahlreichen Kürzungen und Auslassungen, die er vornahm, und die u. a. sast sämmtliche von Beda mitgetheilten Actenstücke beseitigten, namentlich auch Nachrichten über nördliche Verhältnisse unübersetzt ließ.\*)

Bielleicht brängte es Aelfred, diese Arbeit zum Abschluß zu bringen, weil eine neue, schwierigere Aufgabe ihn bereits reizte. Irren wir nicht, so ist an dieser Stelle der Uebertragung von Boetius Schrift De consolatione philosophiae zu gedenken, designigen unter Aelfreds Werken, das — wie auch der Antiquar, der Geograph oder Ethnolog darüber denken möge — für die Culturgeschichte im weitern Sinne den ersten Rang in der Reihe beshauptet.

Den Spuren "bes letten Römers" begegnen wir im Mittelalter auf Schritt und Tritt; sein "Trost der Philosophie" insbesondere gehört zu benjenigen Büchern, an denen viele Generationen des Mittelalters fich auferbaut, fich im philosophischen Denten geübt, woran die mittelalterlichen Sprachen zum Ausbrud abstracter Gedanken sich herangebildet haben. Gines so ehrenvollen Loofes war das Werk nicht unwerth. Auf ihm ruht ein letter Glanz des klaffischen Alterthums: sowohl auf dem Inhalt, in dem ber reinste ethische Gehalt aus den Lehren der alten Philosophenschulen — insbesondere ber Neuplatoniter und Stoiter — mit dem Geiste römischer Mannestugend sich verbunden zeigt, wie auf ber Korm, insbesondere auf den poetischen Theilen, welche die erörternde und argumentirende Prosa in wohlthuender Weise unterbrechen. Aber mit jenem letten Glanz des entschwundenen Tages vermählt sich schon das Morgenroth eines neuen Tags, des Christenthums, dessen Geist, obwohl er nirgend zum confessionellen Ausdruck ge-

<sup>\*)</sup> Schon längst ist darauf aufmerksam gemacht worden, daß ein Risperständniß aus Aelfreds Beda (I, 9) in die Annalen von Winchester (3. 3. 381) übergegangen ist. Der Compisator verband die Angabe der lateinischen chronologischen Spitome mit der Nachricht des englischen Textes der Kirchengeschichte.

langt, doch das Ganze durchdringt und den Ideen der göttlichen Vorsehung und der Liebe ihre eigenthümliche Gestaltung gibt. — Dazu nun noch der Vorzug einer edel populären Darstellung in dialogischer Form, der Reiz der Situation, die uns den Senator Boetius im Kerfer vorführt, wo er — der Zögling der Philosophie — von seiner Pflegemutter getröstet wird.

Wir können uns denken, mit welchen Gefühlen das männliche Herz des großen Sachsenkönigs am Abend eines vielbewegten Lebens jene edlen Lehren des Alterthums über die Werthlosigkeit des irz dischen Glücks, über das höchste Gut, über die Pflicht des Weissen, im Kampfe mit dem Geschick die Gleichmuth zu bewahren, in sich aufnahm, wie er sich getrieben fühlte, seinem Volke diesen Schat zu erschließen.

Die Arbeit war keine leichte. In Bezug auf dieses Werk insebesondere wird uns von William von Malmesbury mitgetheilt, daß Aelfred sich von Asser das Original erklären ließ, worauf er dann den Inhalt in englischer Sprache niederschrieb. Diese Uebertragung ist höchst merkwürdig. Man sieht, wie der König mit den Gebanken seines Autors und mit der eigenen Sprache ringt; Wißsgrisse bleiben nicht auß; mit dem Ganzen wäre er nicht fertig geworden, wenn er auch hier wiederum nicht die größte Freiheit der Behandlung sich gestattet hätte.

Fehlen im englischen Boetius auch Einschaltungen von so augenfälliger Bebeutung, wie sie das erste Capitel des Orosius enthält, die Bearbeitung im Ganzen ist hier fast noch origineller als dort zu nennen. Gleich zu Ansang zieht Aelsred zusammen und versetzt die ursprüngliche Ordnung der Einzelheiten. Ganze Abschnitte läßt er aus. Ueberall, wo sich die Gelegenheit bietet, gibt er den Gedanken des Kömers einen entschiedener christlichen Ausdruck. An zahlreichen Stellen ersetzt er antike Anspielungen, deren Sinn er manchmal nicht versteht, durch national-englische: Fabricius, dessen Rame ihn an faber erinnert, wird zum Schmied Weland; die classica saeva, die wilden Kriegstrompeten, die im goldenen Zeitalter nicht ertönten, verwandeln sich in ein sciphere, ein Ding, von dem man in jener Zeit der Unschuld (wie in England vor 787) noch nichts ersahren hatte.\*) Häusig — und dies ist das wichtigste — über- läßt er sich dem Strom der Gedanken, die ein Wort des Boetius bei ihm angeregt hat, und schreibt aus eigener Ersahrung und aus eigenem Herzen.

Daß hierbei der römische Philosoph zu kurz kommt, ist unleugbar. Manche Feinheit im Gedankengefüge des Originals des Ausdrucks ganz zu geschweigen — ist bei Aelsred verwischt, und des Königs Bildung war nicht reich und reif genug, um etwas auf demselben Gebiete Ebenbürtiges an die Stelle zu segen. In hohem Grade aber besaß der Uebersetzer jene Feinheit und Hoheit des Geistes, welche aus dem Adel der Gesinnung hervorzeht, und indem er uns in sein königliches Herz blicken läßt, gewährt er uns das rührendste und schönste Schauspiel. Hier möge eine Stelle angeführt werden, die von Aelsreds neuerm Biographen mit Recht hervorgehoben wird:

Daher wünschte ich mir Stoff, um baran meine Macht zu üben, damit meine Talente und meine Macht nicht vergessen und vergraben würden. Denn jedes Talent und jede Macht ist balb alt und verschollen, wenn nicht Weisheit sie begleitet: Denn Keiner kann irgend eine Leistung zu Tage fördern ohne Weisheit; denn was durch Thorheit geschieht, kann Niemand für eine Leistung erklären. Dies kann ich nun am ehesten sagen, daß ich darnach gestrebt habe, würdig zu leben solange ich lebte, und nach meinem Leben den Menschen, die nach mir kämen, mein Andenken in guten Werken zu hinterlassen.\*\*)

Boetius forderte in einem Uebersetzer sowohl den Poeten wie den Prosaiker heraus. Zunächst aber übertrug Aelfred auch die Metren in ungebundene Rede, eine Prosa, der es nicht an dem Reize frischer Naivetät, an Wärme und Erhebung sehlt.

Beide Handschriften des altenglischen Boetius, die uns erhalten sind, tragen nun an ihrer Spite das — freilich wohl nicht

<sup>\*)</sup> Boet. II, metr. 5, Aelfred c. 15, ed. Samuel Fox S. 48. sciphere ist in ben Annalen ber stehende Ausdruck für eine banische Kriegs- und Raubstotte.

<sup>\*\*)</sup> Aelfreds Boetius C. 17, ed. S. Fox S. 60.

aus Aelfreds Feder stammende — Vorwort, in dem berichtet wird, der König habe nachher diefe Profa in Berfe umgegoffen. Und wirklich enthält die eine der beiden - zufällig die ältere, noch dem zehnten Jahrhundert angehörige Sandschrift — die Metren in allitterirenden Rhythmen wiedergegeben, mährend die jungere bas Ganze in Brofa bietet. Unter biefen Umftanden wurden nur fehr ichwer wiegende Grunde uns dazu berechtigen können, Aelfred die poetische Bearbeitung der Metren abzusprechen. mente, die man bisher für diese Ansicht geltend gemacht hat, schei= nen mehr von einem gewissen Sang jum Skepticismus als von kritischem Sinne eingegeben. Wenn die poetische Fassung auf der prosaischen beruht und - soweit Allitteration und Rhythmus es erlauben — diefelben Worte wie diefe anwendet, fo ift dies genau was wir zu erwarten hatten. Die Migverständnisse ber englischen Prosa aber, die man dem Dichter zur Laft gelegt hat, lösen sich bei genauerer Brufung in einer Weise auf, die auf den Dichter fogar ein gunftigeres Licht wirft als auf den Prosaiker. Gin Resultat, bas billige Erwartung übertrifft, wenn man bedenkt, daß Aelfred einen Theil der mit Affers Hülfe angefertigten Uebersetung höchst wahrscheinlich ohne solche Beihülfe in rhythmische Form brachte.

Große Poesie wird man nach dem Gesagten in der rhythmischen Bearbeitung von Boetius Metren nicht suchen dürfen. Nicht selten wirkt die prosaische Fassung stärker auf Gesühl und Einbildungskraft als die gebundene. Auch dieser sehlt es gleichwohl nicht an Wärme und Leben, ja an einem gewissen Schwunge — nur alle diese Eigenschaften in einem ganz andern Sinne als die ältere Zeit sie gekannt hatte. Wer von Kynewulf zu Aelfred kommt, kann sich des Gesühls völliger Entnüchterung nicht erwehren. Aelfred ging eben durchaus die schöpferische Kraft dickterischer Phantasie ab, und der poetische Reiz der Verse des Boetius ist von dem der altenglischen Dichtung so wesentlich verschieden, daß auch der Begabteste in England an dem Unternehmen, Boetius im nationalen Stil reden zu lassen, gescheitert sein würde. Die Gesebe der Allitteration zeigen sich in Aelfreds Langzeilen schon

ziemlich zerrüttet, vielleicht jedoch weniger als man erwarten durfte. Biel weiter als der Bers steht die Diction vom alten Epos ab.

Hatte zur Uebertragung der Consolatio philosophiae wesentlich ein inneres Bedürsniß des Königs den Anstoß gegeben, so war es vorwiegend die Rücksicht auf die Bedürsnisse seines Volkes, die ihn zu seiner nächsten, soweit wir wissen, zugleich letzten schriststellerischen Arbeit bestimmten. Von der Philosophie wandte sich Aelfred der praktischen Theologie zu, als er die Regula Pastoralis des großen Gregor zu übersetzen unternahm.

Der Bapft, von dem die Bekehrung Englands zum Chriftenthume ausgegangen war, hatte, wie wir schon sahen, durch seine Schriften auf die Theologie wie auf die Dichtung in diesem Lande einen bestimmenden Einfluß ausgeübt. Sein Wert über die Seelforge, das in vier Abschnitten das Ideal eines geiftlichen Sirten aufstellt, indem es zeigt, wie berfelbe zu feinem Amte gelangen, wie er leben, wie er lehren und wie er endlich durch Selbst= betrachtung fich die Demuth bewahren foll, bot in einer wenig gebildeten Korm einen Schat trefflicher Lehre dar, an der die mittelalterliche Kirche sich lange orientirt hat. Nach England hatte biese Schrift schon ber von Gregor entsandte Augustin mitgebracht. Die Zeit war gekommen, wo eine Wiedereinschärfung der von Gregor gegebenen Lehren dem englischen Klerus im höchsten Grade noth that. Seine Uebertragung dieser Schrift möglichst zu verbreiten, war daher Aelfred gang befonders bemüht: jedem Bischof seines Reichs ließ er eine Abschrift derfelben zustellen.

Die Uebersetzung selbst wurde mit größerer Sorgsalt angefertigt als irgend eine der vorangegangenen Arbeiten. Sie ist von allen Uebertragungen Aelfreds diejenige, die sich dem Urtext am getreuesten anschließt, und wenn auch sie vielsach den Charakter der Paraphrase zeigt, so sehlen doch durchaus Abweichungen der Urt, daß sie dem Werke das Gepräge einer freien Nachbildung ausdrücken könnten. Aelfreds Stil zeigt sich daher hier auch nicht von der günstigsten, weil nicht von der eigenthümlichsten Seite.

Der Litterarhistoriker wird unter seinen Arbeiten dieser vielleicht das geringste Interesse abgewinnen, wie groß auch ihre — durch die Reinheit der Ueberlieserung gehobene — Bedeutung für die Sprachforschung ist.

Der hohe Werth, ben Aelfred felbst auf diese Arbeit legte, ergibt sich schon aus der langen Vorrede, durch die er sie einge= leitet hat. Das Borwort hat die Form eines Briefes des Königs an jeden seiner Bischöfe. Sehnsüchtig gebenkt er darin ber alten, glücklichen Zeiten, wo die englischen Könige Gott und seinen Boten gehorchten und im Rampfe wie in der Beisheit Erfolg davon trugen, wo die Geiftlichkeit eifrig war im Lernen wie im Lehren und in Allem, was zum Dienste Gottes gehört, wo bas Ausland Beisheit und Gelehrsamkeit in England suchte. Dem stellt er die Gegenwart gegenüber, wo die Angeln im Auslande Gelehrsamkeit sich holen mußten, wenn sie deren haben wollten. Doch dankt er Gott, daß es um die Bildung in seinem Reiche beffer beftellt sei als vor einigen Jahren. Damals habe es diesseits des humbers nur fehr wenige gegeben, die ihr Officium zu verstehen oder auch nur einen Brief aus dem Latein in's Englische zu überseten vermocht hatten, und vermuthlich nicht viele jenseits des Humbers. "So wenige waren ihrer, daß ich auch feines Einzigen südlich von der Themse mich erinnern kann aus ber Zeit, als ich die Regierung antrat." Eindringlich ermahnt er seine Bischöfe, sich von weltlichen Ungelegenheiten so oft als möglich frei zu machen, um die Er= fenntniß, die ihnen Gott verlieben, wo fie konnten zu befestigen. Daran knüpft sich bann bie Darlegung ber Erwägungen, die ihn zu feinem Unternehmen geführt hatten.

Auf Aelfreds Anregung unternahm der Bischof Werferth die Bearbeitung einer andern, mehr populären Schrift Gregors, seiner Dialoge. In der Form eines Gespräches mit seinem Freunde, dem Diakon Petrus, einer Form übrigens, die hier zu keiner lebendigen Entwicklung gelangt und je weiter das Werksportschreitet, desto mehr einem bloßen Vorwande ähnlich wird, berichtet der Papst zunächst über das Leben und die Mirakel ita=

lienischer Heiligen, unter benen dem h. Benedict von Aursia wie billig ein ganzes Buch, das zweite, gewidmet wird, und beschäftigt sich darauf — im vierten Buche — mit dem Leben der Seele nach dem Tode, wie es namentlich in einer Anzahl Visionen, die dem Versasser schriftlich oder mündlich überliesert waren, sich darstellte. Durch dieses letzte Buch insbesondere, das für die Theoslogie durch die Entwicklung der Lehre vom Fegeseuer wichtig ist, haben Gregors Dialoge auf mittelalterliches Geistesleben und mittelalterliche Dichtung in nachhaltigster Weise gewirkt. Schon aus diesem Grunde muß man Verlangen tragen, die altenglische Bearbeitung des Werkes kennen zu sernen, die dis jetzt in Handsschriften geschlummert hat, nunmehr aber, wie man hoffen dars, bald an die Oeffentsichkeit treten wird.

Von den letzten zehn Regierungsjahren Aelfreds waren fünf (893—897) wiederum von Kriegslärm erfüllt. Im Kampfe mit neuen Schaaren standinavischer Seeräuber, die in den englischen Dänen willige Bundesgenossen fanden, gerieth das westsächsische Reich von neuem in die gesahrvollste Lage. Auch diesmal jedoch ging die Gesahr vorüber; die während der Friedensjahre von dem Könige eifrig gepstegte Wehrtraft des Reichs zu Land und namentslich auch zur See bewährte unter ihrem heldenmüthigen Kriegssherrn in glänzender Weise ihre Tüchtigkeit und wies den Feind schließlich in die alten Schranken zurück.

Das erhöhte Selbstgefühl bes englischen Volkes, als es aus diesen Kämpfen siegreich hervorgegangen war, sindet einen tressenden Ausdruck in der schwungvollen Darstellung, in der die englischen Annalen über diese Zeit berichten. In den Jahresberichten von 894 bis 897, die — ohne alle Frage von einem Versasserichten herrührend — die kriegerischen Ereignisse in klarem Zusammenhange, in frisch lebendigem, kraftvollem, etwas militärisch angehauchtem Stil erzählen, dricht zum ersten Mal die Subjectivität des Geschichtsschreibers hervor, und zwar ist eine tüchtige, groß angelegte Persönlichkeit, die uns hier entgegentritt. Ueber friedeliche Zeiten weiß der Mann wenig zu berichten. Die letzten Res

gierungsjahre Aelfreds sind in seinen Annalen fast gar nicht vertreten. Des Königs Tod entlockt ihm folgende kurze Rotiz:

901. Hier verschied Aelfred Athulfing sechs Rächte vor dem Feste Allerheiligen. Der war König über das ganze Angelnvolk mit Ausnahme des Theils, der unter der Dänen Herrschaft stand. Und er hielt das Reich dreißig Jahre, weniger ein halbes. Und da kam Cadweard, sein Sohn, zur Herrschaft.\*)

Der Anfang der neuen Regierung gibt ihm nur in den Unternehmungen des Sedelings Aethelwald Gelegenheit zu auß-führlicher und lebendiger Darstellung. Bon dem Jahre 910 ab aber beginnt sein Bericht, dem wachsenden triegerischen Interesse entsprechend, wieder gleichmäßige Fülle und Anschaulichkeit zu gewinnen und den diesem Schriftsteller eigenen Ton, der dis zum Jahre 924 andauert. Mit diesem Jahre, das Cadweard den Gipfel seiner Macht ersteigen sah, wo ihn, der das Reich dis zum Humber erweitert hatte, die Angeln und Dänen Nordhumbriens, die Briten von Strathchde und sogar die Schotten "zum Bater und Herrn", also zum Oberherrn erwählten, beschließt der Annalist seine Thätigkeit. Wohl verdiente es die Zeit, der er angehörte, in dem Berichte eines Mannes sortzuleben, den wir aus den wenigen Blättern, die er uns hinterließ, als einen der ersten, vielleicht den bedeutendsten Brosaifer Altenglands schäßen lernen.

## VIII.

Was Aelfred von der Gelehrsamkeit sagte: früher habe das Ausland sie bei den Angeln gesucht, jetzt müßten die Angeln sie im Auslande sich holen, dasselbe gilt in einem gewissen Sinne auch von der geistlichen Poesie jener Tage. Das bedeutendste englische Gedicht dieser Gattung, das aus dem neunten Jahrhundert — leider nur fragmentarisch — uns überliesert ist, wir wollen es die jüngere Genesis nennen, nimmt durch Sprache, Stil und Vers

<sup>\*)</sup> Earle S. 96. — Athulfing = Sohn bes Athulf, Abfürzung für Aetbelwulf.

in der englischen Nationaldichtung eine so exceptionelle Stellung ein, zeigt, wie neuere Forschungen gelehrt haben, eine so innige Verwandtschaft zu continentalsächsischer Kunst, daß es wie ein außländisches, wenn auch in England acclimatisirtes, Gewächs erscheint. Mag es, wie man angenommen hat, eine englische Uebersetzung und Bearbeitung einer altsächsischen Dichtung sein, oder, wie mich sast wahrscheinlicher dünkt, mag darin das Werk eines in England ansässig gewordenen Altsachsen vorliegen,\*) immer ist der Geist, der in dieser Genesis lebt, derselbe, der den deutschen Heliand erfüllt, und aus ihm gestossen. Das nördliche Deutschland, wo die von englischen Missionaren ausgestreuten Keime englischer Wissenschaft und englischer Sprachgewalt jene ehrwürdige Dichtung als herrlichste Blüthe an's Licht getrieben hatten, gab in der Genesis einen Theil des Empfangenen der großen Schwesternation auf der britischen Insel zurück.\*\*)

Das Gedicht umfaßte als Ganzes jedesfalls die Schöpfung, namentlich des Menschen, sowie den Sündensall. Was dem sich noch angeschlossen haben mag, läßt sich nicht mehr sagen. Man darf daran erinnern, daß die von dem Dichter vorzugsweise benutzte Quelle, die von dem Bischof Avitus von Vienne etwa im letzten Decennium des fünsten Jahrhunderts in lateinischen Hegenmetern gedichteten De spiritalis historiae gestis libri V solgende Ueberschriften tragen: De origine mundi, De originali peccato, De sententia dei, De diluvio mundi, De transitu

<sup>\*)</sup> Ich wüßte nicht, was uns 3. B. abhalten jollte, an jenen — vielleicht aus Corvey herübergekommenen — Johannes zu benken, dem König Aelfred das Kloster zu Athelney anvertraute. Die Genesis könnte ganz wohl erst im letzten Biertel des neunten Jahrhunderts geschrieben sein. — Was mir die Annahme einer Uebersetzung unwahrscheinlicher macht, ist die Erwägung, daß der Engländer, der wer (war) in sod zu ändern unterließ, wohl zahlreichere Germanismen stehen gesassen hätte, als im Gedicht nachgewiesen werden können.

<sup>\*\*)</sup> Daß freilich auch in und nach Aelfreds Zeit englische Schriftwerke nach dem Continent wanderten, beweist u. A. das in Cassel aufgefundene Blatt einer, wie es heißt, noch aus dem neunten Jahrhundert stammenden Handschrift von Aelfreds Regula pastoralis.

aris rubri. Jedoch ist nicht zu übersehen, daß in jener Partie frer Genesis, welche dem zweiten dieser Bücher entspricht, auch on das dritte Buch mitbenutt worden ist.

Avitus, einem der bedeutendsten mittellateinischen Poeten auf sem Gebiete, verdankt der jüngere Genesisdichter jene kunstvollere 1000 nung des Stoffes, welche im Gegensatz zur gewöhnlichen eise die Erzählung von dem Fall der Engel zwischen die Ersaffung und den Sündenfall des ersten Menschenpaares episodisch 1schiedt. Ihm verdankt er eine Anzahl wichtiger Motive, besutsamer Elemente der Charakteristik, wirksamer Stellen. Im anzen aber hat er seine Quelle mit großer Freiheit benutzt, und sehlt seinem Werke nicht an durchaus eigenthümlichen Zügen, man bis auf Weiteres als Producte seiner Individualität ans jen darf.

Der Dichter war eine menschlich frei, edel und tief angelegte atur. Seine Gestalten umfaßt er mit Wärme und theilt ihnen viel wie möglich von dem eigenen Adel mit. Die Schuld des sten Menschenpaares bemüht er sich — in echt tragischer Weise — s aus keinen unedeln Motiven entspringend, schließlich nur als olge eines Frrthums darzustellen. Selbst seinem Satan sehlt es cht an einer gewissen Würde und Größe. Es lebt in ihm etwas in jener unverwüstlichen Kraft, die den großen Gegner Karls, sidukind erfüllte oder so manchen englischen Edeling, der sich gen den königlichen Vater oder Bruder empörte, wie denn die dee der Gesolgsmannschaft vom Dichter lebendig erfaßt und darsstellt wird. Nicht mit Unrecht hat man seit lange einen Miltoschen Klang aus den Reden herausgehört, die dem Satan in den lund gelegt werden, wie z. B. aus solgender, die seinem Fall rhergeht:

Bas soll ich arbeiten? (sprach er) Mir ist durchaus nicht noth, Einen Herrn zu haben! mit meinen Händen mag ich Birken so viel Bunder: ich hab' Gewalt gar groß, Daß einen besseren Stuhl ich mir erbauen mag, Einen höheren im Himmel! Bas brauche ich um seine Huld zu dienen, Zu begehen solches Jüngerthum? ich mag werden Gott wie er! Es stehn mir strenge Genossen bei, Die mich im Streite nicht berlassen,

Hartmuthige Helben; sie haben mich zum Herrn erkoren, Die berühmten Recken: mit solchen mag man Rath erdenken, Fassen mit solchen Bolksgenossen! meine Freunde sind sie gerne, Mir hold in ihrem Herzen: ich mag ihr Herr wohl sein Und dieses Reich beherrschen! Drum dünkt mich recht das nicht, Daß ich in irgend etwas brauche abzuschmeicheln Gott der Güter eines: ich will länger nicht sein Jünger bleiben.\*)

Psychologische Vertiesung der Motive ist eins der hervorragendsten Merkmale dieses Dichters, dessen reich entwickelte, etwas wortreiche und die Form der Variation zu sehr bevorzugende Darstellung\*\*) viel gefühlvoller und weicher ist als die Kädmonische, ohne darüber sentimental zu werden. Was die Versissication betrifft, so wendet der Dichter mit Vorliebe jene langgedehnten Zeilen an, die wir oben S. 60 als Streckverse bezeichneten, ganz wie der Versasser des Heliand, dem er eine Anzahl sormelhaster Bezeichnungen und Wendungen oft mit Glück, gelegentlich aber auch ohne die Verschiedenheit der Dialekte und die Ersordernisse der Allitteration zu beachten, entlehnt hat.

Diese jüngere Genesis ist uns nur insoweit erhalten, als sie im zehnten Jahrhundert dazu benutzt wurde, eine Lücke in der Ueberlieferung der ältern, sagen wir Kädmonischen, Genesis auszufüllen. \*\*\*)

Auch von standinavischer Kunft zeigt sich die englische Poesie in dieser Periode beeinflußt. Das unter dem Namen Reimlied bekannte Gedicht, welches in 87 Versen eine Vergangenheit voll Reichthum, Macht und Glück im Gegensatz

<sup>\*)</sup> Genesis 278-291, Dichtungen ber Angeli. I, 9.

<sup>\*\*)</sup> Diese Eigenschaft scheint freilich burch spätere Interpolation noch gesteigert zu sein, die zuweilen sogar ein Element in den Text einführte, das
der Confusion sehr ähnlich sieht.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Lücke umfaßte im Wesentlichen Gottes Berbot an das erste Menschenpaar und den Sündenfall. Uebrigens fehlt in der vorhandenen Handschrift der sogen. Kädmonischen Dichtungen das Blatt, welches den Anfang der Interpolation enthielt. Bon der jüngern Genesisdichtung sind uns daher nur 617 Berse (Gen. 235—851) erhalten.

einer traurigen Gegenwart schildert in einer Beise, die zuweilen lebhaft an Siob gemahnt, \*) zeigt feiner metrischen Form nach neben der Allitteration den Reim der Cafur mit dem Bersschlusse, der in älterer englischer Dichtung nur gelegentlich auftritt, in consequenter Durchführung. Mit Recht hat man daran erinnert, daß eben dies die Form ift, die im standinavischen Norden unter dem Namen Runhenda bekannt war, und daher in dem Reimlied das Resultat einer Anregung vermuthet, die von einem altnordischen Dichter bes zehnten Jahrhunderts ausgegangen fein mag, von Egil Stalagrimsfon, ber fich zweimal in England aufhielt, an Aethel= stans Sof eines gewissen Ansehens genog und in Nordhumbrien ein Gedicht in ebendieser Form verfaßte. Weitere Folgen scheint diese Anregung zunächst teine gehabt zu haben. Das Bervortreten des Reims in späteren volksthümlichen Gedichten, oft als Erfat ber Allitteration und jedesfalls mit beren Zerrüttung auf's engfte verknüpft, ift auf diese Quelle nicht zurückzuführen.

Die alteinheimische Tradition geistlicher Dichtung war noch nicht erloschen; doch tragen die Werke, zu denen sie anregte, deut= lich die Merkmale einer versallenden Kunft an sich.

Das Gedicht, das man füglich die gefallenen Engel betiteln kann,\*\*) insosern sie die Qual und Berzweiflung der zu Teufeln gewordenen Lichtgeister zum Gegenstande hat, zeigt uns zwei charakteristische Eigenschaften altenglisch poetischen Stiles auf die Spitze getrieben. Zunächst die Form der Bariation im Großen. Immer von neuem läßt der Dichter die Gesallenen, zumal deren Führer, ihre Klagen anstimmen, die Schönheit des Himmels, den sie versloren, den Schrecken und das Elend, das sie dafür eingetauscht, Gottes Wacht und Güte und die eigene Thorheit hervorheben. Dazwischen bringt er dann nach Art eines Homieten seine Ersmahnungen an, um am Schlusse noch einmal dem Bilde der Hölle das des Himmels gegenüber zu stellen, wo die Engel des Jubels

<sup>\*)</sup> Bgl. besonders c. 29 und 30 des biblischen Buchs.

<sup>\*\*)</sup> Satan 1-365, Biblioth. der ags. Poesie I, 129 ff.

ber Glückeligkeit genießen und wohin die Menschen, welche dem Heiland zu gehorchen trachten, gelangen werden. Nicht weniger gesteigert als die Form der Bariation erscheint — in engster Berbindung mit ihr — ein elegisches Pathos, dessen Weichheit alles früher in der Art Dagewesene übertrifft. Unter der Wucht seiner Schmerzen und seiner Sehnsucht fällt der Satan ganz aus der Rolle und redet wie ein reumüthiger schwacher Sünder, zu Zeiten gar wie ein Prediger. Wie wäre es dem Dichter einer andern Zeit beigefallen, den Teusel sich in Wendungen ergehen zu lassen wie diese:

D bu Helm ber Heerschaaren! o bes Herren Glorie!
D bu Macht bes Schöpfers! o bu Mittelkreis!
D bu Glanzes lichter Tag! o bu Gottes Jubel!
D ihr Engelschaaren! o bu Obenhimmel!
D baß ich all bin ledig bes ewiglichen Jubels!
Daß ich nicht mit den Händen mag zum Himmel reichen Noch auch mit meinen Augen auswärts schauen
Roch auch mit meinen Ohren irgend hören
Den hellen Hochklang der himmlischen Posaunen.\*)

Es fehlt bem Dichter nicht an Gedanken noch an Sprachgewalt; doch hat er es nicht vermocht oder nicht darnach gestreht, seine Gedanken in fortschreitende Bewegung zu gliedern. Man ist am Ende noch auf demselben Fleck, auf dem man zu Ansang stand. Bemerkenswerth ist übrigens in dieser Dichtung, welche eine schon ziemlich ausgebildete Vorstellung von der Hölle sowie von dem Leben und Treiben der Teufel widerspiegelt, die Energie, womit gewisse theologische Ansichten sestgehalten und durchgeführt werden. Als Weltschöpfer erscheint überall Christus, Gottes Sohn; ihm namentlich galt der von den gefallenen Engeln geführte Kamps, durch ihn sind sie besiegt worden. Nun geschieht es, daß auch dem Satan ein Sohn beigelegt wird, den er gleichsam an Christi Stelle hat erheben wollen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Satan 164-172, Dichtungen ber Angels. I, 133.

<sup>\*\*)</sup> Bgí. B. 63 f. Segdest us to sôðe, þæt pîn sunu wære — meotod moncynnes: hafastu nu måre sûsel!

Nur fragmentarisch erhalten ist uns eine Dichtung,\*) welche man nach Inhalt und Anlage mit Kynewulfs Chrift verglichen hat. Der Kern des vorliegenden Fragments, das mit einer episodischen Erörterung über die Vergangenheit der Teufel — welche durch Christi Ankunft in Schrecken versetzt werden — anhebt, bilbet Chrifti Bollenfahrt und Auferftehung, denen fich Simmelfahrt und jungftes Gericht in ziemlich turzer Fassung anschließen. Db die Höllenfahrt auch im vollständigen Gedicht jene hervorragende Stellung einnahm, die ihr im Fragment zukommt, läßt fich nicht entscheiden. Möglich, daß sie solche mit der Bassion theilte, mög= lich auch, daß ber Dichter die wichtigern Sate des Credo in Beziehung auf Chriftus zur Darstellung gebracht hatte. \*\*) letterem Kalle wäre sein Gedicht zwar im Ganzen dem Christ des Rynewulf ähnlich gewesen, hätte sich jedoch nach Anlage und Behandlungsweise ber populär driftlichen Borstellung von jenen Dingen enger angeschlossen. Die Erinnerung an Apnewulf läßt uns mit gedoppelter Rraft empfinden, daß in dieser Dichtung, der es keineswegs an glücklichen Gedanken fehlt, die Ausführung bes Plans doch eine verhältnißmäßig durftige ift. Auch die Diction, die im Ganzen noch die Eigenthümlichkeiten des ältern Dichtstils aufweist, hat an poetischer Külle und Gewalt, wenn auch nicht an Wortreichthum, abgenommen.

Ein anderes, bedeutend fürzeres Fragment\*\*\*) zeigt uns Christus, ber vom Satan versucht wird. Nachdem die Versuchung, deren Darstellung eine charakteristische, jedoch vielleicht mehr den Ausdruck als den Sinn betreffende Abweichung vom biblischen Bericht enthält, vorüber ist, sendet Christus den Teufel in die Hölle, um sie auszumessen und an ihrem Umfange um so besser zu erkennen, daß er gegen Gott gekämpst habe. Satan richtet den

<sup>\*)</sup> Satan 366-664, Biblioth. der ags. Poesie I, 139 ff.

<sup>\*\*)</sup> Es ist jedoch andrerseits benkbar, daß uns in dem Fragment eine nur des Eingangs beraubte Homilie für den Oftersonntag ähnlichen Inhalts wie die prosaische in den Blickling Homilies (ed. Morris S. 83 ff.) vorliegt.

<sup>\*\*\*)</sup> Satan 665-733, Biblioth. der ags. Poesie I, 147 f.

Auftrag aus und gelangt zu dem Resultate, daß vom Boden der Hölle bis zum Höllenthor die Entsernung 100,000 Meilen betrage. Auch bei diesem Bruchstück ist es unsicher, ob es etwa nur einer poetischen Homilie über die Versuchung Christi oder einem größern Ganzen angehört habe.

Die betrachteten drei Dichtungen mögen gegen den Ausgang des neunten oder im Anfang des folgenden Jahrhunderts entstanden sein. Die beiden zuleht erwähnten dürften nicht lange nachher die Verstümmelung erlitten haben, deren Ergebniß uns vorliegt. In derselben Handschrift, die uns Genesis, Exodus und Daniel überliesert, wurden sie dann im Anschluß an die gefallenen Engel wie ein zusammengehöriges Ganze aufgeschrieben.

Um die Zeit, der diese Producte ber geiftlichen Mufe angehören, tauchen anomische Dichtungen in dialogischer Form auf. Der Worttampf, fei es in Sprüchen ober Rathseln, fei es in Brahlreben, scheint auf alter und tiefeingewurzelter germanischer Sitte zu beruhen. Im altnordischen Wafthrudnismal sehen wir Odhin unter dem Namen Gangradr den weisesten und stärksten aller Riefen, Wafthrudnir besuchen und beide ihr Wiffen in einem Rampfe meffen, beffen Preis das Leben des Unterliegenden bildet. In England aber tritt die dialogische Gnomit, soweit sie uns erhalten, in Verbindung mit einer orientalischen, jedesfalls im Judenthum ausgebildeten Sage auf, welche ben König Salomo im Gegensat zu Marcolis, dem Mercur oder Hermes bes klaffischen Alterthums, als den Vertreter judischer Weisheit heidnischem Wiffen und heidnischer Redegewalt gegenüber darstellte. An Stelle bes Marcolis jedoch, deffen Name bei den germanischen Stämmen in das anklingende, bekanntere Marculf\*) überging, erscheint in der altenglischen Dichtung Saturn, eine Bertauschung, die fich am besten doch wohl aus Verwechslung von Marcolis mit Malcol (Milcol, Milcom) d. i. Moloch, dem orientalischen Saturn erklärt. Zwei poetische Gespräche zwischen Salomo und Saturn find uns

<sup>\*)</sup> oder Marcolf, daher Morolf.

— beide lückenhaft — überliefert, deren Inhalt als ein durchaus christlicher, jedoch sowohl mit rabbinistischen wie mit germanischen Vorstellungselementen versetzt erscheint.

Im ersten berselben\*) kommt Saturn, der Chaldäer Eorl, der aller Eilande Bücher ersorscht und die Wissenschaft Libnens und Griechenlands sowie die Geschichte Indiens erschlossen hat, zu Salomo, um sich von ihm über die Kraft und Würde des Paternosters belehren zu lassen. Die verlangte Belehrung ertheilt Salomo in dunkler, geheimnisvoller Weise, indem er u. a. die verschiedenen Buchstaben, aus denen das Pater noster zusammensgesetzt ist, nach Art der Runen gesaßt und personissiert, den bösen Feind bedrängen läßt. Daran schließt sich eine Schilderung des Treibens der bösen Geister, welche ihren Zusammenhang mit den germanischen Elben nicht verleugnen. Am Schluß der Unterredung sindet sich Saturn zu seiner Befriedigung von Salomo an Weisseheit überwunden.

Der zweite, vielleicht etwas ältere Dialog\*\*) beginnt mit einer epischen Einleitung, in der unter den vielen Ländern, die Saturn durchzogen, auch Marculfs Heimath genannt wird. Der Dialog, in dem Frage und Antwort, Betrachtung und Gegenbetrachtung wechfeln, zuweilen eine Frage durch eine andere erwidert wird, bewegt sich in vielsach mystischem Tone um die verschiedensten Gegenstände: um den Tod, das Alter, die ungleiche Vertheilung der Güter, das Geschick, den Fall der Engel, den Kampf des guten und des bösen Genius um den Menschen.

Der poetische Stil in diesen Gesprächen, noch mehr in den geistlichen Dichtungen, die unter dem Namen "Satan" zusammen= gefaßt zu werden pflegen, steht der ältern Dichtung näher als die Diction in den Wetren des Boetius, wo. ein neues, der prosaisschen Rede verwandtes Element sich geltend macht. Namentlich

<sup>\*)</sup> Kemble, Salomon and Saturnus S. 134-154, Biblioth. der ags. Poesie II, 354-359.

<sup>\*\*)</sup> Kemble S. 154-176, Biblioth. II, 360-368.

ten Brint, Engl. Litteratur.

aber hinsichtlich der Behandlung des Verses, der Allitteration unterscheiden sich diese von jenen. Wenn in Salomo und Saturn und in Satan Zahl und Lage der Stäbe der alten, aber sast nie ausnahmslos befolgten Regel zuweilen nicht entsprechen, so zeigt sich doch mit taum nennenswerther Ausnahme die relative Tonstärke der Sylben bei der Allitteration berücksichtigt. Im Boetius dagegen sinden sich in dieser Beziehung zahlreiche Freiheiten, die vereinzelt zwar schon früher vorkommen, in ihrer Häufung aber für den Verfall der alten Verskunst charakteristisch sind.

In viel höherm Grade noch bekundet solchen Verfall die Psalmenübersetzung, deren wir oben S. 61 gedachten und die in dieser Periode, schwerlich nach der Mitte des zehnten Jahrhunderts, entstand.\*) Die Gleichgültigkeit, mit der die wichtigsten alten Regeln der Allitteration übertreten werden, in Verbindung mit einem vollständigen Mangel an Fülle und Schwung der Diction, läßt diese Uebersetung bereits als eine Uebergangsstuse erscheinen zu jener Art rhythmischer und allitterirender Prosa, die gegen den Ausgang des zehnten Jahrhunderts sich so breit zu machen beginnt.

So balb ging jedoch der Sinn für nationale Verstunft, ging der poetische Schwung nicht bei allen Sängern unter. Ihn zu erhalten wirkte das Studium der alten Dichtungen, die fleißig abgeschrieben und oft genug vorgetragen wurden. Neues Leben gaben ihm große Ereignisse der nationalen Geschichte.

Die Sitte, solche Ereignisse in Liebern zu seiern, war uralt und erhielt sich auch zu einer Zeit, als die Triebkraft des englischen Epos bereits verkümmert war. Die spätere Geschichtschreibung, vor allem Heinrich von Huntingdon, der im zwölsten Jahrhundert seine Historia Anglorum schrieb, hat Lieder dieser Art oft genug benutt. Aus Darstellungen, wie sie Heinrich z. B. von der sür

<sup>\*)</sup> Der Dichter bes Menologiums, das doch wohl zwischen 940 und 980 entstanden ist (vgl. unten S. 117), hat fie bereits benutt.

die Zukunft Westsachsens so wichtigen Schlacht bei Bursord (752) und dem unvergleichlichen Heldenmuth des Ealbormanns Aethelhun gibt, hat man mit Recht einen Nachklang nationaler Dichtung zu vernehmen geglaubt. Aehnlich scheint die Erzählung der Winchester-Annalen von König Kynewulfs gewaltsamem Ende und der Art, wie er von seinen Getreuen gerächt wurde, auf einem englischen Liede zu beruhen.

Im zehnten Jahrhundert nun beginnt diese Art Dichtung bei den Historiographen selbst Pflege zu finden, wobei sich ihr Charakter nicht unwesentlich ändert, das epische Element vor dem lyrisch = rhetorischen oder auch vor dem annalistisch = referirenden zurücktritt.

In den Jahrbüchern von Winchester folgt auf jenen Abschnitt herrlicher Prosa, der bis zum Jahre 924 reicht, eine Partie von ganz
verschiedenem Charafter. Die Annalen, welche den Zeitraum von
925 bis 975 umfassen, — die Zeit Aethelstans, Cadmunds, Cadreds, Cadwigs, Cadgars, wo die Einheit des englischen Reiches sich
vollendete und besestigte und dieses den Gipfel der Macht und
des Glanzes erstieg, — unterscheiden sich durch außerordentliche
Dürftigkeit und Magerkeit und werden nur dadurch belebt, daß
zwischen den kurzen, abgerissenen prosaischen Notizen vier Gedichte
erscheinen, welche den Leser wie Oasen in der Wüste ersrischen.

Weitaus das bedeutendste an Umfang und poetischem Gehalt ist das erste derselben (z. J. 937), welches den glänzenden Sieg darstellt, den König Aethelstan und sein Bruder Sadmund über die Schotten unter ihrem König Constantin und die aus Irland herübergetommenen Nordmannen bei Brunanburh errangen. Das Gedicht möge hier ganz in Uebersehung solgen.

hier ertämpften sich König Aethelstan, der Gorle herr, der Männer Ringspender, und auch sein Bruder, Cadmund der Ebeling, lebenslänglichen Ruhm im Streite, mit der Schwerter Schneiden bei Brunandurh. Sie spalteten den Schildwall, hieben die Kriegslinden mit dem Gebilde der hämmer, die Sprossen Cadweards, wie es ihnen anererbt war von ihrem Geschlecht, daß sie im Rampse oft gegen jeglichen der Feinde ihr Land schützten, hort und heim. Die Feinde stürzten, die vom Schottenvoll und die Schiffsahrer

fielen, bem Tob geweiht: bas Felb murbe mit bem Blute ber Manner gebungt, feit die Sonne auf gur Morgenzeit, bas herrliche Geftirn, über Grunde glitt, Gottes ftrahlende Leuchte, bis bas ebele Geschöpf zu feinem Sipe fant. Da lag mancher Streiter von Geeren burchbohrt aus bem Rordvolt, über ben Schilb geschoffen, fo auch von ben Schotten, mube, tampfessatt. Die Westsachsen fort und fort festen ben gangen langen Tag mit Reiterschaaren bem verhaften Bolte nach; fie folugen bie Beerflüchtigen von hinten mit Macht mit muhlfteingewetten Schwertern. Die Mercier verwehrten nicht bas harte Sandspiel feinem ber Belben, berer bie mit Anlaf über bes Oceans Gewühl in bes Schiffes Bufen bas Land suchten, todgeweiht, zum Gefechte. Fünf lagen auf der Balftatt — junge Könige, vom Schwert getöbtet; jo auch fieben Gorle des Anlaf und eine Ungahl von dem heere der Schiffer und der Schotten. Da ward in die Flucht geschlagen der Nordmänner Fürft, von Noth gebrangt zu bes Schiffes Steven mit kleiner Schaar. Das Boot stieß in See, ber Konig entkam, rettete auf ber falben Fluth fein Leben. Ebenfo tam ba auch ber Alte flüchtig nach feiner Beimath im Norben, Conftantinus, ber graue Rampf: held; zu rühmen brauchte er nicht bas Schwertgemenge: er war seiner Raage verluftig, der Freunde entblökt auf dem Kampfplat, beraubt im Streit, und seinen Sohn ließ er auf ber Balftatt von Bunden zerfleischt, ben jungen im Rampf. Bu prahlen hatte teinen Grund ber grauhaarige Mann über den Schwertkampf, der alte Argliftige, und Anlaf ebensowenig. Mit den Resten ihres Seeres hatten sie keine Ursache zu lachen, daß sie in der Kriegsarbeit den Breis davon getragen auf dem Kampfplat, in dem Busammenstoß der Heerzeichen, der Geere Begegnung, der Männer Gemenge, bem Austausch ber Baffen, als fie auf bem Balfelb mit Cadweards Sproffen spielten. Es zogen barauf bie Nordmanner in ihren nagelbeschlagenen Booten, der Speere blutiger Rest, auf die +++ See, über tiefes Baffer Difelin\*) zu suchen und ihr Land wiederum, beschämten Muthes. So suchten auch bie Bruber beibe gusammen, Ronig und Ebeling, ihr Beim, ber Beftsachsen Land, bes Rampfes sich rühmend. Sie ließen hinter fich Leichen verspeisen den Schwarzrock, den dunkelfarbigen Raben mit gefrümmtem Schnabel und ben aschfarbigen Abler, hinten weiß, bes Aafes genießen, ben gierigen Rampfhabicht, und jene graue Beftie, ben Bolf im Balbe. Nie ward eine größere Todesernte auf diesem Gilande je zubor in Schaaren geschnitten mit bes Schwertes Schneibe, soweit uns bie Bucher fagen, die alten Beisen, seit von Often her Angeln und Sachsen herankamen, über die breite See Britannien suchten, die ftolgen Rriegs: fcmiebe, die Balen besiegten, die ruhmgierigen Gorle, ein Beim fich erwarben.

Das Gebicht scheint nicht von einem Manne herzurühren, welcher ber Schlacht beigewohnt hatte. Wenigstens erfahren wir

<sup>\*)</sup> Dublin.

baraus sachlich nur soviel als sich in einer kurzen chronistischen Notiz hätte sagen lassen. Es sehlt dem Liede an der epischen Anschaulichkeit und der unmittelbaren Gewalt des Bolksliedes und eben so sehr an poetischer Ersindung. Die patriotische Begeisterung aber, von der es getragen wird, der lyrische Schwung, der es durchzieht, versehlen ihre Wirkung nicht; der reine Versdau, der glänzende Stil dieser Dichtung, in der die reichen von der Nationalsepik überlieserten Mittel so glücklich verwerthet werden, erregen Bewunderung.

Ein kurzes Gedicht z. I. 942 berichtet die endgültige Annexion der fünf dänischen boroughs\*) in Mercien durch König Cadmund und schildert die Freude der Bewohner derselben über ihre Bestreiung vom dänischen Joch. In stillsstischer Hinsicht bedeutender ist die Darstellung der Krönung Cadgars zu Bath i. I. 973. Unmittelbar daneben steht das Gedicht über Cadgars Tod, 975. Diese letztern Dichtungen tragen deutlich das Gepräge, daß sie auf den Zusammenhang, dem sie angehören, berechnet sind. Es ist recht eigentlich historische, ja annalistische Darstellung in poetischer Form.

In dieselbe Zeit mag der unter dem Namen Menologium bekannte poetische Kalender fallen, der im folgenden Jahrhundert der Abingdon-Recension der Englischen Annalen vorgesetzt wurde. Lateinische Borbilder gab es seit Bedas Zeiten an prosaischen und poetischen Martyrologien die Fülle, und auch an englischen Borgängern hat es dem Dichter dieses Kalenders nicht gesehlt, der jedesfalls sein Bestes von der ältern Nationaldichtung sich geborgt hat und in dessen Darstellung der trockene Stoff gelegentlich durch das hervorbrechende Gesühl für das Leben der Natur besseelt wird.

Inzwischen war die historische Dichtung im Bolte nicht unters gegangen, und im lebendigen Bolksgesang lebte noch echte Poesie. Ein köftliches Denkmal solcher Poesie, ein Lieb, aus bem unmittel=

<sup>\*)</sup> Leicefter, Lincoln, Rottingham, Stamford, Derby. .

baren Eindruck des Ereignisses, welches es feiert, hervorgegangen, hat uns die Gunft des Geschicks, wenn auch nicht vollständig, fo boch zum größten Theil erhalten. Daffelbe verdankt feine Ent= stehung einem der zahlreichen Dänenkämpfe, welche während der unheilvollen Regierungszeit des zweiten Aethelred England erschütterten. Im Jahre 991 hatte eine Schaar von Normannen unter Juftin und Guthmund einen Angriff auf die englische Ofttufte gemacht und war, nachdem sie Ipswich geplündert, in Esser auf dem Bantafluß bis Maldon vorgedrungen. Unweit jener Stadt theilt sich der Fluß in zwei Arme, von denen der füdliche den Nordabhang bes hügels bespült, auf dem Maldon liegt. diesem Arme scheinen sich die danischen Schiffe befunden zu haben, während die Mannschaft das zwischen beiden Flugarmen gelegene Gebiet besetzte. Da rückte von Norden her der oftsächsische Caldormann Byrhtnoth mit einem eilig zusammengerafften Seerhaufen heran und hielt an dem nördlichen Arm des Bantaflusses, an dessen Ufern sich der Kampf entspann, der in dem Lied von Byrhtnoths Tod\*) gefeiert wird.

Byrhtnoth brachte sein Heer in Schlachtordnung und herumreitend ermahnte und ermuthigte er seine Krieger. Dann stieg er vom Pferd und stellte sich mitten unter seinen treuen Gefolgsmännern auf.

Am andern User stand ein Bote der Wikinge, der mit kräftiger Stimme, in drohendem Ton dem Gorl das Anliegen der Seesahrer vortrug: "Mich senden zu dir schnelle Seeseute. Sie entbieten dir, daß du ihnen schleunig Ringe sendest, um Frieden zu erlangen. Euch ist es besser, Tribut zu zahlen als mit uns in so hartem Kampf zu streiten. Wenn du, der du hier der Reichste bist, deine Leute lösen willst, den Seemännern nach ihrer eigenen Schähung Geld geben, so wollen wir mit den Schähen uns einschissen, in See gehn und euch Frieden halten." Byrhtnoth hielt den Schild sest, schwang die schwanke Esche und antwortete zornig

<sup>\*)</sup> Biblioth, der ags. Poesie I, 343 ff.

und entschlossen: "Börft du, Seefahrer, was diefes Bolk fagt? Sie wollen euch als Tribut Geere geben, giftige Lanzenspiten und alte Schwerter, Waffenschmuck, der euch zum Kampfe nicht taugt. Bote ber Seemanner, fage beinem Bolt, hier stehe ein rechtschaffener Corl mit feiner Schaar, der diefen Erbsit, Aethelreds Bolt und Land vertheidigen will. Fallen follen Beiden im Rampf. Bu schimpflich dunkt es mich, daß ihr mit euern Schätzen unangefochten zu Schiffe geben folltet, nun ihr fo weit herwarts in unfer Land gebrungen seid. So leichten Raufs sollt ihr euch keinen Schat erwerben: eher foll und Spite und Schneibe geziemen, grimmes Rampffpiel, bevor wir Tribut gahlen!" Er ließ feine Rrieger an dem Geftade sich aufstellen. Die Meeresfluth, die den Bantaftrom schwellte, verhinderte die Heere an einander zu kommen. An sei= nen Ufern standen die Oftsachsen und das Eschenheer\*) sich gegen= über. Reiner vermochte ben Andern zu verleten; nur durch Pfeile wurden Einige gefällt. Es tam die Ebbe, die Schifffahrer ftanden bereit, nach bem Rampf begierig. Da hieß ber Helden Schirm einen tampfharten Kriegsmann, Wulfftan, Reolas Sohn, die Brücke Bei ihm ftanden die beiden furchtlosen Krieger vertheidigen. Aelfhere und Maccus. Kräftig vertheidigten sie sich gegen die Keinde, so lange sie der Waffen zu walten vermochten. Da baten die leidigen Gafte, man möchte ihnen einen Uebergang über die Kurth gewähren. In seinem Uebermuth gab der Corl ihnen das Ufer frei. Es rief über bas talte Waffer ber Sohn bes Byrht= helm\*\*) — die Männer lauschten: "Jest, da euch Blat gemacht ift, tommt schleunig zu uns, Manner, zum Kampfe! Gott allein weiß, wer der Walftatt walten möge!" Da wateten die Walwölfe, ohne das Wasser zu scheuen, der Wikinge Schaar westlich über den Banta. Byrhtnoth ftand dort mit feinen Belden in Bereitschaft: er hieß sie mit Schilden ben Kampfhag wirken und die Schlachtordnung fest gegen die Feinde behaupten. Da war die Zeit gekommen, wo dem Tod geweihte Manner fallen follten.

<sup>\*)</sup> d. i. Schiffsheer.

<sup>\*\*)</sup> d. i. Byrhtnoth.

Geschrei ward erhoben, Raben freisten in der Luft und der Abler, nach Aas begierig: auf der Erde herrschte Lärm. Die Speere flogen aus ben Sänden, der Bogen war geschäftig, der Schild empfing die Spite, bitter war die Rampfeswuth, die Männer fielen: auf beiben Seiten lagen die jungen Streiter. Da fant Bulfmar, Byrhtnoths Maag, von Schwertern erschlagen. Ihn rächte Cad= weard, indem er mit seinem Schwerte einen der Wikinge zu seinen Füßen hinstreckte. Die Rämpfer standen fest. Byrhtnoth feuerte fie an. Bon bem Geere eines Seemanns verwundet, ftogt ber Corl mit dem Schild auf den Schaft, der zerbricht und zurückspringt. Bornig treibt er seinen eigenen Geer bem Keinde durch den Hals bis an's Herz, daß ihm die Brünne zerbirft. Es freute fich ber Held, er lachte und dankte Gott für das Tagewerk, das er ihm verliehen. Da entflog der Hand eines andern Feindes ein Speer, der ihn durchbohrte. Bulfmar ber Junge, Bulfftans Sohn, ber an feiner Seite tampfte, jog ben blutigen Beer bem Belben aus dem Leib und ließ ihn gurückfliegen: die Spipe drang ein und ftrectte den zu Boden, der Wulfmars herrn getroffen hatte. schritt ein gerüfteter Mann auf den Corl zu, um ihn seiner Waffen zu berauben. Byrhtnoth jog sein breites, braunes Schwert aus ber Scheide und schlug ihn auf die Brunne; doch einer der Schiffsmanner lahmte dem Helden durch einen Streich die Hand. falbhilzige Schwert fiel ihm zur Erbe, er vermochte die Waffe nicht länger zu halten. Der graue Rampfheld fuhr gleichwohl fort, die Jünglinge zu ermuntern; seine Füße versagten ihm ben Dienst, er blickte zum himmel und sprach: "Ich danke Dir, Walter ber Bölker, für alle die Wonnen, die ich in der Welt erfuhr! Jest thut mir, milber Schöpfer, das am meiften noth, daß Du meinem Beifte Gutes gonnft, auf daß, meine Seele ju Dir tommen, in Deine Gewalt, König der Engel, in Frieden fahren möge!" hieben ihn die Beiden gusammen, und die beiden Belden, die neben ihm fämpften, Aelfnoth und Bulfmar, gaben an ihres herrn Seite ben Beift auf.

Nun wandten sich Feiglinge zur Flucht. Buerft die Söhne

Oddas: Godrit verließ den Edlen, der ihm manches Bferd geschenkt hatte, und entfloh auf dem eignen Roffe feines Herrn; mit ihm seine Brüder Godwine und Godwig und mehr der Manner als fich irgend geziemte. Gefallen war da des Bolkes Fürft, Aethelreds Corl: alle feine Beerdgenoffen faben, daß ihr Berr erschlagen lag. Da eilten die stolzen Degen herbei, gewillt das Leben zu lassen oder den Lieben zu rächen. Sie ermahnte da Aelfrits Sohn, der junge Krieger Aelfwine. Er fprach: "Gedenkt der Reden, Die wir oft beim Methe fprachen, wenn wir auf der Bant Brahlrede erhoben, Selben in der Halle über harten Rampf! Run mag es fich zeigen, wer tapfer sei! Ich will meinen Abel Allen fund thun, daß ich war in Mercien aus hohem Geschlecht: mein alter Bater war Calhhelm geheißen, ein weiser Galbormann, reich an weltlicher Sabe. Nicht sollen mir im Bolt die Degen vorwerfen, daß ich dieses heer verlaffen will, mein heim suchen, nun mein Fürst im Rampf erschlagen liegt. Das ist mir ber Schmerzen größter: er war mir beides, mein Maag und mein Herr." Da schritt er fürbaß, der Blutrache gedenkend. Im felben Sinne redeten Offa und Leoffunu. Auch Dunhere, ein alter Reorl, nahm bas Wort. Die Lanze schwingend, hieß er alle Helben Byrhtnoth rachen: "Nimmer moge ber sich scheuen, der feinen Herrn im Bolt zu rächen gedenkt, noch um sein Leben besorgt sein!" Da gingen fie vorwärts, des Lebens nicht achtend; einen harten Rampf begannen bie Beerdgenoffen, fie baten Gott, es moge ihnen vergonnt sein, ihren Freundherrn zu rächen und unter ihren Feinden aufzuräumen. Gifrig half ihnen ber Nordhumbrier Aeftferth, Ecglafs Sohn; unaufhörlich flogen und trafen seine Pfeile. Cabweard der Lange schwur, er wolle feinen Jugbreit weichen von der Stelle, wo sein Kürft lag. Er durchbrach ben Schildwall und kämpfte, bis er seinen Schatgeber an den Seemannern würdig gerächt, bevor er unter den Leichen lag. So that auch Aetherik und mancher Andere. Difa erschlug den Seefahrer, Gabbes Berwandten. Doch bald wurde er selber zusammengehauen. Er hatte gehalten was er seinem Herrn versprach: daß sie beide heil heimwärts

reiten oder beibe im Beere fallen, auf der Walftatt an ihren Bunden fterben wollten. Wie ein echter Degen'lag er neben seinem Herrn. Da kämpfte Wihstan, Thurstans Sohn; ba feuerten die beiden Brüder Oswold und Cadwold die Belden an. Byrhtwold aber, der alte Gefelle, sprach, indem er den Schild fest hielt und die Efche schüttelte: "Der Sinn foll befto harter fein, das Herz desto fühner, der Muth desto größer, je mehr unsere Kraft abnimmt! Hier liegt unfer Fürst erschlagen, der edele im Staube. Für immer möge trauern wer jett aus diesem Rampfspiel zu weichen gedenkt! Ich bin alt an Tagen; nicht von ber Stelle will ich, fondern meinem Herrn zur Seite, bei fo theuerm Manne gebenke ich zu liegen!" Zum Kampfe feuerte auch Gobrik, Aethelgars Sohn, Alle an; oft ließ er feinen Speer gegen die Witinge fliegen, hieb fie und warf fie nieber, bis er im Rampje fant. Das war nicht ber Godrit, ber aus ber Schlacht entfloh .... An diefem Buncte bricht das Fragment ab.

Boll von dramatischem Leben und von jener Wahrheit, die aus unmittelbarer Anschauung hervorgeht, tief empfunden und in klarer Zeichnung gewaltig ausgeführt, gehört das Lied von Byrhtnoths Fall zu den Perlen altenglischer Dichtung. In scharsem Gegensatz zu dem Lied von Brunanburh, tritt das lyrische Element hier viel mehr zurück als sogar im Beowulf. Die Darstellung ist einsach, martig, edel, mit der des Epos verglichen, knapp, ja nüchtern; was zum Theil aus der Verschiedenheit der poetischen Gattungen, zum Theil aus dem Abstand der Zeiten sich erklärt. Der Grundzug des Nationalgeistes aber ist sich gleich geblieden und damit auch der Grundcharakter der nationalen Kunst. Wie die Ideen des Comitats und des Heldenthums hier noch ihr volle Kraft und Wirkung behaupten, so ist die Dichtung noch im Vollebes der Mittel, die zu ihrer Darstellung nothwendig sind.

Merkmale des Berfalls, der Auflösung alter Kunftformen zeigen sich namentlich auf metrischem Gebiet. Das Allitterationsgesetz wird sowohl in Beziehung auf die Lage des Hauptstabs wie namentlich auf das Gewicht der stadreimenden Sylben häusig

übertreten. Das Berhältniß zwischen Satz und Bers ist aus einem streitenden schon ein ziemlich friedliches geworden: beide schließen häusig an derselben Stelle ab. So fällt die Einheit des Berses leichter in's Ohr; zugleich aber ist der Weg betreten, der zu gänzlicher Zerstörung dieser Einheit führt. Da nämlich die Cäsur ihre alte Kraft behält, so tritt ihre Bedeutung in dem kleinen Umfang des nun isolirt stehenden Verses um so mächtiger hervor. Fortschreitende Zerrüttung der Allitteration, häusigere Anwendung des in Byrhtnoth nur selten sich einstellenden leoninischen Reims werden daher unvermeidlich aus jener Einheit eine Zweiheit hervorgehen lassen.

Daß die Volkspoesie auf dem eingeschlagenen Wege fortschritt, ersehen wir aus manchen historischen Gedichten, die in jüngere Redactionen der Englischen Annalen aufgenommen worden sind und deren — wahrscheinlich mönchische — Versasser ohne Frage von volksthümlicher Dichtung sich beeinflussen ließen. Ich erinnere hier an jenes Gedicht auf den Tod Cadgars, welches zwei Handschriften \*) z. I. 975 mittheilen, namentlich aber an das bekannte Lied auf den Edeling Aelfred, den Sohn König Aethelreds, z. I. 1036, welches bei der vollkommenen Auslösung der Allitterationssform und der häusigen Verwendung des Reims sich wie ein Prosduct der Zeit des Uedergangs in die mittelenglische Periode und fast wie ein Gedicht in kurzen Reimpaaren liest.

Andere Gedichte, wie z. B. das auf Cadweards des Märtyrers Tod (979), \*\*) zeigen bei einer souverain unverantwortlichen Behandlung des Stabreims Abwechslung zwischen Lang= und Kurzzeilen. Vielsach macht sich die Neigung geltend, die Allitteration auf die Kurzzeile zu beschränken. Hie und da begegnen uns auch Stellen, wie in mehreren Handschriften z. J. 959, \*\*\*) welche sich wie rhythmische, zuweilen allitterirende, zuweilen gereimte Prosa ausnehmen.

<sup>\*)</sup> Cotton Tib. B. IV und Laud 636. \$\mathbb{G}\$[. Thorpe \in . 228, Earle \in . 125.

<sup>\*\*)</sup> Earle S. 129.

<sup>\*\*\*)</sup> Thorpe S. 217, Earle S. 119.

Im Gegensatz hierzu bewegt sich der Dichter des Lieds auf den Tod Cadwards des Bekenners mit ziemlichem Anstand in den Formen der alten Dichtweise.

## IX.

König Aelfred hatte sein Bolk eigentlich erst mit einer nationalen Prosalitteratur beschenkt, und gleich nach ihm erhob sich in dem Geschichtschreiber seiner letzten Thaten und der Ersolge seines Sohnes Sadweard ein Prosaiker von ungewöhnlicher Begabung, der leider an keine Leistung von größerem Umsang sich gewagt zu haben scheint. Mit König Sadweards Tod trat dann eine längere Pause ein, während welcher die Production zwar nicht stillstand, jedoch keine Werke zu Tage sörderte, welche geeignet gewesen wären, zugleich in stillstischer Hinsicht ein Muster abzugeben und die Erziehung des Volks im Sinne Aelfreds zu sördern.

In dieser Zeit beginnt, soweit die Ueberlieserung reicht, eine medicinische Litteratur in englischer Sprache, deren ältestes Dentmal jedoch schon eine gewisse gelehrte Tradition in den Kreisen englischer Aerzte vorausset. Das Lüce Boc (Leech Book) bildet eine umfangreiche Sammlung medicinischer Borschriften und Recepte für die verschiedensten Krankheiten mit Berücksichtigung der Veranlassung derselben. Es besteht aus zwei Vüchern, denen jedoch in der Handschrift, die es uns ausbewahrt hat, ein drittes gleichen Inhalts — und wohl derselben Zeit angehörig — hinzugefügt worden ist.\*) Die Quellen, aus denen der Compilator des Lüce Boc, sei es direct, sei es indirect, geschöpft hat, sind mannigsaltige; eine bedeutende Rolle spielen griechische und römissche Schriftsteller, deren erstere den englischen Aerzten doch höchst wahrscheinlich nur in lateinischen Uedersetzungen zugänglich waren.

<sup>\*)</sup> Am Schluß des zweiten Buchs stehen einige sateinische Verse, deren erster sautet: Bald habet hunc librum Cild quem conscribere jussit. Saxon Leechdoms, ed. O. Cockayne II, 298.

Daneben wird gelegentlich die Autorität von Aerzten mit solchen Ramen wie Ora ober Dun geltend gemacht, unter benen man sich boch wohl Engländer zu denken hat. Un einigen Stellen ift standinavischer Ginfluß unverkennbar. Interessant ift die Notig, die einer Anzahl Recepte (II, C. 44) beigefügt wird: "dies Alles ließ Dominus Helias, Patriarch zu Jerufalem, König Aelfred alfo mittheilen." \*) Bei dem alten Rusammenhange zwischen der Arzneikunde und bem Aberglauben ift es erklärlich, wenn letterer in dem Lece Boc eine große Rolle spielt. Manche Krankheiten werden auf Rauber, auf Einfluß übelwollender, mit höherer Macht begabter Befen gurudgeführt und gu ihrer Befeitigung oft gar feltsame Mittel, namentlich aber Segens= und Beschwörungsfor= meln-vorgeschrieben, barunter eine in gaelischer Sprache. Spätere Arzneibucher verfahren darin nicht anders. In einer von der Harl. Handschrift 585 überlieferten Receptensammlung nehmen berartige Formeln in englischer oder lateinischer, ja zum Theil griechischer und hebräischer Sprache einen unverhältnigmäßig gro-Ben Raum ein; unter den englischen finden fich dort mehrere alte, poetische Segen aufbewahrt.

Neben größern Sammlungen sind manche auf sliegenden Blättern eingetragene Recepte und Zaubersormeln auf uns gestommen. Außerdem kürzere medicinische Aufsätze, Abhandlungen über verschiedene Gegenstände des Aberglaubens: Einfluß der Mondesphase oder des Wochentags auf das Geschick des Mensichen, der eben geboren wird, Traumdeutung und dergleichen mehr.

Besondere Erwähnung möge noch das vermuthlich in der ersten Hälfte des elsten Jahrhunderts entstandene englische Herbarium sinden, das in seinem ersten Theile auf Apulejus, im zweiten auf Diostorides, jedoch nicht auf dem Urtexte, beruht. Wie hier die medicinische Verwendbarkeit der einzelnen Pslanzen, so wird in der an den Namen Sextus Placitus geknüpsten Schrift Medicina

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 290.

de quadrupedibus die der Bierfüßler erörtert. Auch diese Schrift erfuhr etwa um dieselbe Zeit eine englische Bearbeitung.

Auf dem Gebiet der geistlichen Prosa scheint im Verlauf des zehnten Jahrhunderts mehr als eine englische Schrift von theologisch zweiselhaftem Charakter aufgetaucht zu sein, ohne Frage mehr in Folge der geringen Vildung als einer heterodogen Richtung im englischen Alerus. Aelfrik, der im letten Jahrzehnt des Jahrhunderts zu schreiben begann, sagt in der Vorrede zu seinen Homilien: "ich sah und hörte viele Irrthümer in manchen englischen Vüchern, die ungelehrte Männer in ihrer Einfalt für große Weisheit hielten."\*) An einer anderen Stelle fragt er: "Wie können Einige die falsche Darstellung lesen, welche sie die Vission des Paulus nennen, da er selbst sagte, daß er dort verborgene Worte hörte, die kein irdischer Mensch sprechen kann?"\*\*) Der Verlust solcher Schriften ist vom litterarhistorischen Standpuncte aus jedeskalls viel schmerzlicher zu beklagen als der Verlust mancher orthodogen Homilie es sein würde.

Es fehlte jedoch nicht ganz an Büchern, die der damaligen Orthodoxie weber als apokryph noch als gefährlich erschienen. Aus einer Aeußerung Aelfriks können wir schließen, daß es zu seiner Zeit eine eingehende Darstellung des Leidens der Apostel Beter und Paul in englischer Sprache gab, die freilich auch erst kurz vor seinem Austreten entstanden sein kann. Einiges von dem, was vor ihm vorhanden war, mag ihm unbekannt geblieben sein. Dahin dürste die prosaische Bearbeitung des Lebens des h. Guthlak von Felix von Croyland gehören.

Interlinearversionen entstanden im zehnten Jahrhundert mehrere, zumal in Nordhumbrien. Ihre nähere Betrachtung gehört jedoch der Geschichte der Sprache, nicht der Litteratur an. Ich begnüge mich daran zu erinnern, daß der prächtige Evangelienscoder, der zu Sanct Cuthberhts Ehre in Lindisfarn ausgearbeitet

<sup>\*)</sup> Homilies of Aelfric, ed. Thorpe I, 2.

<sup>\*\*)</sup> a. a. O. S. 332.

worden war und bei der Verlegung des Bisthums nach Durham kam, und ebenso das Rituale der Kathedrale von Durham sowie serner die sogenannte Rushworth Gospels in dieser Periode mit einer Interlinearversion versehen wurden.

Eine bedeutende Entwicklung der geiftlichen Litteratur hatte vor allen Dingen eine Reformation des englischen Klerus zur Boraussetzung. Bei allem auten Willen hatte Aelfred eine folche nicht in dem erforderlichen Mage durchsetzen können, ja eine Durch= führung berselben in der Beise, wie es später geschah, ware bem großen König, der ein ebenso guter Politiker als Freund der Rirche, deffen humanität ebenso ftart war als seine Frommigkeit, aus guten Gründen höchft bedenklich erschienen. Die ungeheure Förderung der nationalen Bildung, die unter seiner Regierung stattfand, war doch in überwiegendem Maße sein eigenes Werk und trug schon baburch einen volksthümlichen, laienhaften Charakter. Den Klerus, die Gelehrsamkeit in feinem Reich auf die frühere Stufe zu erheben, dazu reichte sein eigenes Wissen, reichte die Kraft feiner Mitarbeiter nicht aus, und mas in diefer Beziehung geschaffen wurde, ging unter seinen Nachfolgern bald wieder zu Grunde. Dies hatte aber zur nothwendigen Folge, daß auch bie mehr popularen Bestrebungen Aelfreds nach seinem Tode teine träftige Fortsetzung fanden. Immer nur eine Ausnahme werden die Männer bilben, in benen, wie bei Aelfred, das Pathos der Wißbegierde und der Menschenliebe die mangelnde Gelehrsamkeit zu erfeten vermag.

Der Klerus, bessen Bilb freilich in den Schriften seiner Restormatoren schwärzer erscheinen wird als die Wirklichkeit, war im zehnten Jahrhundert ebenso unwissend wie damals, als Aelfred zur Regierung kam, und wohl in noch höherem Grade verweltlicht. Daran, daß ihr Seelsorger Weib und Kinder hatte, mochte eine damalige Gemeinde vielleicht keinen großen Anstoß nehmen; eskamen aber auch Fälle von Ehescheidung und Bigamie im englischen Klerus vor. Manche Pfarrstellen waren, wie eskscheint, schon damals Sinecuren, deren Inhaber ihren Lieblingspassionen

nachgingen, ohne sich um ihre Heerbe zu kümmern. Pferde, Hunde, Falken, kurz das Jagdvergnügen galt ihnen so hoch wie dem englischen Landedelmann, dessen Typus uns Fielding gezeichnet hat. Und nicht weniger als jener Landedelmann liebten sie einen guten Trunk und eine lustige Unterhaltung bei Tische. Zeichneten doch einige von ihnen sich als Bierdichter aus. Alles in Allem dürsen wir annehmen, daß der Klerus seiner intellectuellen Bildung nach nicht viel höher und daher sittlich um eine Stuse tieser stand als das Laienvolk.

Das Klosterleben, auf dem nun einmal im frühern Mittelalter das Gedeihen der Wissenschaft beruhte, lag tief darnieder, ja war so gut wie erloschen. Beinahe alle englischen Klöster standen leer oder lagen in Trümmern. Was noch an Mönchen vorhanden war, mag sich durch mönchische Zucht wenig ausgezeichnet haben.

Daß auf solche Zustände eine Reaction in streng ascetischem Sinne erfolgte, war unvermeidlich. Fast gleichzeitig wie auf dem Continent, wo das Kloster Cluny der Mittelpunct solcher Bestrebungen wurde, begann sie sich in England zu regen, und hier entwickelte sie sich nicht ohne Zusammenhang mit Frankreich.\*) Ihre Seele aber war der große Kirchenfürst Dunstan, eine von jenen scharf markirten Gestalten, wie sie sich an den Wendepuncten der Kirchengeschichte einzusinden pflegen.

Dunstan war ein leidenschaftlicher, energischer Charatter, in dem der kirchliche Sifer manche sanstere Regung erstickte, ein klarer Ropf, dem jedoch ost das Ziel deutlicher war als die Wittel, es zu erreichen. Nach einer strengen, ja mönchischen Szziehung \*\*) tam er an den Hof König Aethelstans. Seine Jugendzeit wurde von einer Liebschaft und einer Krankheit bewegt. Dann folgte die Umkehr, das Sinsiedlerleben, das demosthenische Studium, mit dem

<sup>\*)</sup> Man erinnere sich ber Sendung Osgars nach Fleury und ber Reise bes Abbo von Fleury nach England.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben Englischen Annalen foll Dunftan 925 geboren fein, ein Datum, bas man aus inneren Grünben für zu fpat angeset halten barf.

Dunftan die Uebung in allerlei Runftfertigkeit verband. König Cabmund (940-946) begann er sich öffentliches Ansehen zu erwerben und seine reifenden Ideen zu verwirklichen. König vertraute ihm seine Stiftung Glaftonbury an, von ber die Wiederbelebung des Mönchthums in England ausging, dem auch ber folgende Herrscher, Gabred (946-955) sich günstig erwies. Bas Dunftan wollte, läßt fich in zwei Borten fagen: das Monchs= leben auf Grund der Regel bes h. Benedict gur ursprünglichen Reinheit und ftrengen Bucht gurudführen und die gange englische Kirche mit dem Geift des Mönchthums durchdringen. Bald bilbete fich um den Reformator eine ftarte Bartei, boch auch die Gegner schaarten fich zusammen. In Cabmunds alterm Sohne, Ronig Cabwig (955-958) fanden Lettere eine mächtige Stüte. Dunftan wurde in die Verbannung geschickt. Mit der Thronbesteigung Cabgars (958 bis 975) aber war der Sieg der Reformpartei entschieden. Eine ber erften Regierungshandlungen des neuen Herrschers war die Aurudberufung Dunftans, für den er schon früher eine warme Bewunderung empfunden und den er jett in rascher Folge zum Bischof von Worcester, London, endlich 961 zum Erzbischof von Canterbury erhob. Als Brimas von England und Berather bes Ronigs im Befite eines Ginflusses, der sich bem eines Richelieu annähernd vergleichen läßt, konnte Dunftan nunmehr zu einer umfaffendern Berwirklichung feiner Blane schreiten. Den Weltgeift= lichen wurden ihre Bergnügungen unterfagt, bas Beirathen verboten, dagegen das Predigen, das Ertlären der fonn= und feft= täglichen Bibelterte zur Pflicht gemacht. Allerorten erhoben fich wiederheraestellte ober neugegründete Klöster, welche die Frömmig= feit des Königs sund mancher Großen auf's reichste ausstattete. An gablreichen Stellen murbe ber Sacularklerus aus feinen Bfrunben vertrieben und burch Monche jerfett, fofern nicht die Belt= geiftlichen felbst für ben Ordensstand optirten. Rurz es war eine gewaltsame Revolution, wodurch Dunftan seine Reformgedanken in's Leben führte.

Eine mächtige Stute in diesen Rämpfen und Bestrebungen ten Brint, Engl. Litteratur.

fand Dunstan an Männern wie Bischof Oswald von Worcester, vor allem aber an Aethelwold, der dieselben Ziele wie er, doch mit größerer Besonnenheit anstrebte und am meisten thätig war, die Mittel herbeizuschaffen, wodurch der ideelle Kern jener Ziele gefördert und somit Dauerndes geschaffen werden konnte.

Aethelwold hatte mit Dunftan an König Aethelstans Sof feine Jugend verlebt, war mit ihm am felben Tage zum Briefter geweiht worden und folgte ihm auch nach Glastonburg, wo er im Benedictinerhabit seine - immer eifrig betriebenen - Studien fortsette, um darin für jene Reit ein Meister zu werden. König Cadred zum Abt von Abingdon ernannt, wirkte er raftlos für die Größe seines Klosters, steigerte die Rahl ber Mönche auf mehr als das vierfache - einige hatte er aus Glastonburn mitgebracht -, ließ einen seiner Getreuen (Degar) aus Fleurt eine Abschrift ber Regel bes h. Benedict, zugleich mit mündlicher Anweisung über die Ausübung berfelben, holen, wußte frühere Befitungen feiner Abtei wieder an fie zu bringen und von König Cadgar bebeutende neue Schenkungen zu erhalten. Mit bes Königs Unterstützung, ja - wie er fagt - auf beffen Befehl baute er zu Abingdon ein prachtvolles Münfter, bas er auch aus eigenen Mitteln mit reichem Schmuck und koftbarem Geräthe beschentte. Im Jahre 963 wurde er Bischof von Winchester und von da ab Dunftans rechte Sand. Die "Briefter" bes Neuen Münfters in ber Bischofsstadt mußten gar bald vor "Mönchen" aus Abingden weichen. Das Rlofter zu Ely wurde burch Aethelwolds Sorge wiederhergestellt und bedeutend ausgestattet, zu Beterborough, wo von dem frühern Bau nur altes Gemäuer im Wald vorbanben gewesen sein soll, eine neue Gründung in's Leben gerufen, in beren Rähe zu Thorney in nicht langer Frist ein anderes Rloster emporftieg. Ueberall wurde die Regel bes h. Benedict und die Bucht von Glaftonbury und Abingdon eingeführt.

Was aber Aethelwolds Andenken wirklich ehrwürdig macht, das ist seine Sorge für den Unterricht des Klerus und dadurch des Bolks. In der Schule des Alten Münsters zu Winchester, welche unter ihm ber Ausgangspunct höherer Bildung für einen großen Theil Englands wurde, war er selbst lehrend und ermah= nend thätig. Bei seiner hohen Stellung, seiner Beredsamkeit, sei= nem Wissen mußte sein Eiser den seiner Schüler entzünden. Bor allem theilte er ihnen auch die eigne Liebe für die Muttersprache mit, welche neben dem Latein eifrig gepflegt und an den Schriften Aelfreds geübt wurde.

Aethelwold war selbst als Schriftsteller thätig, wenn auch nur auf einem beschränkten Gebiet. Berühmt, obschon ihrem Haupttheil nach noch nicht veröffentlicht, ist die — keineswegs wörtlich gehaltene — englische Uebertragung der Regula sancti Benedicti, die er auf den Bunsch König Eadgars zum Besten derer, die ohne gelehrte Bildung in den Mönchsstand traten, versfaßte. Dieser Uebersetzung fügte er einen die Geschichte der englischen Kirche betreffenden Anhang\*) bei, in dem er namentlich die Berdienste König Eadgars um die Sache, der er sein Leben gesweiht hatte, in schwungvoller Sprache seiert.

Aethelwold überlebte Eadgar und seinen unglücklichen Sohn Eadmund den Märthrer (975—979) und starb 984, vier Jahre vor Dunstan. Die Zeit, wo die von ihm gestreute Saat auf dem Gebiete der nationalen Litteratur so reiche Frucht hervorsbringen sollte, erlebte er nicht mehr. Doch traten noch während Eadgars Regierung Erscheinungen an's Licht, welche jene Zeit wenigstens ankündigten.

Im Jahre 971 entstanden die englischen Homilien, welche die Blickling-Handschrift uns — zum Theil in fragmentarischer Gestalt — ausbewahrt hat. Höchst wahrscheinlich nicht direct aus Aethelwolds Schule in Winchester hervorgegangen, sind sie doch ohne alle Frage ein Erzeugniß der durch Dunstan, Aethelwold und ihren Anhang hervorgerusenen geistigen Richtung.

Der Homilet redet vielfach im Tone eines Bufpredigers, ber bas Ende aller Dinge als nahe bevorstehend verkundet. "Rein

<sup>\*)</sup> Saxon Leechdoms III, 432 ff.

noch so heiliger Mann auf Erden und auch keiner im Himmel fagt er in der Homilie am himmelsfahrtstage — wußte je, wann unfer herr biefer Welt ein Ende fegen wird am Tage bes Gerichts, als nur ber Herr allein. Wir wissen jedoch, daß die Zeit nicht fern ift, da die Zeichen und Borzeichen, von denen unfer Berr weifsagte, daß fie vor dem jungften Tage fich ereignen murden, alle eingetroffen find mit einziger Ausnahme beffen, daß der verfluchte Fremdling, der Antichrift noch nicht auf diese Erbe kam. Es ist aber nicht fern mehr, daß auch jenes geschehen wird; benn diese Erbe muß nothwenig in dem Zeitalter enden, welches jett gegenwärtig ift, da beren fünfe bereits vergangen sind. biefem Weltalter wird also biefe Erbe ein Ende nehmen, und von demfelben ift bereits der größere Theil vergangen, genau neunhunderteinundsiebzig Jahre in diesem Jahre." \*) fügt der Prediger hinzu, die Weltalter seien nicht alle von gleicher Länge gewesen und tein Mensch könne wiffen, wie lang Gott bas gegenwärtige Jahrtausend gestalten wolle; doch wird dies feine Ruhörer nicht abgehalten haben, gerade bem Ende des laufenden Jahrhunderts mit Schrecken entgegenzusehen. — Der Homilet gefällt sich in Schilberungen bes jüngften Gerichts und ber ihm vorhergehenden Zeichen, der Hölle und ihrer Qualen — Dinge, von denen er eine sehr ausgebildete Vorstellung besitzt. Ernft und eindringlich mahnt er zur Buße und auch Bischöfe und Priefter zu reinem und gottgefälligem Bandel. — Seine theologische Gelehrsamkeit ist nicht groß und etwas confus, so gut er auch in der Heiligenlegende Bescheid weiß. Häufig schöpft er aus avofruphen Quellen: aus ber Visio Pauli, bem Evangelium Nicodemi. Worte, die in der Bibel verschiedenen Bersonen in den Mund gelegt werden, läßt er zuweilen von einer und berfelben Person sprechen und fügt auch wohl Solches hinzu, das nur in den erläuternden Ausführungen der Commentatoren und Homileten enthalten ift. Un wirtungsvoller Ausgeftaltung ber Scenen,

l

<sup>\*)</sup> Blickling Homilies, ed. R. Morris S. 117 f.

welche er vorführt, scheint ihm mehr zu liegen als an ängstlich historischer Genauigkeit und buchstäblicher Bibeltreue.

Seine Sprache enthält manche alterthümliche Elemente, auch schwerfällige Pleonasmen, wie den Gebrauch des Artikels nach dem Possessieren und — besonders in einigen Homilien, wie in I und XI — des Substantivs nach dem persönlichen Fürwort, wodurch es vertreten wird. Gleichwohl ist die Darstellung im Ganzen lebendig, von einer gewissen Innigkeit durchzogen, manchmal ergreisend.

Etwa zwanzig Jahre nach ber Entstehung ibieser Homilien begann Aelfrik zu schreiben, der unter Aethelwolds Werken jedes-falls das vorzüglichste bildet.

Gegen den Anfang von Cadgars Regierung geboren, wuchs er von vornherein in jener Atmosphäre auf, welche Dunftan und Aethelwold erft um sich verbreiten mußten. Gine milbe und liebe= volle, zugleich aber entschiedene Natur, erhielt er seine Bildung in der Münfterschule Aethelwolds, dem er ftets ein pietätsvolles Andenken bewahrte und auf beffen Ibeen er gang und gar ein= ging. Ohne bedeutende Energie schöpferischer Kraft besaß er in hohem Grade die Gabe, fich Thatsachen und Ideen geistig anzueignen und in feinem Ropfe zu einem wohlgefügten Zusammenhange zu verarbeiten, sowie eine große Leichtigkeit des sprachlichen Ausbrucks. Rücksichtsvoll und fühn zugleich, mit einem fichern Blick für das praktische Bedürfniß bes Augenblicks, einem feinen Tatt in der Behandlung von Personen und Verhältnissen, gewann ber hochgebilbete Priefter, der Monch von fleckenlosem Wandel, der gelehrte Theologe sich manche Freunde unter Geiftlichen und Laien. Unter den Letteren ift besonders der Galbormann Aethel= weard, der Eidam des heldenmüthigen Byrhtnoth hervorzuheben, ber eine für den Nichtleriker bedeutende litterarische Bildung mit großer Vorliebe für die Monche - die auch feinen berühmten Schwiegervater tennzeichnet — vereinigte. Näher noch als Aethel= weard scheint beffen Sohn Aethelmar unferm Aelfrit geftanden zu haben.

Wehr als einmal wurde Aelfrik zu verschiedenen kirchlichen Geschäften verwandt, namentlich aber — als sein eigentliches Talent bekannt geworden war — wurde er häusig zur Absassung von Schriften ausgesordert, wie sie das Bedürsniß von Geistlichen oder Laien dringend erheischte. Kur um diesem Bedürsniß zu entsprechen, nicht aus einem mächtigen Triebe zur litterarischen Production oder aus Ruhmsucht, wurde Aelfrik Schriftsteller, indem er das Wert des großen Aelfred, an dessen Stil er sich gebildet hatte, ruhmreich weitersührte.

Seine erfte Arbeit bilbete, wie es scheint, ein Doppelcyclus von Homilien — im Ganzen achtzig an der Zahl\*) — für bas ganze firchliche Jahr. Diefe Sammlung, befannt unter bem Ramen Homiliae catholicae, widmete er dem Erzbischof Sigerif, der von 990 bis 994 auf dem Stuhl von Canterbury saß. Blickling = Homilien verglichen, zeichnen sich Aelfriks Lehrreben burch umfassende und gediegene theologische Gelehrsamkeit aus, von der er einen magvollen, auf den Standpunct der Ruhörer berechneten Gebrauch macht. Die Kirchenväter, vor allen Gregorius, auch Beda, dienen ihm als Muster und Quellen, doch mahrt er sich ftets eine gewisse Selbständigkeit und verräth sowohl da, wo er seine Borlage fürzt, als da, wo er fie erweitert, einen verftändigen, nüchternen Sinn. Charatteriftisch für seine Richtung, die bei strengster Gläubigkeit sich von mancher Ueberschwänglichkeit fern hielt und aus Vorsicht lieber bas Zuviel als bas Zuwenig mieb, ist folgenber Baffus über die Geburt ber h. Jungfrau:

Was sollen wir sagen mit Bezug auf Mariens Geburtszeit, als daß sie erzeugt wurde von Bater und von Mutter, wie andere Leute, und geboren an dem Tage, den wir sexta idus Septembris nennen? Ihr Bater hieß Joachim und ihre Mutter Anna, fromme Menschen nach dem alten Geset; jedoch wir wollen nicht mehr von ihnen schreiben, damit wir nicht in irgend einen Jrrthum versallen. Auch das Evangelium dieses Tages ist für Laien sehr schwer zu verstehen; es ist zum größten Theil mit Namen heiliger Männer ausgefüllt, und diese erfordern eine sehr weitkausige

<sup>\*)</sup> In einer neuen Ausgabe bes zweiten Theils biefer Sammlung fügte Aelfrit noch einige Homilien hinzu.

Erklärung ihrer geiftlichen Bedeutung nach. Daher laffen wir es un= gefagt.\*)

Wie seine Borbilder — und wie auch sein Borgänger, der Blickling-Homilet — bevorzugt Aelfrik die allegorische Deutung der biblischen Texte, gewöhnlich jedoch unter Beobachtung der Borsicht, die wir an ihm rühmten.

Aelfriks Darstellung zeichnet sich durch Klarheit und gefällige Kundung aus. Seine Sprache zeigt der Aelfredischen gegenüber in Formen und Wendungen ein moderneres Gewand, das sich leichter dem Gedankengesüge anschmiegt. Der Ton seiner Predigten ist verständiger, nüchterner als der der Blickling-Homilien, verräth jedoch zugleich ein warmes Gefühl, eine hohe Meinung von dem Beruf des Predigers und erhebt sich zuweilen zu einem wirtungs-vollen Pathos. Auch Aelfrit ist überzeugt, daß der jüngste Tag nahe bevorstehe, und diese Ueberzeugung gerade bestimmte ihn, sein Buch zu schreiben, damit die Menschen, durch "Buchgelehrsamkeit" gestärtt, im Stande wären, der ihrer wartenden Versuchung durch den Antichrist zu widerstehen.\*\*)

Um die Erlernung des Lateins Anfängern zu erleichtern — denn er wollte durch seine englischen Homilien dem Besdürsniß, nicht aber der Trägheit entgegenkommen — schried Aelfrik dann eine Grammatik, einen Auszug aus Priscians Institutiones grammaticae, dem er eine englische Interlinearversion beifügte. Ein sachlich geordnetes lateinisch=englisches Glossar sollte in derselben Richtung wirken. Ebenso das sogenannte Colloquium Aelfrici, eine lateinische Unterredung zwischen Lehrer und Schüler zu dem Zwecke, eine Anzahl schwierigerer, in der Conversation jedoch unentbehrlicher Wörter dem Letztern einzuprägen. Auch das Colloquium ist — wenigstens in einer der beiden Handschriften,\*) die es uns überliesern, — englisch glossirt.

<sup>\*)</sup> Homilies of Aelfric, ed. Thorpe II, 466.

<sup>\*\*)</sup> Homilies of Aelfric I. 2. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Cotton-Handschrift (Tib. A. 3), nicht jedoch in der Oxforder Handschrift, welche das Colloquium in der durch den jüngern Aelfrik (Aelfrik Bata) erweiterten Gestalt bietet.

In dieselbe Zeit wie diese grammatischen Schriften dürfte eine kurze astronomisch=physikalische Abhandlung in englischer Sprache sallen — ihr Titel sautet bald De temporibus, bald De computo, auch wohl De primo die saeculi —, welche sich über die Eintheilung des Jahres, über die Sterne sowie über einige metereologische Erscheinungen verbreitet und auf Grund verschiedener Schristen Bedas (De temporum ratione, De temporibus, De natura rerum) zusammengestellt ist.

Mit einer neuen Sammlung von Homilien beschenkte dann Aelfrik — um das Jahr 996 — die englische Kirche, insbesondere aber die Rlöster in seinen Heiligenleben, Passiones sanctorum,\*) von denen disher nur einige wenige veröffentlicht worden sind. Hier bedient er sich sast immer der Form gebundener Rede, die nicht selten schon in der ältern Sammlung zur Anwendung gelangte. Kaum darf man sagen, daß er in Versen schreibt. Die Freiheit, womit das Allitterationsgesetz gehandhabt wird, die einssche Diction, die sich über den Stil der ungebundenen Rede nicht erhebt, lassen die Bezeichnung als rhythmische, allitterirende Prosasitellung in Aelfrits allitterirenden Homilien sind schließlich derselben Art wie in den rein prosaischen.

Ealbormann Aethelweard und sein Sohn Aethelmär hatten zur Absassing ber Passiones sanctorum vorzugsweise Anlaß gegeben. Dem Erstern verdanken wir außerdem Aelsriks Bearbeitung einiger Bücher des alten Testaments, die um 997 entstand.

Schon unter den Heiligenleben finden sich zwei Homilien, die als auszügliche Bearbeitungen alttestamentlicher Bücher — der Könige und der Makkabäer — sich darstellen, beide in allitterirender Form abgefaßt. Etwa gleichzeitig mit denselben mag Aelfrik das

<sup>\*)</sup> Einige berselben, wie das sehr ausführliche Leben bes h. Martin nach Sulpicius Severus und bas Leiben bes h. Cadmund nach Abbo von Fleury, waren ohne Frage schon früher als selbständige Schriften entstanden. Uebrigens finden sich zwischen den Heiligenleben auch Homilien andern Inhalts.

Buch der Richter und das Buch Efther — gleichfalls unter Answendung des Stadreims — bearbeitet haben. Vielleicht noch etswas früher war die sehr freie, obwohl nicht allitterirende Besarbeitung des Buchs Hiod entstanden, welche mit der Homilie über Hiod im zweiten Cyclus der Homiliae catholicae große Aehnlichkeit hat.

Jest wurde Aelfrit von Aethelweard aufgeforbert, ihm die Genesis zu überseten. Er hegte jedoch Bedenken, diesen Bunsch zu erfüllen: mancher Rug in dem Leben der alten Patriarchen, ihre Bielweiberei z. B., schien ihm wenig geeignet, englischen Chriften als Beispiel zu dienen. Als Aethelweard ihm dann sagte, er besitze bereits eine Uebersehung der Genesis von Isaat bis jum Schluß, Aelfrit brauche daher nur den Anfang des Buchs zu übertragen, da unterzog er sich zögernd der ihm gestellten Aufgabe. Unter Benutung jener ältern fragmentarischen Bersion übertrug er die Genesis — nicht ohne einiges Wenige auszulassen, im Uebrigen jedoch getreu in gutes, nerviges, fließendes Englisch, indem er gewisse sprach= liche Eigenthümlichkeiten seines Vorgangers in den diesem angehörigen Partien unangetastet ließ. Auch die übrigen Bücher des Bentateuchs scheinen wenigstens theilweise schon übersett gewesen zu sein. Indem Aelfrit auch diese — jedoch nur auszugsweise übertrug, machte er sich wiederum die Arbeit seiner Vorganger zu Nute. Das Gepräge seines eigenen Sprachgebrauchs brückte er am reinsten seiner Bearbeitung des vierten mosaischen Buchs auf; wo er ebenso felbständig wie in der erften Balfte der Be= nesis erscheint. Die Allitteration, deren er sich sonst für einzelne Partien der Darstellung bedient, gelangt in diesem vierten Buch zur Herrschaft. Dem Pentateuch fügte Aelfrik bann in kurzer Frift das Buch Josua -- auch dieses nur auszugsweise und allit= terirend übertragen — hinzu. Bon anderer Hand, wie es scheint, wurde später seine Bearbeitung des Buchs der Richter dem Gangen angehängt.

Aelfriks Ansehen war inzwischen immer höher gestiegen. Bisschof Wulffige von Sherborne ertheilte ihm jetzt sogar den Auftrag,

einen Hirtenbrief an die Priester seiner Diöcese abzusassen, welche wohl dem Cölibat zu widerstreben fortsuhren und auch sonst einer Wiedereinschärfung der auf dem Concil von Nicka festgestellten Satzungen und Vorschriften für den priesterlichen Stand bedürsen mochten. Aelfrikt löste diese Aufgabe vermuthlich zur Zusriedenheit des Bischofs, jedesfalls aber in gründlicher und würdiger Weise in einer zweitheiligen Schrift — bekannt unter dem Namen der Canones Aelfrici —, welche zuerst von dem Priesterthum und der Art, wie der Priester leben soll, handelt, sodann specielle liturgische Vorschriften und dergleichen bietet. Das Capitel von dem Cölibat spielt, wie sich denken läßt, eine Hauptrolle.

Anziehend und charafterisch für den Verfasser ist das turze lateinische Schreiben an Bischof Bulfsige, wodurch Aelfrit seinen Hirtenbrief begleitete:

Bruder Aelfrit in Demuth dem ehrwürdigen Bischof Wulfsinus Gruß im Herrn. Bir haben deinem Befehle gerne gehorcht, allein wir wagten es nicht, von dem bischöslichen Rang zu schreiben, da es eure Sache ist zu wissen, wie ihr in guten Sitten Allen ein Beispiel werden und eure Untergebenen durch fortgesehte Ermahnungen zum Heile führen sollt, das in Christus Jesus ist. Ich sage gleichwohl, daß ihr häusiger zu euern Kleritern reben und ihre Nachlässigsteit rügen solltet, da die kanonischen Borschriften und die kirchliche Lehre durch ihre Berkehrtheit sast zu Grunde gerichtet sind. Befreie daher deinen Geist und sage ihnen, welche Gebote die Priester und Diener Christi zu halten haben, auf daß du nicht in gleicher Beise verloren gehest, wenn du einem stummen Hunde gleich giltst. Wir aber schreiben diesen Brief, der in englischer Sprache solgt, als wäre er aus deinem Munde aufgezeichnet und du hättest zu den dir untergebenen Kleritern so geredet.

Im Jahre 1005 wurde der gelehrte und verdiente Priefter zum Abt des Alosters Ensham in Oxfordshire eingesetzt. Die Stiftung war von Aethelmär auf's reichste ausgestattet und mit Benedictinern bevölkert, der Art, daß sie wie eine Schöpfung jenes edlen Mannes angesehen wurde. Durch Aethelmär vermuthlich, der einen großen Theil seines spätern Lebens selbst in Ensham zubrachte, wurde Aelsrik mit einer Anzahl angesehener Männer der Umgegend bekannt, die ihn zu neuen schriftstellerischen Leistungen

veranlaßten, ihrerseits aber zur Verwirklichung seiner Ideen einen mächtigen Einfluß geltend machen konnten: mit Wulfgeat zu Plmandune (Imingdon auf der Grenze zwischen Warwickshire und Gloucestershire), Sigwerd zu Casthealon in Oxfordshire, Sigeserth.\*)

An Wulfgeat richtete er ein eingehendes Schreiben, das außer einigen dogmatischen Puncten namentlich die Pflicht der Versöhnlichkeit behandelt. An Sigeferth schrieb er einen Brief "über die Reinheit, die ordinirte Männer bewahren sollen", jene Idee, die ihm so sehr am Herzen lag, die er, wo er konnte, versocht, wenngleich seine Ansichten — weniger schroff als die Dunstans und Aethelwolds — nicht schlechtweg jede Concession, jeden Compromiß versichmähten. An Sigwerd endlich richtete er seinen Tractat De veteri et de novo testamento, eine populäre Einleitung in beide Testamente, die Augustins und namentlich Isidors Einsluß verzäth, vorzugsweise zur Belehrung der Laien bestimmt, welche zur Lesung der in englischer Uebersetzung vorhandenen Theile der h. Schrift ermahnt werden.

Schon früher, gleich im Beginn seiner Wirksamkeit als Abt hatte Aelfrik für die Mönche von Ensham einen Auszug aus Aethelwolds Bearbeitung der Benedictinerregel gemacht. Nicht lange darnach sehte er dem geliebten Lehrer, dessen Werk er weitersführte, ein schönes Denkmal in der lateinisch geschriebenen Vita Ethelwoldi, die er dem Bischof Kenulf von Winchester widmete. Seine rastlose Thätigkeit förderte noch eine Anzahl anderer Schriften zu Tage, einen Tractat über die siebenfältige Gabe des h. Geistes, eine Uebersehung der Regel des h. Basilius, mehrere Homilien — vor Allem einen neuen Hirtenbrief, den er etwa um das Jahr 1014 auf Besehl des Erzbischofs Wulfstan von York schrieb. Dieser Brief, bekannt unter dem Namen Sermo ad Sacerdotes, nimmt sich im Ganzen wie eine zweite, erweiterte und verbesserte Auslage des für Wulfsige geschriebenen aus.\*\*) Es sind dieselben Bors

<sup>\*)</sup> Bulfgeat, Sigwerd, wohl auch Sigeferth waren wie Aethelmär königliche Ministerialen (begnas, Degen, Thane).

<sup>\*\*)</sup> Auch dieser zweite hirtenbrief ift zweitheilig und wird von Aelfrik

schriften, dieselben Ideen, nur zum Theil weiter ausgeführt, anders geordnet, eingehender begründet.

Soweit wir Aelfrit auf seiner arbeitsvollen Laufbahn begleiten können, ist er sich in seinen Bestrebungen, seinen Ibeen und der Art, wie er sie zur Geltung zu bringen suchte, gleich geblieben. Seine Renntniffe mochten zunehmen, feine Argumente an Tiefe und Geschlossenheit gewinnen - ber Rern feines Befens wie feiner Schriften ift bei ihm überall derfelbe. Bon Anfang an erscheint er uns als eine fertige, vollkommen ausgebildete Berfonlichkeit. Auch sein Stil ift schon in ber ersten Homiliensammlung eben so klar, fließend und gelegentlich energisch wie in seinen Immer leichter mochte ihm im Laufe ber spätesten Schriften. Reit der sprachliche Ausdruck sich fügen, die Allitteration immer williger sich einstellen. In künftlerischer Hinsicht barf man es vielleicht als ein Unglück bezeichnen, daß Aelfrik sich dem verführerischen Reiz des Stabreims so früh hingegeben, der ihn nun nicht wieder los ließ. Die Schriften ber zweiten Beriode find fast ausnahmslos mit diefem poetischen Schmuck umtleibet, auch die Regel des h. Bafilius, auch die Einleitung in das alte und neue Teftament. Die Concinnität des prosaischen Ausbrucks hat hierdurch jebesfalls nicht gewonnen.

Aelfrits Tobesjahr ist uns unbekannt. Sein ganzes Leben ist uns nur in seinen Werken erhalten; frühzeitig wurde jenes über diesen vergessen. Bon seinen Schriften aber ging eine höchst bebeutende Wirkung aus.

Durch Aelfrik wurde der englische Klerus angeregt und in die Lage versetzt, die religiöse Bolksbildung auf eine höhere Stuse zu heben. Durch seine Bemühungen vorzugsweise begann in der englischen Kirche — unter der Pflege zumal der Benedictiner — von neuem eine gewisse geistige Regsamkeit, eine litterarische Thätigkeit sich zu entfalten. Die durch Aelfrik eröffnete Periode litterarischer Production hat zwar mehr praktischen und populären als

selbst als duae epistolae bezeichnet. — Zuerst lateinisch geschrieben, wurde er von dem Berfasser auf Bulfstans Befehl in's Englische übertragen.

wissenschaftlichen Charatter: sie fördert vorwiegend Homilien, Heiligenleben, Uebersehungen, Bearbeitungen von Büchern über tirchliche Zeitrechnung, von Benedictionalien und Officien zu Tage. Um so unmittelbarer war ihre Wirtung auf das Volt und seine Sprache. Durch ihr bloßes Vorhandensein aber liesert diese Litteratur den Beweiß, daß der englische Kleruß zur Zeit der Eroberung weder so träge noch so unwissend war als seine Gegner ihn darzustellen liebten.

Noch bei Lebzeiten Aelfrits begegnet uns ein anderer bedeutender Prediger, der wahrscheinlich von dem großen Abt die Anregung zu schriftstellerischer Thätigkeit erhielt. Es ift bies der schon genannte Wulfstan — mit seinem lateinischen Namen Lupus —, ber von 1002 bis 1023 Erzbischof von Nork, bis 1016 zugleich Bischof von Worcester war. Aus Wulfstans Feder sind uns außer einem Sendschreiben an die Bevölkerung feiner Rirchenproving eine Anzahl Homilien — man hat deren 53 gezählt — erhalten. Erft eine derfelben ift bis jest veröffentlicht worden.\*) Sie stammt aus bem Jahre 1012, aus einer Zeit, wo die Leiden des englischen Volks unter der dänischen Invasion ihren Gipfel erreicht hatten. Mit tief empfundenem Bathos klagt der Homilet die Frreligiosität, den unsittlichen Wandel des Volks als die Ursache dieser Leiden an und verkündet das größere Strafgericht, das bevorstehe, die Ankunft des Antichriftes, das Ende der Welt. Das Alles in einem Stil, der geringere litterarische Ausbildung, weniger Runft verrath als der Aelfritsche, jedoch in seiner schlichten Bolksthumlich= feit voll Leben und reich an Farben ift.

Wie Aelfrik einen Theil des alten Testaments bearbeitet und aus dem neuen wenigstens die Perikopen in englischer Sprache mitgetheilt hatte — in seinen Homilien —, so währte es nicht lange bis eine vollständige Uebertragung der Evangelien erschien. Freilich wandte sich der Uebersehersleiß auch Schristen von zweiselhafterm Werthe zu, wie denn das sogenannte Evangelium

<sup>\*)</sup> Sermo Lupi ad Anglos quando Dani maxime persecuti sunt eos. Diese Predigt wurde vier Jahre vor Aethelreds Tod gehalten.

Nicodemi wohl auch in der ersten Sälfte des elften Jahrhunderts einen englischen Bearbeiter fand.

Die Renntniß der lateinischen Sprache war durch Aethelwolds und Aelfriks Bestrebungen ohne Frage gehoben und verbreitet Gegen den Ausgang des zehnten Jahrhunderts beginnen die Versuche in lateinischer Darstellung sich zu mehren. Gine genauere Kenntnig der klassischen Litteratur und im Zusammenhang damit eine bessere Latinität des Stils wurde zwar erst in der Beriode nach der Eroberung unter energischer Witwirkung der Normannen erreicht. Was Aethelwold und Aelfrik leisteten und anregten, war jedoch für die Renaissance des zwölften Jahrhunderts nicht ohne Bedeutung. So mag hier beispielsweise ber jungere Aelfrit, mit dem Zunamen Bata, Erwähnung finden, der bas Colloquium seines Lehrers mit Zusätzen versah, sowie der Mond und Cantor zu Winchester, Bulftan, ein Schüler Aethelwolds, ber ein Buch De tonorum harmonia schrieb, die Miracula sancti Swithuni des derselben Schule angehörigen Lantferth in Herameter umsette, den Wiederaufbau seiner Kirche in Distichen befana\*) und die Vita Ethelwoldi einer Umarbeitung unterzog, bei der sie außer einigen Redefloskeln nicht viel gewann.

Auch auf dem Gebiete der nationalen Historiographie macht sich das Eindringen des Lateins bemerklich. Die Chronik des Fabius Duästor Ethelwerdus, in dem man Aelfriks Gönner, den Caldormann Aethelweard doch wohl mit Recht erblickt hat, bildet das erste vorgeschobene Glied einer Reihe von Versuchen, die englische Geschichte, welche Beda mit speciellem Bezug auf die kirchlichen Verhältnisse, Asser in biographischem Sinne behandelt hatte, in weiterem Umsange lateinisch darzustellen. Der Hauptsache nach aus den Winchester-Annalen geschöpft, ohne bedeutenden selbständigen Werth, führt diese Chronik den Faden der Historie dis aus Cadgars Tod herab, also dis zu dem Punct, wo wir die Vetrachtung der englischen Annalistik in der Nationalsprache sallen gelassen haben.

<sup>\*)</sup> Dieses Gedicht brachte Bulftan in der Einleitung zu den Miracula und ebenso in der Vita Ethelwoldi an.

Der Hauptsit dieser Annalistik war bis dahin Winchester Runmehr aber war es mit der historiographischen Blüthe diefer Stadt vorbei. Aethelwold und seine Nachfolger scheinen an der Fortführung des Nationalwerks wenig Interesse genommen ju haben. Gine längere Notig jum Jahre 1001 und einige wenige magere Annalen zur Ausfüllung des vorhergehenden Raumes war das Lette, was man in Winchester den älteren Aufzeichnungen hinzufügte. Das Barkermanuscript scheint nicht lange barauf nach Canterbury gelangt zu fein. Andere firchliche Mittelpuncte treten nunmehr in ben Bordergrund: Canterbury, Worcefter, Abingdon. Wenn man in Canterbury zunächst sich barauf beschränkte, die Winchester=Annalen zu vervielfältigen, - wie denn während der ersten Sälfte bes elften Jahrhunderts hier zwei Redactionen der= selben abgeschrieben wurden, von denen die eine bis 997, die an= dere bis 1001 reicht, - so wurde in Worcester eine wirklich productive Thätigkeit entwickelt. Schon zu Aelfreds des Großen Zeit hatte man hier — vielleicht unter Werferths Ginfluß — nord= humbrische und mercische Annalen gesammelt und, wie es scheint, das zehnte Jahrhundert hindurch geschichtliche Aufzeich= nungen, wenn auch mit längern Unterbrechungen, fortgeführt. Um 1016 wurde eine große Compilation veranstaltet, welche die Winchester = Annalen mit heimischem Material vermehrte und bis auf die Gegenwart, den Tod des zweiten Aethelred fortführte. Die Regierung des großen Anut (1016-1035), unter dem England wiederum einer lange entbehrten Rube genoß, war gleichwohl ber nationalen Historiographie wenig günstig. Zwar bebeutete die Herrschaft bes bänischen Königs auf ber Infel keineswegs Unterbrudung des englischen Elements, welches im Gegentheil fortfuhr, das stammverwandte nordische sich zu affimiliren. Die officielle Regierungssprache blieb auch unter Knut die westfächsische. In diefer erließ er feine Gefete, welche ben von früher her geltenden im Wefentlichen sich anschlossen und westfächsisches, mercisches, banisches Recht bestehen ließen. Als das am meisten cultivirte der unter Anuts Zepter vereinigten Länder nahm England im

Norden eine hervorragende Stellung ein und gog aus feinen erweiterten Berbindungen Bortheile, die für die Butunft feines Sanbels als folgenreich sich erwiesen. Trop alledem war die Regierung Knuts eine Zeit der Fremdherrschaft, der Demüthigung, welche diejenigen am tiefften empfinden mußten, deren Seele bas Bild ber glorreichen Zeiten eines Cabweard, Aethelftan, Cabmund, Cadgar aus Siftorie ober Dichtung fich am lebendigften eingeprägt hatte. Unter Cadward bem Bekenner (1042-1065), bem letten Sproß des alteinheimischen Fürstengeschlechtes, nahm das englische Nationalgefühl einen neuen Aufschwung. Zwar hatte ber Sohn des Aethelred und der Emma, unter seinen mütterlichen Berwandten am normannischen Sofe erzogen, das frangofische Wefen, die französische Sprache lieb gewonnen; zwar umgab er sich auf bem englischen Thron mit einer Anzahl frangosischer Bunftlinge und gab feinen Sof ihren Ginfluffen preis. Allein gerade in diefer erften unmittelbaren Berührung mit dem romanischen Element wurde das englische Bolf sich seines eigenen Wesens recht bewußt und steigerte sich in ihm der Trieb nationaler Selbsterhaltung. Derselbe Geift, der die schließlich siegreiche Nationalpartei, der einen Godwin und Harold befeelte, erfüllt auch den Annalisten von Worcester, der über die Zeiten König Cadwards, über Godwins Berbannung und seine Rücktehr in warmer, lebendiger Darstellung berichtet. — Auch in Abingdon begann das historische Interesse sich stärker geltend zu machen. Auch hier entstand — um 1046 eine neue, mit felbständigem Material vermehrte Redaction ber englischen Annalen, welcher eine in Canterbury gefertigte Abschrift der Winchefter=Redaction (bis 997 reichend) und ein Exemplar der Worcester-Annalen zu Grunde liegt. Bis 1056 fortgeführt, scheint bann die annalistische Thätigkeit in Abingdon auf einige Jahre einzuschlafen, um unter Harold wieder zu erwachen, deffen Feldjug gegen Swegen, deffen Sieg bei Stamford die letten hier beschriebenen Ereignisse bilden. In Worcester erzählte man weiter - von Wilhelm dem Eroberer und der großen Entscheidungs= schlacht, welche den Schluß dieses Zeitraums bezeichnet.

Um die Zeit, wo die Ereignisse sich vorbereiteten, welche der Geschichte Englands, seiner Sprache und Litteratur gang neue Bahnen anweisen follten, feben wir die nationale Idee mächtiger als je zuvor im englischen Bolt sich erheben, das seiner Ginheit und Unabhängigkeit in der Wahl Harolds einen kuhnen Ausdruck gibt. Um diefelbe Zeit hatte die englische Sprache für die Zwecke profaischer Darstellung einen hohen Grad der Ausbildung erlangt, im Berhaltniß zu frühern Epochen eine große Geschmeidigkeit und Leichtigkeit der Bewegung. Die geiftliche Beredtsamkeit, die theologische Litteratur überhaupt stand in Blüthe, die nationale Geschicht= schreibung begann wieder fraftig die Flügel zu schlagen. Die große Reit der Dichtung war freilich vorbei, jedoch die Möglichkeit nicht ausaeschlossen, daß eine neue Epoche derselben nabe bevorstehe. In der Bolkspoesie bereiteten sich neue Formen vor, und auch neue Ibeen begannen sich geltend zu machen. Schon im Liebe von Byrhtnoths Kall offenbart sich neben dem Beist des germanischen Helbenthums und des Comitats deutlicher als in ältern Helbenliedern ber Geift bes Chriftenthums. Der Gegensat zu ben Heiben, das Vertrauen auf den Christengott, welche dem franzöfischen Epos sein eigenthümliches Gepräge aufdrücken, sprechen sich im Byrhtnoth fraftig aus, wenn sie auch noch nicht bas treibende Moment der Dichtung geworden sind, wenn auch die Anschauung ganglich fehlt von einer welthiftorischen Miffion bes eigenen Boltes, bie Kirche, die Chriftenheit zu schützen und auszubreiten. — Und auch neue Stoffe, Stoffe, wie fie das romantische Mittelalter barzustellen und auszuschmücken liebte, hatten schon in die englische Der spätariechische Roman von Litteratur Eingang gefunden. Apollonius von Tyrus, der höchst wahrscheinlich in lateini= scher Uebertragung nach England gelangt war,\*) eine Erzählung voll fentimentaler Weichheit und überraschenden, schlecht verknüpften Abenteuern, jedoch nicht ohne spannende Situationen und wirksame Motive, die selbst einen Shakspere noch am Ende seiner Lauf=

<sup>\*)</sup> Auch unter ben für die Gegenwart erreichbaren Geftalten bes Romans trägt bie altefte bas Gewand ber lateinischen Sprache.

ten Brint, Engl. Litteratur.

bahn zu einigen seiner schönsten Scenen begeistern konnten, war bereits von gewandter Feder in fließendes Englisch übertragen und damit den Männern, die sich an den Liedern von Beowulf, von Aethelstan und Byrhtnoth zu ergößen pflegten, eine neue, fremdartige Welt erschlossen worden, wo Alles weicher, anmuthiger, aber auch kleiner war als daheim. Ebenso hatte die Alexandersage in einem Briefe Alexanders an Aristoteles\*) ihren ersten Einzug in englisches Gebiet gehalten, und staunend las man dort von den Wundern des Orients.\*\*)

So zeigen sich in England vor der normannischen Eroberung bereits Erscheinungen, welche das ritterliche, romantische Mittelalter ankundigen. Reime zur Entwicklung im Sinne biefes Mittelalters waren vorhanden, neue Keime würde der Wind von Süden und Often her hinzugetragen haben, und wer will behaupten, baß der Boden unfähig gewesen, neue Frucht zu tragen, wenn nicht die Normannen durch ihre gewaltsame Eroberung ihn neu beftellt hatten? Es ift leicht, in den politisch-socialen Berhaltniffen bes englischen Reichs unter Cabward und Sarold die Seiten aufaudeden, die nothwendig gur Berrüttung deffelben hatten führen muffen: die wachsende Macht des Großgrundbesites, den Berfall bes Standes der Freien, die Bildung der neuen großen Corlfcipes. Ebenso leicht ist es, im Geistesleben der Nation auf die Schwiekeiten hinzuweisen, welche einer innigen Verschmelzung ber altnationalen Anschauungen mit den Ideen, die im elften Jahrhunbert die Welt zu beherrschen begannen, entgegenstanden. Betrachtungen find aber um nichts weniger mußig als biejenigen, welche der Geschichte zum Trop die innere Lebensfähigkeit bes burch äußere Gewalt zu Grunde Gerichteten darzuthun fuchen. Die Geschichte hat immer Recht und bedarf keines Anwalts.

<sup>\*)</sup> Epistola Alexandri ad magistrum suum Aristotelem de situ Indise, Narratiunculae anglice conscriptae, ed. T. O. Cockayne ©. 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> De rebus in Oriente mirabilibus, a. a. D. S. 33 ff.

## Bweites Buch. Die Uebergangszeit.

Tant ont li conteor conté Et li fableor tant fablé Por lor contes ambeleter Que tot ont feit fables sanbler.

Wace.

. 

Seit dem Ausgang des neunten Jahrhunderts waren die Normannen an der nordfranzösischen Ruste zu beiden Seiten der unteren Seine seghaft geworden. Um das Jahr 912 nahm ihr Kührer Grolf (Rolf, Rollo) die terra Northmannorum von König Karl dem Einfältigen zu Lehen, heirathete des Lehnsherrn Tochter und ließ sich taufen. So bilbete sich, im Lauf der Zeit um Bessin und Cotentin vergrößert, die Normandie als ein französischer Basallenstaat, in politischer Hinficht bedeutend felbständiger als die bänischen Gebiete in England sich zu behaupten vermochten, bagegen noch weniger national gefärbt als diese. Wie kosmopolitisch jenes mit verschiedenen fremden Bestandtheilen versetzte nordische Viratenvolk war, zeigte sich erft recht einer Cultur gegenüber, welche ber eignen nicht blos weitaus überlegen, fondern, wie die Sprache, die fie vermittelte, eine durchaus fremdartige war. Des Landes und Besiges froh, vermählten die Normannen sich mit romanischen Frauen, benen natürlich die Erziehung ber Rinber anheimfiel. So wurde in unglaublich furzer Zeit Alles Chrift und Frangose. Sauptstadt des Berzogthums, in Rouen, hatte man ichon unter Wilhelm Langschwert, dem Sohne Hrolfs, die Sprache der Bäter vergessen. Die Männer späterer Generationen bewahrten nur noch eine dunkle Erinnerung an die Herkunft ihres Bolkes. Im elften Jahrhundert unterschied ber normannische Stamm in Frankreich sich von der übrigen Bevölkerung des Nordens um Richts mehr als die Bewohner einer Proving sich überhaupt von denen einer andern unterschieben.

Das aber, was fie kennzeichnete und wodurch sie sich hervorthaten, war charafteriftisch für die Jugend bes Stammes sowohl als für seine Bergangenheit. Gin frischer Aug von Leben und Energie geht durch alle ihre Unternehmungen: Nichts wird läffig, Alles ftramm und eifrig betrieben und gründlich abgemacht. feltenem Grade verbinden fie das Feuer der Begeifterung mit einem klaren, auf das Braktische gerichteten Blick, mit einem feinen Inftinct für die lebensfähigen, gutunftsmächtigen Rrafte ber Beit. Die politische Organisation ihres Herzogthums legt schon früh Reugniß ab von jenem Beruf gur Staatenbilbung und Befetgebung, der sich später an größeren Aufgaben bewähren follte. Auf religiöfem Gebiete ichließen fie fich ber ftrengften Form ber damaligen Orthodoxie an. Das Mönchswesen findet in der Normandie den gunftigften Boden zu feiner Entfaltung. Gine Menge von Rirchen und Rlöftern erheben sich; in Verbindung bamit Schulen, beren Ruf bald weit und breit erklingt. Bon entscheibender Bedeutung für den Aufschwung wissenschaftlicher Thätigkeit in ber Normandie war die Eröffnung der Klofterschule zu le Bec (i. 3. 1046) durch Lanfranc von Pavia. Unter den zahlreichen Schülern, welche ber Ruf bes großen Theologen bahin jog, fand fich bald auch derjenige ein, der feines Lehrers ebenbürtiger Nachfolger werden sollte: Anselm von Aosta. Neben den Bekampfer bes Berengar von Tours, ben gelehrten Begründer ber Herrschaft Roms auf dem Gebiete des Dogmas, stellt fich der fromme und tiefe Denker, beffen kuhne Speculationen ber mittelalterlichen Schulphilosophie eine neue Epoche eröffneten.

Der alte normannische Trieb zu Wanderungen und Abenteuern befriedigte sich jeht auf Pilgersahrten und durch Kriegszüge, welche einzelne Schaaren junger Normannen im Dienste irgend eines fremden Fürsten oder auf eigne Rechnung im Gesolge eines heimischen Großen machten. Oft waren die Pilger zugleich Krieger, hatten die Kriegszüge religiöse Ziele. Wo es galt, den Kampf gegen den Feind der Christenheit, gegen die Mauren und Araber auszunehmen, standen die Normannen in erster Schlachtreihe und

zeichneten sich durch Bravour und Gewandtheit aus. So in Spanien, auf Sicilien, in Apulien und Calabrien. Ihrer Kühnheit und Berschlagenheit gelang es, ganz Unteritalien, später auch Sicilien zu erobern. In Italien war es, daß jenes merkwürdige Bündniß zwischen dem Papstthum und den Normannen geschlossen wurde, welches der Geschichte des elsten Jahrhunderts sein Gepräge ausgedrückt und die weitreichendsten Folgen erzeugt hat.

So ftanden die Normannen um die Witte des elften Jahrhunderts an der Spize der abendländischen Nationen, berühmt durch triegerische Tugend und diplomatische Gewandtheit; eifrige Söhne der Kirche, Säulen des Papstthums; Vermittler des französischen Elements, zu dessen Entwicklung sie mächtig beigetragen; durch ihre Anschauungen, Sitte und ganze Cultur die ersten Repräsentanten des Ritterthums, die ersten Bethätiger jenes Geistes, der gegen den Schluß des Jahrhunderts in den Kreuzzügen nicht ohne ihre eifrige Witwirkung — zur vollen Entfaltung gelangen sollte.

Im Lichte eines Kreuzzuges ließ auch Herzog Wilhelm, jener gewaltige Herrscher von eiferner Willensstärke und unerschöpflichen Hülfsquellen, den Rug erscheinen, den er gegen England unternahm. Auch Rom, deffen Interessen wiederum mit den normannischen zusammenfielen, vermochte er dazu, sein Unternehmen zu fegnen, und jest strömte ihm von allen Seiten Sulfe zu. Mit einem vortrefflich ausgerüfteten Beere, beffen normannischer Rern durch Schaaren aus den verschiedensten Gegenden Frankreichs und ben anliegenden Landstrichen verftärkt war, setzte er über den Ranal, landete und marschirte nach Hastings. Raum hatte Harold mit großer Unstrengung ben nördlichen Feind bezwungen, als er von Wilhelms Landung erfuhr und sich bem neuen Teind mit Aufbietung aller Kräfte entgegenwarf. Bei Senlac wurde bann in langwierigem, blutigem Ringen durch Harolds Tod und die schließliche Niederlage seines Heeres ber Streit entschieden, ber Grund gelegt zur Eroberung Englands, die das Jahr 1071 vollendet fah.

Seit der Einführung des Christenthums hat keine Begebensheit die Entwicklung der englischen Nation in dem Maße bestimmt wie diese Eroberung, deren Bedeutung über die eines Dynastieswechsels weit hinaus ging.

Durch dieselbe erhielt England eine fremde Aristokratie, fremde Richter und Beamte, fremde Bischöfe und Aebte, zum großen Theil auch in seinen Rlöstern fremde Monche. Gin neuer Geist brang in das englische Staatswesen ein, ber Geist eines romanischen Keudalstaates, der freilich hier an den möglichst geschonten nationalen Institutionen, vor allem an ber Macht eines Königthums, bem nicht nur die Kronvasallen, sondern auch beren sämmtliche Hintersassen den Gid der Treue zu leisten hatten, eine wirksame Schranke fand. Eine fremde Sprache wurde am Sofe, auf den Burgen der Barone und Ritter gesprochen und brang allmählich in die Gerichtshöfe und in das Reichsparlament ein, in demselben Maße wie der dreimal jährlich wiederkehrende königliche Softag, zu bem nur Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte, Grafen, Barone und Ritter erschienen, das alte Witenagemot außer Brauch sette. Fremde Sitten wurden in den höheren Kreisen herrschend. Normannische Bauten begannen sich allerorten zu erheben. Gine normannisch = französische Litteratur fing an sich in England zu entfalten.

Die Entscheidungsschlacht des Jahres 1066 stellt in ihrem Berlauf und ihrem Ausgang gleichsam symbolisch einen großen Wendepunct in der Geschichte Englands, ja Europas dar. Aus den Thaten Harolds und seiner Getreuen schimmert es wie ein prächtiges Abendroth des alten deutschen Heldenthums; auf die Normannen fällt das junge Licht des romanischen Wittelalters, welches hier den Ansang macht, sich die germanische Culturwelt zu unterwerfen.

## II.

Als die Normannen bei Senlac in die Schlacht zogen, stimmten sie das Rolandslied an. Es ist also kein Zufall, wenn die

ältefte Geftalt dieser ehrwürdigften und gewaltigften aller franzöfischen Dichtungen uns in einer anglonormannischen Sandschrift überliefert ist. So fest war ber normannische Stamm mit ber französischen Nationalität verwachsen, daß die vorzugsweise in der Isle be France lebendigen Erinnerungen an die einstige Größe bes Frankenreichs, die Sagen von Karl bem Großen und Roland. welche die Grundlage des frangösischen Nationalepos bilbeten, ihm in Fleisch und Blut übergegangen waren. Doch nicht blos biefes. Ein positiver und mächtiger Ginfluß auf die Entwicklung jenes Epos war von den Normannen ausgegangen. Wer anders als fie hatte die Ideen neu belebt, welche - jene alten Ueberliefe= rungen durchdringend - fie jum Spiegelbild bes Bewußtseins ber Gegenwart erhoben: bie Ibee bes im Dienste Gottes und ber Rirche fämpfenden Belbenthums, die Idee von der großen Miffion bes Frankenvolks? Und andrerseits: hatten die Normannen nicht hülfreiche Sand geleiftet bei der Verdrängung der alten farolingi= schen Dynastie durch eine neue, echt frangösische? — ein Dynastiewechsel, welcher deutlich bekundete, daß aus romanisch = keltischen und germanischen Elementen eine neue Nation hervorgegangen war, und der es ermöglichte, daß die Erinnerung an den ursprüng= lichen Gegenfat jener Clemente allmählich aus bem Bewußtsein verschwand. So hat der normannische Stamm dem frangosischen Nationalbewußtsein und der ersten Aeußerung desselben, dem nationalen Epos mit zur Geburt verholfen.

Das Rolandslied ist das Werk eines Bolkes, das besser auf die Poesie der That als die des Wortes sich versteht. Wie spröde und nüchtern, jeden Schmuck verschmähend ist die Darstellung! Aber wie gewaltig ist die Conception des Ganzen, wie einheitlich und geschlossen, in allen Theilen von der herrschenden Idee durchsleuchtet ist die Composition! — Roland, der treue Basall seines großen Oheims, der Hort der christlichen Sache, welche zugleich die Sache Frankreichs ist, der Kitter ohne Furcht und Tadel, in dem die französische Nation das ideale Abbild ihres eignen Wesens erblickte, fällt als das Opfer schnöden Verrathes und der eigenen

zu hoch gesteigerten Shrliebe. Aber sein Tod wird blutig gerächt, und indem die Feinde des Glaubens eine völlige Niederlage erleiden, siegt trotz dem Untergange des Helden, ja durch seinen Untergang die Sache, der er sein Leben lang gedient hatte.

Geift und Stil dieser Dichtung mag uns eine Stelle vergegenwärtigen, deren Wirkung es keinen Eintrag thut, wenn sie nun schon unzählige Wale von Litterarhistorikern citirt worden ist. Sie betrifft Rolands Ende.

Graf Roland lag unter einer Fichte, nach Spanien hat er sein Antlit gekehrt, Mancherlei trat ihm da in die Erinnerung: die vielen Länder, die der Held erobert hatte, das süße Frankreich, die Männer seines Geschlechts, der große Karl, sein Lehnsherr, der ihn auserzog. Da kann er Thränen und Seuszer nicht zurückdrängen. Aber auch seiner selbst will er nicht vergessen, er bekennt sich als Sünder und sleht Gott um Erbarmen: Bahrheit des Baters, die niemals trog, die Sanct Lazarus vom Tode auserweckte und Daniel vor den Löwen rettete, rette meine Seele aus allen Gesahren, die ihr drohen wegen der Sünden, die ich in meinem Leben übte! Seinen rechten Handschuh reichte er Gott zur Buße dar, Sanct Gabriel hat ihn aus seiner Hand empfangen. Ueber seinen Arm hielt er das Haupt geneigt, mit gesaltenen Händen ist er hingeschieden. Gott sanct Gabriel; sie tragen des Grasen Seele in das Paradies.\*)

Wie ein altdeutscher Held gedenkt Roland im Sterben seiner Siege, seines Lehnsherrn, seiner Sippe; keine zarte Empfindung für die zurückgelassene Geliebte — für Alda, die seinen Fall nicht überleben wird — mischt sich ein. Aber er gedenkt auch seines ewigen Heiles und bekennt seine Sünden, er stirbt als Basall, als Streiter Gottes, der seine Seele zu sich nimmt. Das christliche Element hat mit dem deutschen Heldenthum jene innige Berbindung eingegangen, welche für das französische Epos wie sür die französische Nation jener Zeit charakteristisch ist. Eine solche Durchdringung beider war nur möglich bei einem Bolk, welches — wie die Westfranken und wie die Normannen — seine heidensiche Vergangenheit zugleich mit der Muttersprache vergessen,

<sup>\*)</sup> Chanson de Roland, ed. Theodor Müller &. 2375-2396.

welches mit fremden Bestandtheilen zu einer neuen Nationalität sich verschmolzen hatte.

Eine romanische Nation tritt uns hier entgegen, beren Beift sich fast noch klarer in der Form als in dem Inhalt ihres Epos ausprägt. Der Bers ruht hier nicht auf benjenigen Sylben, welche vermöge ihres Bedeutungsgehalts mit größerer Rraft hervorge= stoßen werben, sondern jede Sylbe erscheint zunächst als gleich= berechtigt, und der Bers baut sich gleichsam aus rhythmischen Atomen auf, beren Rahl seinen Charafter bestimmt. Ihre Ordnung bestimmt ihn nur in so weit, als die Arfis am Bersschluß und in ber Cafur ftets eine betonte Sylbe erforbert. Statt ber Allitteration, welche Worte und Begriffe hervorhebt, tritt hier der Endreim in feiner ursprünglichen, nur die Bocale ergreifenden Geftaltung (Affonang) auf, um die Einheit bes Berfes anzuzeigen und die einzelnen Berfe gur Ginheit größerer rhythmischen Syfteme zu verknüpfen. Diefe Syfteme find hier noch von höchfter Gin= fachheit: fortlaufende Affonanz verbindet eine beliebige Anzahl zehnsplbiger Zeilen zu einem auch inhaltlich fich abschließenden Ganzen.

Mit ebenso einsachen Mitteln operirt die Darstellung. Wenn sie in größerm Maße als die prosaische Rede sich der Appositionen und Spitheta bedient — und auch dies läßt sich nicht ohne Sinschränkung behaupten —, so sind diese Appositionen und Spitheta an sich um Nichts sinnlicher oder bildlicher als die, welche man im täglichen Leben anwandte, haben nichts Räthselhaftes und nichts Poetisches an sich. Bilder, Metaphern stellen sich überhaupt sehr selten ein, von Gleichnissen hat man im ganzen Rolandslied ein einziges nachgewiesen. Die Satzügung ist noch wenig entwickelt, zum Ausdruck complicirterer Gedankengewebe durchaus ungeeignet. Ohne Verslechtung und vielsach ohne Verknüpfung wird ein Sätzchen einsach an das andere gereiht. Die Wortstelslung ist freier als in dem spätern Französisch, jedoch hinlänglich gebunden, um stets klar und durchsichtig zu sein.

Wenn nun der Dichter mit so geringen Mitteln eine großartige

Wirkung erreicht, fo beruht bas barauf, baß feine Seele von groß= artigen Ideen und Empfindungen erfüllt ift, daß er bie Bilber und Scenen, welche er darftellen will, mit großer Rlarheit und Beftimmtheit schaut, daß er den Ueberblick über die äußere und innere Ordnung der Begebenheiten festzuhalten weiß, daß er endlich mit dem einfachsten Ausdruck für seine Anschauungen sich begnügt. Daber die Lebendigkeit und Anschaulichkeit seiner Darstellung, welche bald begeisternd, bald rührend und erschütternd wirtt, daher seine Kähigkeit, bas Bor= und Nacheinander der Dinge klar auseinander zu halten, die Motive nach ihrer Bedeutung abzustufen und so unser Interesse rege zu erhalten und zu steigern. Sein Gesichtstreis ist freilich beschräntt, sein ästhetischer wie sein ethischer Sinn einseitig gebildet; Situationen, Die sich gleichen, durch Runft ber Darstellung zu bifferenziren hat er noch nicht gelernt; nur wo die Handlung einen Gipfelpunct erreicht, erhebt auch der Dichter fich zu echter Größe. Es ift die Dichtung eines hochbegabten, aber noch wenig entwickelten Bolks, bessen Beift von wenigen gro-Ben Ibeen gang erfüllt wird und das für diese Ibeen in jugend= lichem Feuer erglüht.

Aus dem Geiste, der das Rolandslied geschaffen, gingen die Kreuzzüge hervor.

In der Zeit der Kreuzzüge und unter dem Einfluß des Culturumschwungs, der von ihnen ausging, begann dann für die französische Nationalepik eine neue Spoche der Entwicklung und Fortbildung. Gesteigerte Culturverhältnisse hatten die höhern Stände von der Masse der Nation schärfer gesondert, eine ritterlich hösische Dichtung blühte auf, und die Volkspoesie hätte baldiger Verkümmerung und Entartung nicht entgehen können, wenn nicht der Stand der sahrenden Spielleute und Sänger, der jongleurs sich ihrer angenommen und als Vermittler zwischen den verschiedenen Klassen der Gesellschaft die Traditionen des nationalen Spos weitergeführt hätte. Unter der Pflege der Jongleurs gewann das Spos an Ausdehnung und Mannigsaltigkeit, an Reichthum der Gestalten und Situationen, was es an innerem Gehalt

einbüßte. Es entstand eine große Anzahl selbständiger Dichtungen, beren Keime in der Volkspoesie schon vorhanden gewesen waren, die aber jetzt vollständige epische Ausgestaltung und Ausschmückung erhielten. Unerschöpslichen Stoff bot die Erinnerung an den großen, Jahrhunderte lang fortgesetzten nationalen Kampf gegen die Ungläubigen. Daneben traten die Fehden der späteren Karolinger mit ihren Basallen — Fehden, welche die Dichtung fast alle den großen Karl selbst aussechten ließ. Seltener bewegt sich die Darstellung in mehr biographischer Weise um Karl oder andere Mitzglieder seines Hauses. Dagegen sehlt es den entlegenern Provinzen des Reiches nicht an selbständigen Sagen, die sich zu besondern epischen Kreisen ausbilden, wenn gleich die Anziehungstraft, die vom Mittelpunct ausgeht, auch ihren Bau bestimmt.

Diefer ganzen epischen Entwicklung, wie fie feit bem Ausgange bes elften Jahrhunderts in Frankreich fich vollzog, blieb das anglonormannische England ziemlich fremd, sagen wir lieber: es nahm im Ganzen nur receptiv an ihr Theil. Auch jenseits des Ranals fuhren die Normannen fort, den Liedern von Rarl und seinen Rämpfen, seinen Basallen und feinen Gegnern gerne ju lauschen, die epischen Sänger, die von dem Continent herüberkamen, wohl zu empfangen und zu bewirthen; aber die Zeit, wo der norman= nische Stamm in Die frangösische Nationalepit schöpferisch eingegriffen hatte, war vorbei; die zahlreichen Keime epischer Production, die er in Frankreich ausgestreut, gelangten nicht durch seine Pflege zur Entfaltung. Er fühlte fich in England felbständig, von ber französischen Nation losgelöft, bald begann er sich auf dem fremben Boden heimisch zu fühlen. Neuen großen Aufgaben sah er fich gegenüber; wie hatte er biese zu lösen vermocht, wenn er in demfelben innigen Zusammenhange mit dem französischen Boltsgeift geblieben wäre wie in früheren Zeiten? Auch bei ben Normannen ber Normandie bilbete fich bald ein Gefühl bes Gegensates zu ben eigentlichen Franzosen aus, bas feit der Mitte bes zwölften Jahrhunderts fich bedeutend verschärfte und schließlich in bittern Sak überging.

Dazu kam ein Andres. Mit dem elften Jahrhundert ging das normannische Heldenzeitalter zu Ende. Es legte sich das Feuer der Begeisterung für jugendliche Ideale. Der nüchterne, auf das Praktische, Nügliche gerichtete Zug machte sich im Charakter des Stammes wieder stärker geltend; zugleich ein gewisser Hang zur Ironie, zu leisem Spott.

Es ist bezeichnend, daß noch vor dem Ausgang des elften Jahrhunderts unter den Normannen eine Dichtung wie der Charlemagne entstehen konnte.

Das Gedicht gehört dem französischen Nationalcyclus an, nimmt aber darin eine Ausnahmestellung ein. Man ist beinahe versucht, es für eine Parodie der chansons de geste anzusehen.

Der Dichter schöpft aus der schon im zehnten Jahrhundert verbreiteten volksthümlichen Tradition von Karls Reise nach dem heiligen Lande. Man brachte damit die in Saint Denis befindlichen Reliquien in Zusammenhang. Im Charlemagne — und das ist nicht unwichtig für die Entstehung der Graalsage — bringt Karl aus dem Morgenlande auch die Schale mit, deren Christussich bei der Abendmahlsseier bedient hatte.

Mit dieser ehrwürdigen Tradition hat nun der normannische Dichter ein Motiv verslochten, das dem Tone des Fabliau bester entsprochen hätte als dem des Epos. Am Hose des Kaisers Hugo von Konstantinopel geriren Karl und seine zwölf Pairs sich unter einander als arge Renommisten und machen sich anheischig, allerlei Kunststücke — von zum Theil moralisch bedenklichem Charakter — auszusühren. Gezwungen ihre scherzhaften Prahlreden zu verwirklichen, ziehen sie sich nicht ohne übernatürliche Hüsse glücklich aus der Verlegenheit. Daß trohdem der Charakter dieser Helben nicht in den Stand gezogen wird, daß namentlich Karl seine Würde nicht einbüßt und daß bei dieser seltsamen Verquickung eines religiösen und eines frivol weltlichen Elements das erstere nicht zu Schaden kommt, — ist ein starkes Zeugniß für den Tack und die Begabung des Dichters.

Nach mehr als einer Seite hin anziehend, interessirt der arlemagne uns auch durch seine Form. Die epische Tirade & Gedichts besteht nicht aus Zehnsulblern, sondern aus Alexanzinern, die uns hier zum ersten Wal begegnen und der französizen Nationalepit im Uebrigen noch lange fremd bleiben.

Besser als die lebendige Volkspoesie ließ sich Wissenschaft und tteratur nach England verpflanzen.

Frankreich war damals und wurde immer mehr das Centralsnd wissenschaftlicher Cultur in Europa, und die Normandie hm an der geistigen Bewegung, die es durchzog, regen Antheil. ie Klosterschule zu le Bec übte unter Lanfranc und Anselm eine weite Fernen wirkende Anziehungskraft.

Schon vor der Eroberung fehlt es nicht an wissenschaftlichen eziehungen zwischen England und bem benachbarten Continent. ngländer vollenden in frangösischen oder flandrischen Rlöftern re Ausbildung, frangösische ober flandrische Geiftliche ziehen nach agland, wo man ihre Kenntnisse und ihre Arbeitskraft gerne rwerthet. Welchen Aufschwung mußte biefer Bertehr nehmen, 8 England burch taufend Fäden mit der Normandie verknüpft ir, als Lanfranc auf bem erzbischöflichen Stuhl von Canterbury B und die englische Kirche und ihren Klerus energisch zu romafiren begann. England — freilich nicht fofort deffen Bevölkeng englischer Zunge - wurde gang in ben Strom wissenschaft= ben Lebens hineingezogen, der auf dem Continent circulirte. lächtig wirkte ber Ruhm und die Bluthe ber frangofischen Schulen, ese geistige Gemeinschaft zu erhalten und stets neu zu beleben; r allem der Glang, den im zwölften Jahrhundert die Parifer niversität auszustrahlen begann. Taufende und aber Tausende n lernbegierigen Jünglingen wanderten von der britischen Insel ich dem Hauptsitze ber scholaftischen Wiffenschaft, dem die in den ften Anfängen befindliche Orforder Sochschule noch teine ernfte oncurrenz machen konnte. Die neuen Theorien, welche franzöche Denter aufstellten, die Rampfe, welche im Schoof ber französischen Kirche und Theologie ausgefochten wurden, fanden in England sofort ihren Widerhall.

Eine reiche wissenschaftliche und firchliche Litteratur in lateinischer Sprache blüht balb nach ber Eroberung in England auf. Unter ben zahlreichen normannischen und überhaupt ausländischen Rlerikern, die im Gefolge ber Eroberer nach England kamen um dort Pfründen und Chrenftellen zu erwerben, die beften Blate in den bestehenden Rlöstern einzunehmen oder neugegründete Rlöster zu füllen —, fanden fich manche, die wissenschaftliche Bildung mit energischer Broductivität verbanden. Durch Vertrautheit mit den lateinischen Rlaffitern, durch die Reinheit ihres lateinischen Stils waren sie den enalischen Geistlichen durchaängig weit überlegen, ebenso durch ihre dialettische Bildung. Bald sehen wir einen Theil bes einheimischen Klerus sich ben Ankömmlingen anschließen, von ihnen lernen und in ihrem Sinne mitarbeiten, Ginige fogar in weiter Ferne neue Reime wissenschaftlichen Aufschwungs sammeln, während Andere in einer Art nationaler Absonderung auf einem antiquirten Standpunct verharren. In der zweiten und britten Generation sehen wir neben neuen Einwanderern und Männern englischen Blutes die Söhne der Eroberer, zum Theil Rinder aus national-gemischten Eben, ferner auch Wallifer die Fahne ber Wissenschaft hochhalten, die immer zahlreichere Jünger um sich versammelt.

Die verschiedensten Zweige wissenschaftlicher Thätigkeit wurden in England gepflegt, auf beinahe allen Gebieten bedeutende Werke zu Tage gefördert.

Als Erzbischof von Canterbury schrieb Lanfranc um 1080 jenen berühmten Liber scintillarum, in dem er die Theorie der Transssubstantiation als die orthodoxe Abendmahlslehre versicht und Berengars von Tours entgegenstehende Ansicht, die übrigens den Anschauungen der altenglischen Kirche nahe stand, als eine keherische darzustellen sucht. In England versaste Anselm (+ 1109) seine Schrift De incarnatione Verbi, hier begann er den Tractat Cur deus homo?, den er in Italien vollendete; in England schrieb

er in späteren Jahren seine Abhandlung De voluntate und die tiefsinnige Untersuchung De concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae Dei cum libero arbitrio. Der Mönch Osbern zu Gloucester (um 1150) versaste einen Commentar zum Bentateuch und zum Buch der Richter. Der gelehrte Robertus Pullus, der in Oxford Borlesungen über die h. Schrift hielt und später (1144 und 45) in Rom Cardinal und Kanzler der römischen Kirche wurde, stellte eine Art Compendium der theologischen Wissenschaft zusammen (Libri sententiarum). Hugo von Rouen († 1164), der scharssinnige Versasser der Quaestiones theologicae, Robert von Melun († 1167), der in seiner Summa sententiarum (oder Summa theologiae) seine Speculation einen kühnen Flug nehmen läßt, gehörten während eines Theils ihres Lebens, der Letztere auch durch seine Gedurt und seinen Tod, Engsland an.

Schwer übersehbar ift die ascetische und erbauliche Litteratur sowie die Menge der Beiligenleben, die in jener Beit an's Licht traten. Für manche von den altenglischen Schriftstellern ignorirte Heilige, zumal irische und wallisische, wurde hierbei der Kreis ihrer Berehrer erweitert; mährend andererseits einige englische Heilige vor der scharfspürenden normannischen Orthodoxie Mühe batten, sich in ihrer Burbe zu behaupten. Auch auf diesen eigent= lich monchischen Litteraturgebieten sehen wir übrigens einen fei= nern Geschmack, eine bessere Latinität allmählich zur Geltung gelangen, wie denn die bedeutendsten Schriftsteller es nicht ver= schmähten, dahin gehörige Stoffe zu bearbeiten. Nicht wegen hervorragender klaffischer oder gar äfthetischer Bilbung, wohl aber wegen einer ber Mystif verwandten Innigkeit bes Gemuths möge hier der monchisch beschränkte, streng ascetische, aber von wärmster Christenliebe erfüllte Ailred (Aethelred) von Rievaux († 1166) Erwähnung finden, der Berfaffer des Speculum charitatis, des Dialogs De spirituali amicitia, des Liber de institutione inclusarum und sablreicher anderer, theologischer und hiftorischer Schriften.

Die mathematischen und Naturwissenschaften fanden eifrige Bflege. Bereits um 1082 taucht in Gerland der Berfasser eines Computus und einer Abhandlung über den Abacus auf. neuen Computus (ober Compotus, wie er schreibt) verfaßte um 1124 Roger mit dem Beinamen Infans. Um diese Reit hatte Athelard (Aethelward) von Bath bereits begonnen, die reicher entwickelte und tühner vorgehende Wiffenschaft der Araber, die er in ihrer Beimath aufgefucht, dem Abendlande zugänglich zu machen, theils in Uebersetungen mathematischer und aftronomischer Schriften barunter der Elemente des Eutlid —, theils in mehr felbständigen Compilationen und Abhandlungen. Bon einer leibenschaftlichen Liebe für wissenschaftliche Erkenntnig befeelt, einer Leibenschaft, bie er in der Schrift De eodem et diverso im Gewande einer anziehenden Allegorie dargestellt hatte, kampfte er muthig gegen den das Abendland beherrschenden blinden Autoritätsglauben und vertrat die Rechte der Vernunft, während er das Vernunftgemäße ber neuen von den Arabern entlehnten physikalischen Theorien barzuthun suchte — vor allem in seinen Quaestiones naturales. Um 1140 fak ber Anglonormanne Robert de Retines mit seinem . Studienfreund, dem Dalmatier Hermann, zu ben Füßen arabischer Lehrer zu Evora in Spanien, namentlich mit aftronomischen Studien beschäftigt, die er dann auf den Wunsch des Abtes von Clung, Beters des Chrwürdigen, unterbrach, um den Koran in's Latein zu übertragen.

Neben der Wissenschaft nahm auch die lateinische Poesie einen neuen Aufschwung. Wenn in dem Gedicht auf die Schlacht bei Senlac (De bello Hastingensi oder de Hastingae praelio) von Bischof Guy von Amiens, der i. J. 1068 die Königin Matilda als Almosenier nach England begleitete, die Form tief unter der Bedeutung des Inhalts steht, so zeigen bereits die Epigramme des Godfrid von Winchester († 1107) eine große Gewandtheit in Handhabung der poetischen Mittel, die der Autor glücklich dem Martial abgelauscht hat, eine für das Mittelalter sehr anerkennenswerthe Reinheit des Stils und der Sprache. Erhebliche klassische

dung mit großer technischer Birtuosität verband Reginald von Canterbury (um 1120), der jedoch, von dem Reize des Reimes gefesselt, in seiner langathmigen Legende des h. Malchus durch eine ununterbrochene Reihe von leoninischen Herametern das Ohr ermüdet und den Geschmack beleidigt, in kleinern Dichtungen da= gegen manchmal den richtigen Ton findet und seiner — wie es scheint, sübfrangösischen — Beimath Fagia in verschränkt gereimten Halbherametern\*) ein reizendes Loblied singt. In aut gebauten, fließenden Distichen stellte nicht lange vor der Mitte bes zwölften Jahrhunderts Laurence von Durham in seinem Hypognosticon die biblische Geschichte dar — ein Werk, das von flei-Bigem Studium flassischer Autoren zeugt und dem es ebensowenig an hübschen Ideen wie an Elegang des Ausdrucks gebricht; mabrend er in ber Consolatio pro morte amici in den Spuren des Boetius wechselnde, nicht ohne Kunft gebaute Abythmen in profaische bialogische Darstellung einmischt. Auch Laurences Reit= genosse, ber vorzugsweise als Historiter bekannte Beinrich von Huntingdon, versuchte sich mit Glück auf verschiedenen Gebieten bem bibattischen, lyrischen, epigrammatischen — ber Poesie.

Am meisten Bebeutung für die Gegenwart darf wohl die historische Litteratur jener Zeit beanspruchen. Eine normannische Geschichtschreibung gab es bereits seit dem Ausgang des zehnten Jahrhunderts. Damals schrieb Dudo von S. Quentin in lebendigem, schwungvollem, nicht selten auch schwülstigem Stil und in vielsach barbarischem Latein seine drei Bücher über die Sitten und Thaten der ersten normannischen Herzöge (bis auf den Tod Richard I., 1996). In der zweiten Hälfte des elsten Jahrhunderts entstanden dann die in etwas einsacherer, knapperer Form gehaltenen Historiae Normannorum des Wilhelm von Jumidges, der, für die Zeit der älteren Herzöge durchaus auf seinen Vorgänger sußend, die gesschichtliche Darstellung dis über die Schlacht bei Senlac hinaus

<sup>\*)</sup> Beziehungsweise in hexametern mit Mittel- und Enbreim von folgender Bilbung:

fortführte und seinerseits bald nach 1135 einen anonymen Fortsetzer sowie nachber auch Interpolatoren fand. Ein anderer Wilhelm, der von der Stadt, wo er seine Jugendbildung exhielt, den Namen von Poitiers führt, und der, in die Normandie zurückgetehrt, zuerst als Kriegsmann, dann als Hostaplan des Eroberers thätig war, schließlich aber Archidiaton zu Lisieux wurde, beschried das Leben und die Thaten seines mächtigen Gönners in einer den Ton wärmster Panegyrit athmenden, dabei aber eine Fülle interessanter Thatsachen enthaltenden Schrift (Gesta Guilelmi ducis Normannorum et regis Anglorum), deren Form das nicht ganz erfolglose Bemühen verräth, den klassischen Mustern, denen auch zahlreiche Floskeln abgeborgt werden, nachzustreben.

Auf englischem Boden sehen wir nach ber Eroberung ein reges hiftorisches Interesse sich bethätigen, das bis in die bochsten Kreise bes Klerus reicht. Als Beispiel möge uns jener zu Beauvais geborene Ernulf gelten, ber 1107 Abt zu Beterborough, 1114 Bischof von Rochester wurde und dem die Geschichtsforschung die unter dem Namen Textus Roffensis bekannte wichtige Urkundensammlung verdantt. — Zahlreiche Biographien und Specialchroniten entstanden an den verschiedensten Orten. Daneben aber auch Werte von umfaffenderer Tendenz und allgemeinerer Bedeutung. Der englische Mönch Cadmer von Canterbury, der warme Anhänger und Bewunderer Anselms, beschrieb die Geschichte seiner eigenen Reit in der Historia novorum (die Beriode von 1066 bis 1122 umfaffend), welche eine hochwichtige Geschichtsquelle bildet und in der Vita Anselmi beffelben Berfaffers eine werthvolle Erganzung findet. Orbericus Bitalis (1075 bis nach 1143), ber Sohn eines verheiratheten Priefters aus Orleans, jedoch in England (am Ufer bes Severn) geboren und bis zu seinem zehnten Jahre erzogen, schrieb in der Abtei S. Eproult in der Normandie, wo er fast fein ganges fpateres Leben zubrachte, eine Historia occlesiastica in breizehn Büchern, in welcher er eine große Anzahl der verschiedensten Quellen - zumal frangösische und normannische, aber auch englische — benutte und zum Theil vollständig in seinen Text aufnahm. Das weitschichtige Wert, dessen Theile nicht zur selben Zeit und nicht alle in der Ordnung entstanden, die ihnen schließlich angewiesen wurde, bietet zuerst eine Chronit von der Geburt Christi dis auf die Zeit des Autors, welche namentlich kirchliche Dinge berücksichtigt, behandelt dann die Geschichte der normannischen Ariege und der normannischen Kirche dis auf den Tod des Ersoberers, um schließlich die historische Darstellung dis auf das Jahr 1141 sortzusühren. Sine reiche Fundgrube anziehenden, zumal culturhistorisch wichtigen Materials, das allerdings besserer Sichztung bedurft hätte, ist Ordericus Kirchengeschichte für die Zeit nach der Eroberung von großer Bedeutung.

Mehr abseits von dem Strome normannischer Geschichtschreibung, wenn auch nicht unberührt von dem geschichtlichen Sauche, ber jene Zeit durchweht, - ber englischen Bergangenheit jugewandt stehen Florenz von Worcester und Simeon von Durham, die beide vor Orbericus schrieben und starben. Florenzens Chronicon ex chronicis, von der Erschaffung der Welt bis auf das Todesjahr des Autors (1118) herabgeführt, bildet seinem Rerne nach eine Compilation ber bis 1082 reichenden Weltchronit bes Marianus Scotus,\*) welche es zugleich fortfest, und ber englischen Jahrbücher von Worcester. Als Geschichtsquelle fteht es an felbständigem Werth bedeutend tiefer als die Fortsehung (bis 1141), die es bald von anonymer Sand erhielt. Werthvoller, wenn auch ebensowenig origines, ist die Historia de gestis regum Anglorum (bis 1129) bes Simeon von Durham, der nicht nur aus Florenz und uns zugänglichen Redactionen ber Englischen Annalen, sonbern auch aus verloren gegangenen, nordhumbrischen Quellen schöpfen konnte.

Seit Beda, ber überdies zunächst Kirchenhistoriter war, hatte bie englische Geschichte keinen ihrer würdigen Bearbeiter gefunden; benn was die in der Nationalsprache geschriebenen Annalen Treff= liches boten, beschränkte sich doch immer nur auf die Darstellung

<sup>\*)</sup> Ein geborner Irlander, der in Deutschland zuerst als Mönch, bann als eingemauerter Rlausner lebte und 1082 ober 1083 zu Mainz ftarb.

einzelner Rämpfe, Unternehmungen, Begebenheiten ober auf turze Rückblicke. Schriftsteller aber, wie Aethelweard, wie Florenz und Simeon, schlossen sich nach Inhalt und Form durchaus ben Annalen an. Gine zusammenhängende, pragmatische Behandlung bes feit Bedas Tagen in's Unermegliche angeschwollenen Stoffs, beruhend auf umsichtiger Benutung ber damals noch reicher fließenben Quellen und in gleichmäßiger, angemeffener Darftellung ausgeführt, war nicht vorhanden. Bald nach Simeon aber trat in Wilhelm, dem Mönch und Bibliothekar im Kloster zu Malmesbury, ein Schriftsteller auf, der sich an solcher Leiftung versuchte. Von zarter Jugend an dem Studium ergeben, über den Büchern brütend, erwarb Wilhelm sich eine große Belesenheit auf den verschiedensten Litteraturgebieten. Sein Lieblingsstudium aber war die Geschichte, und da mag ihm benn frühzeitig die tiefe Rluft jum Bewußtsein getommen fein, die zwischen den alten Deiftern der Hiftorik und den neuern Annalisten und Chronisten, zumal feiner Beimath, gahnte; bald ftieg ihm auch wohl die Frage auf, ob diese Rluft nicht in etwa zu überbrücken sei. Von gefundem Urtheil und nicht ungebildetem Geschmack, war Wilhelm der Mann bagu, aus bem reichen Stoff, ben ihm feine Belehrfamteit guführte, eine richtige Auswahl zu treffen, die Ginzelheiten zweckmäßig zu verknüpfen und zu gruppiren und in ansprechender Form barzu-Rritit im Sinne unserer Zeit darf man freilich in seinen Werken ebensowenig suchen wie eine tiefere Anschauung ber geschichtlichen Entwicklung. Manche Frrthumer und Fabeln hat er anstandslos in seine Darstellung aufgenommen, beren künftlerischer gehaltene Form die Solidität des Inhalts nicht felten gefährdet hat. Sein Blid ift übrigens für einen Monch bes zwölften Jahrhunberte nicht beschränft, sein Standpunct im Gangen ein unparteiischer. Aus einer gemischten Che entsproffen, und zwar, wie wir annehmen dürfen, der Sohn eines normannischen Baters und einer englischen Mutter, war er in der Lage, den Borzügen beider Stämme gerecht zu werden und ihre Fehler nicht zu unterschäßen. Bor allem liebte er seine Beimath, zumal ben Reck Erbe, auf dem

er lebte, wo vor Jahrhunderten Albhelm gewaltet hatte und begraben lag. Mächtig zieht ihn die englische Bergangenheit an, deren ältere Epochen seit der Christianisirung ihm in einem ideasen Licht erscheinen, während das Bild der Zeit turz vor der Eroberung ihm freilich nicht ungetrübt geblieben ist von dem Nebel, den normannische Prälaten und Historiographen darüber zu versbreiten suchten. Die Ersorschung der altenglischen Geschichte, nicht am wenigsten der Litteraturgeschichte, sindet in seinen Schristen reiche Ausbeute. Unter denselben ist zunächst seine Historia regum Anglorum (von der englischen Einwanderung bis 1120) zu erwähnen, der sich später die Historiae novellae (von 1126 bis 1143) anschlossen, serner namentlich seine vier Bücher De gestis pontisicum Anglorum, sein Leben Albhelms und seine Schrist De antiquitatibus Glastoniensis ecclesiae.

Als Historiker Wilhelm von Malmesbury nicht ebenbürtig, doch als Quelle fast eben so wichtig und nach einer andern Richtung hin besonders anziehend ift Beinrich, der Archibiakonus von Suntingdon, ber, nachdem er in feiner Jugend lateinische Verfe gemacht und im Jahre 1135 in seiner Schrift De summitatibus rerum die damals brennende Frage nach dem Zeitpunct des Weltendes erörtert hatte, auf den Wunsch des Bischofs Alexander von Lincoln eine Geschichte von England unternahm, die er zuerst bis 1135, später bis 1154 fortführte. Für bie altenglische Zeit bilben Beba und die Englischen Annalen seine Hauptquellen, die er nicht selten ein= fach ausschreibt ober übersett. Zugleich aber schöpfte er aus münd= licher Ueberlieferung und aus der Bolkspoesie, und wie er aus den Annalen das schöne Lied auf die Schlacht bei Brunanburh nicht ohne einzelne Mißgriffe — in sein Latein übertrug, wie er aus jett verschollenen Dichtungen mittellateinischer Boeten mehrere Verse in seine Darstellung verwob, so glaubt man manchmal in seiner rhetorisch gefärbten Prosa, in seinen malerisch betaillirten Erzählungen den Abglanz eines verloren gegangenen Bolkslieds zu erblicken. Reich an neuen, wichtigen Nachrichten ist Die Darftellung ber anglonormannischen Zeit, besonders ber Epoche, über die Heinrich als Augenzeuge oder auf die Mittheilung von Augenzeugen und Wohlunterrichteten hin zu schreiben vorgibt.

Wie ein Eindringling nimmt sich in dem Kreise biefer Historiter Galfrid von Monmouth aus, ber im Jahre 1152 Bifchof won S. Afaph wurde und um 1154 ftarb. Der wallifischen (tymrischen) Sprache kundig, wie benn Wales feine Beimath gewesen fein mag, in der Sagenkunde verschiedener Bölker wohl bewandert, in den Boeten wohl belefen und felber mit Luft und Talent zu fabuliren begabt, unternahm er im vierten Decennium des Jahrhunderts (etwa 1132-35) in seiner Historia Britonum ein Werk großartiger Täuschung, bei bem er boch wohl weniger ber Betrogene als der Betrüger gewesen zu sein scheint. Die keltische Welt in England war in Folge ber normannischen Eroberung in eine gewisse Gahrung gerathen, die alten Reinde des britischen Stammes waren durch eine fremde Macht niedergeworfen, ihre Versuche das fremde Joch abzuschütteln furchtbar geahndet worden, im außersten Südweften ber Infel in einer Beife, welche die englische Bevolterung becimirte und die britische für eine Beile wieder emportommen ließ. Neue Hoffnungen und alte Erinnerungen wurden unter ben Relten wach, und ber frische geiftige Luftzug, ber mit ben Normannen in die Insel brang, der tosmopolitische Charatter, ben biefe - ungleich den Angeln - in allen Dingen, auch in der Litteratur bewährten, gab neue Anregung, neue Mittel, jenen Ideen feste Gestalt zu geben. Man traumte von einer Biederherstellung der einstigen Größe des britischen Reichs, man erzählte fich von Merlin und feinen Prophezeiungen. Gelehrte knüpften wohl auch den Ursprung des britischen Bolks an Troja, wie man viel früher schon bei ben Franken gethan. Der lange Zeitraum zwischen ber Anfiedlung ber Briten in Albion und bem Anfang geschichtlicher Runde schien in geheimnifvollen Nebel gehüllt, aus bem hie und da einige verschwommene, sagenhafte Geftalten bervortauchten. Die Zeit ber fächsischen Ginwanderung aber mar mit einer Angahl in Barbenliebern gefeierter Belben bevölfert, beren Ruhm jedoch überstrahlt zu werden begann von dem Ramen

Arthurs, der zuerst einen belbenmuthigen Führer der Briten, einen Sieger über die Sachsen in zwölf Schlachten, später — als unter bem Einfluß ber Karlsfage bie britischen Ueberlieferungen reichere Ausgestaltung erhielten — einen mächtigen König und Welteroberer bezeichnete. Von Arthurs Heldenthaten wie von den Anfängen ber Briten, beren Name an einen romischen Conful Brutus angeknüpft wird, handelte eine lateinisch geschriebene Geschichte ber Briten von höchst zweifelhaftem Alter, beren Autor die verschiedensten Ramen trägt, am besten aber unter bem bes Nennius befannt ift. Diefes Wert, das vielleicht nicht lange vor seiner Zeit entstanden war, legte Galfrid seiner neuen Historia Britonum ober Historia regum Britanniae zu Grunde, in dem er unter Benutung antiker Poeten und Profaiker sowie von Ueberlieferungen und Märchen der verschiedensten Art, nicht ohne seiner eigenen Phantasie die Zügel schießen zu lassen, das Gerippe mit Fleisch und Blut umtleidete und der staunenden Welt, seinen Collegen Wilhelm von Malmesbury und Heinrich von Huntingdon, die von folchen Dingen Nichts gewußt hatten, eine lange wohl geschlossene Genealogie britischer Herrscher nebst Bericht über die Städte, die sie gegründet, die Thaten, die sie verrichtet, die Erlebnisse, die fie erfahren, vorlegte. Bon Locrin, von Gordobuc, von Leir (Lear) und seinen Töchtern erfuhr die gelehrte Welt jett zum ersten Male. Bor allem aber trat die Geftalt Arthurs jest in glanzendem Lichte hervor, ein ritterlicher Ronig und Helb, von übernatürlichen Mächten begabt und beschütt, von tapfern Degen und einem glanzenden Sof umgeben, ein Mann von wunderbaren Schickfalen und einem tragischen Ende. Genaue chronologische und geographische Angaben, Anknüpfung an beglaubigte Thatfachen ber englischen und Weltgeschichte gaben ber Darstellung einen Schein von historischer Treue, ben zu erhöhen die Fiction eines britischen (also kumrischen) Buchs dienen follte, welches Galfrid bon Balther, Archibiakonus zu Orford, erhalten und als Quelle gewiffenhaft benutt zu haben vorgibt.

Gab es nun auch manche Gelehrte, die das Lügengewebe

burchschauten, die große Menge ließ sich sortreißen. Man glaubte den Erzählungen, die mit so gravitätischer Miene von einem Benedictiner, einem Bischof vorgetragen wurden, und sand jedesfalls ihren Inhalt äußerst anziehend. Der Sinn sür das Wunderbare und Geheimnißvolle sand nicht weniger als der Sinn sür das Ritterliche und Heldenhaste oder für den Glanz und die Pracht eines königlichen Lebens darin seine Rahrung, und Galsrids rhetorisch, ja poetisch gefärbter Stil ließ jene Elemente alle zur rechten Geltung kommen.

Die Wirkung des Werkes war daher eine ungeheure. Galfrids Einfluß hat sich das ganze Mittelalter hindurch gesteigert und reicht, durch tausend Kanäle verbreitet, bis tief in die neuere Zeit herein, bis Shakspere, ja bis Tennyson.

Schon vor der Mitte des zwölften Jahrhunderts fand die Historia Britonum einen Epitomator in Alfred von Beverley, der dann an seinen Auszug aus Galfrid eine aus andern Autoren excerpirte Darstellung der englischen und der normannischen Zeit (bis 1129) anschloß (Annales sive Historia de gestis regum Britanniae). Um dieselbe Zeit drangen Galfrids Erdichtungen in die normannische Nationallitteratur ein.

## III.

Die normannische Poesie in England, soweit sie uns überliesert ist, debütirt im Anfang des zwölften Jahrhunderts mit didaktischen Reimwerken und Legendichtung, denen sich dann bald eine historische Poesie anschließt. Der Zusammenhang mit der lateinischen Litteratur der Epoche liegt klar vor Augen.

In formeller Hinsicht sehen wir in diesen Dichtungen zuerst unstrophische Reimpaare angewandt. Die ältere französische Poesie ist durchaus strophisch, weil sie gesungen wurde, sei es auch zum Theil nur nach Art eines Recitativs. Auch von der Legendichtung gilt dies, nicht blos dort, wo sie wie in der Chanson d'Alexis sich des epischen Versmaßes und der sortlaufenden Assor

nz — jedoch bei bestimmter Verszahl — bedient, sondern auch rt, wo sie kürzere Zeilen, paarweise gereimt, an einander reiht, e im Lied auf Leodegar. Gelehrte Abhandlungen freilich ließen 3 zwar in Maß und Reim bringen, jedoch weniger gut singen, b sobald man zu lesen und zu singen begann, hörte die Nothendigseit auf, nach je zwei oder drei Verspaaren eine Sappause machen. So ergab sich das unstrophische Reimpaar ganz von bst. Ein anderes Resultat des Schreibens und Lesens an Stelle 3 Singens war die Verwandlung der Assonatz in den Reim, c freilich in der ersten Zeit nicht ohne gelegentliche Licenzen answendet wird.

Unter Heinrich I., der ein Zögling Lanfrancs war und e sein Beiname Beauclerc anzudeuten scheint — selber litte= risches Interesse bethätigte, dichtete Philipe von Thaun (jest jan in der Nähe von Caen in der Normandie), woher das Ge= lecht des Dichters stammen und zum Theil nach England auswandert sein mochte. Um 1113 oder 1119 entstand sein Comtus ober Cumpoz, in dem er, wie seine lateinischen Borganger, Interesse bes firchlichen Dienstes von der Zeiteintheilung d in Berbindung damit vom Thierfreis, vom Mond u. f. w. wie von den firchlichen Fest- und Fastenzeiten - zum Theil ter Hinzufügung einer allegorischen Deutung — handelt. Seine uellen bildeten Beda, Gerland und andere von ihm namhaft nannte Computisten. Diese Schrift, welche er seinen Obeim infrei von Thaun, Kaplan bes königlichen Seneschalls Pun udo) widmete, ift in unvollendeter Geftalt auf uns gekommen. 3 ist dies nicht sehr zu bedauern; denn der wenig poetische egenstand hat durch die poetische Form wenig gewonnen, und s turze — sechssylbige\*) — Versmaß, bessen Philipe sich bedient id das den Reim so häufig wiederkehren läßt, hat seinem Stil lb durch Berftümmelung, bald durch nuplose Dehnung seiner äte, entschiedenen Gintrag gethan.

<sup>\*)</sup> Das Reimpaar aus sechssylbigen Bersen kann seinem Ursprunge nach i ein leoninisch gereimter Alexandriner aufgefaßt werden.

Größere Gewandtheit zeigt er schon in seiner folgenden Dichtung, die auch ihrem Inhalte nach unterhaltender ift, seinem Bestiaire, welches er ber feit 1121 mit König Beinrich vermählten Abelheid von Löwen widmete. Es tritt uns hier ein anglonormannischer Physiologus entgegen, bessen lateinische Quellen noch nicht genau constatirt sind, ber übrigens in sustematischer Ordnung die "Thiere" (bestes) von den Bögeln sondert und dann beiden Gattungen — wie es scheint, in Folge eines afterthought die der Steine folgen läßt. Auch dieses Gedicht schrieb Philipe jum größern Theil in fechsfylbigen Berfen. In der dritten Abtheilung aber wählt er sich ein bequemeres Metrum, ben Achtfylbler, welcher in strophischer Gliederung schon in den Ge dichten von der Bassion Christi und vom Leodegar, also im zehnten Jahrhundert auftritt und in unstrophischer Gestalt die vorherrschende Versform für die gelehrte Poefie wie für den hokschen Roman und die poetische Erzählung werden follte.

Noch vor Philipes Physiologus war der Königin Adelheid eine andere Dichtung von anderer Sand gewidmet worden: die Legende bes h. Brandan, deren Verfasser sich Benedeit (Benedict) nennt und als apostoile (apostolicus) bezeichnet, was doch hier unmöglich, wie fonft gewöhnlich, soviel als Bapft bedeuten tann. Es ift bezeichnend, daß die anglonormannische Poefie gleich von Anfang an auch keltische Beilige feiert, ohne fich auf folche ju beschränken, die - wie seiner Zeit die Schottenmonche in Nordhumbrien — an der Bekehrung Englands einen Antheil gehabt hatten. Freilich war die Brandanlegende dem Stoffe nach ganz befonders einem Zeitalter gemäß, in welchem die Rreuzzüge blühten und der Menschen Blick sehnsüchtig in die Ferne mit ihren verschleierten Wundern gerichtet war. Brandan war ein irischer Abt bes sechsten Jahrhunderts, ben die — auf irischen Schiffermarchen beruhende — Legende eine Entbedungsfahrt nach bem irbifchen Baradies, der terra repromissionis sanctorum unternehmen läßt. Mit fiebzehn Gefährten, welche nicht alle bie Beimath wiebersehen, durchschifft ber heilige Abt weite Meeresstreden. Bun-

derbare Erlebniffe, seltsame, oft schreckhafte, zuweilen liebliche ober ehrwürdige Geftalten, zauberhafte Infeln, Gefahr und Noth, aus ber Gottes Sand sie immer wieder rettet, lernen fie auf ihrer Fahrt tennen; felbst in die Schrecken ber Solle werfen fie im Borüberfahren einen Blid und treffen auf einem Rels im Meere ben Berrather Judas an, ein hülfloses Opfer ber Wellen, die ihr grausames Spiel mit ihm treiben — an den wenigen Tagen, wo er von den Qualen der Hölle aufathmen darf. Endlich nach mehr als siebenjährigem herumirren gelangen fie in bas von bichten Bolten umhüllte, von einer Mauer aus Gold und Edelsteinen umgebene Baradies, wo ein Engel sie empfängt, ihnen den von Drachen und einem feurigen Schwert versperrten Rugang eröffnet und sie einen Theil der Reize und Wunder, die es enthält, schauen läßt - um fie bann erleuchtet und getröftet in die Beimath gu entlassen. - Im zehnten Jahrhundert, vielleicht gar noch früher, wurde diese Legende unter dem Titel Navigatio sancti Brendani in lateinischer Sprache aufgezeichnet. Aus dieser Quelle schöpfte der anglonormannische Dichter, der ihr im Ganzen treu folgt: brei Abentener werben übergangen, bafür bann bie Sollenftrafen bes Judas für die einzelnen Wochentage specialifirt. In feiner Darftellung tommt der Stoff, dem es an dem findlichen Reiz des Geheimnifvollen nicht mangelt - leider ebensowenig an den Ausgeburten einer tendenziös abirrenden Phantafie - zu wirksamer Geltung. Sein Stil ift einfach und flar, nicht ohne einen Anflug jener nüchternen Eleganz, welche die normannische klerikale Poesie überhaupt kennzeichnet. Gigenthümlich ift die metrische Form die= fer Dichtung. Es find turze Reimpaare, beren Verse - buchstäblich genommen — alle acht Sylben zählen. Lom Standpunct ber romanischen Verstunft aus aber muß man fagen, daß hier männlich reimende Achtfolbler mit weiblichen Siebenfolblern abwechseln. Liegt hier ein Ginfluß ber englischen Boesie vor, ber ein klingender Bersausgang gleichwerthig mit zwei Bebungen galt?

Philipe wie Benedeit fanden im Laufe der Zeit zahlreiche Nachfolger.

Nicht lange nach ihnen tauchen auch poetische Uebersetzungen der Disticha des Cato, der Proverbia Salomonis sowie poetische Predigten auf. Vor allem aber hebt bereits unter König Stephan eine historische Dichtung an. Es ist höchst merkwürdig, wie international, wie vermittelnd diese gleich zu Ansang Stellung nimmt. Nichts, was auf englischem Boden geschehen ist, gilt ihr als fremd.

Im fünften Decennium des Jahrhunderts schrieb Geffrei Gaimar eine Geschichte der Briten (Estorie des Bretons), die uns leider verloren gegangen ift. Wir miffen aber, daß feine Quelle Galfrids Historia Britonum bildete, von der seine Gönnerin Conftance, Gemahlin des Raul Fit Gilebert, in deren Auftrag er schrieb, durch Vermittlung des in Portshire anfässigen Ebelmanns Walter Espec aus bes Grafen von Gloucefter Besitz ein Exemplar entliehen hatte. An die britische Geschichte schloß dann Gaimar — ähnlich wie Alfred von Beverley — die englische an (Estorie des Engleis), welche er nach verschiedenen Quellen, zu einem großen Theil nach den Winchester-Annalen, bearbeitete und über die Eroberung hinaus bis zum Ausgang des elften Jahrhunderts fortsetzte. Die Absicht, welche er am Schluß des Werkes äußert — denn die Estorie des Engleis ift uns glücklicher Beife erhalten -, Die Geschichte Beinrichs L gu beschreiben, scheint nicht zur Ausführung gelangt zu sein. An biefem Stoff hatte fich übrigens, wie Gaimar uns mittheilt, um dieselbe Zeit ein anderer Dichter Namens David versucht. Bab mars englische Geschichte ift in turzen Reimpaaren\*) in fließender, oft lebendiger Sprache abgefaßt. Einen erhöhten Reiz gewinnt sie baburch, daß der Dichter gelegentlich volksthümliche Ueberliefe rungen in feine Darstellung verwebt, wie er benn gleich ju Unfang die dänisch=englische Sage von Savelot, von der noch spater die Rede fein wird, ausführlich erzählt.

<sup>\*) &</sup>quot;Aurze Reimpaare" ichlechtweg bedeutet in unfrer Darftellung, sofern es sich um französische Boefie handelt, solche aus Achtiplblern.

Galfrids Historie sand etwa zehn Jahre später eine neue poetische Bearbeitung, welche die des Gaimar in den Schatten stellte und so deren Untergang mit verschuldet haben mag. Diese neuere Bearbeitung entstand in der Normandie, deren Litzteratur für diese Zeit von der anglonormannischen nur künstzlich sich sondern ließe; ihr Versasser hieß Wace (d. i. Wistace, Eustace).

Nicht lange nach dem Anfang des zwölften Jahrhunderts auf der Insel Jersey geboren, erhielt Bace feine erfte Schulbil= dung in der Stadt Caen, um dann in der Isle de France, also boch wohl in Baris, seine Studien zu vollenden. Nach Caen zurückgekehrt, scheint er dann selbst als Lehrer (clers lisanz) an einer ber bortigen Schulen thatig gewesen zu fein. Seine Mußestunden widmete er der Boesie. Während der langen Zeit, die er in Caen zubrachte, hat er feiner eigenen Aussage nach eine große Anzahl "Romane" verfaßt, d. h. lateinische Schriften in's Romanische — also hier in's Normannische — übertragen, was dazumal gewöhnlich in poetischer Form geschah. Vermuthlich dichtete er fo namentlich Legenben, nach benen die Nachfrage um fo größer war, als man an den kirchlichen Festtagen der Gemeinde in ihrer Sprache — und gewöhnlich in Berfen — die Bedeutung bes Festes, beziehungsweise die Legende des gefeierten Beiligen vorautragen pflegte. Bu einem ähnlichen Aweck hatte feiner Beit in England Aelfrit seine allitterirenden Seiligenleben geschrieben.

Ein echter Normanne, wandte sich Wace gerne Stoffen zu, die bei seinem Volke populär waren oder gar eine gewisse nationale Bedeutung beanspruchen konnten. So dichtete er das Leben jenes Nicolaus von Patras, dessen Gebeine normannische Kausseute aus Bari (in Süditalien) um 1087 aus der Kirche zu Myra (in Lycien) geraubt und in ihre Heimath gebracht hatten, von wo aus der Aus des Heiligen mit der Kunde von der fortdauernden Wunderkraft seiner sterblichen Reste sich rasch über Europa, namentlich in der Normandie verbreitete. So seierte er in einer andern Dichtung das aus Veranlassung Wilhelms des Eroberers eingesetze Fest der

Empfängniß Mariä, das bezeichnend genug auch unter dem Namen la fête aux Normands bekannt ist.

An größere Aufgaben scheint er sich erst nach 1150 gewagt zu haben. Um die Zeit, wo der Sohn des Gottfried von Anjon und der Matilda als Heinrich II. den englischen Thron bestieg, war Wace mit der Uebertragung der Historie des Galfrid von Monmouth befchäftigt, die er nach ihrer Bollendung (1155) Beinrichs Gemablin, ber von den Sängern der Zeit gefeierten Eleonore von Boiton widmete. Bielleicht war die Pfründe, welche Heinrich bem Dichter zu Bayeur verlieh, eine Belohnung für eben biefe Widmung. Waces Geste des Bretons ober, wie das Gebicht im Laufe der Reit — wegen des keltischen Stoffs mit keltischem Namen - genannt wurde, Baces Brut d'Engleterre \*) hat zur Berbreitung der altbritischen Königsfabeln außerordentlich viel beigetragen. Eben dadurch hat es auch die Entwicklung derselben, wenigstens der Sagen von Artus — wie wir nach romanischem und mittelhochdeutschem Vorgang den König fortan nennen wollen — mächtig gefördert. Bon Artus erzählte man sich sowohl in der kleinen wie in der großen Bretagne, und je mehr feine Geschichte nach Galfrids Darstellung befannt wurde, besto größer wurde die Verfuchung, allerlei Ueberlieferungen, Sagen und Märchen zu ihm in birecte ober indirecte Beziehung zu feten, befto lebendiger murbe auf diesem Gebiete ber geiftige Austausch zwischen Armorita und der britischen Insel. Was dann bretonische Jongleurs, die fich früh einen großen Ruf erwarben, von ihm Neues fangen, wurde in der Normandie, in Anjou, bald auch im übrigen Frankreich in französischer Sprache wiederholt, und ähn= lich mochte es in England geben. Schon zu Waces Zeit erzählten sich die Bretonen allerlei Fabeln von der Tafelrunde, die Artus gegründet haben follte und welche Galfrid noch unbekannt Wace begnügt sich damit, der Gründung zu erwähnen, über war.

<sup>\*)</sup> Endlich auch einsach Brut. Daher in neuerer Zeit Roman de Brut, wobei man an jenen Brutus, von bem die Briten abstammen sollen, gedacht zu haben scheint. Rymrisch brut aber bebeutet "Geschichte," "Chronik."

die an die Tafelrunde geknüpften Erzählungen zucht er die Achseln. Gerade in einem Werte dieser Art verhielt er sich gegen die mündliche Ueberlieferung äußerst spröde. War doch gewiß die ganze Autorität eines gravitätischen lateinischen Autors bazu nöthig, ihm die Artusgeschichte überhaupt glaubhaft zu machen, und er wollte nur Bahrhaftes berichten. In einer spätern Dichtung\*) erwähnt er des Waldes von Broceliande und der wunderbaren Quelle, die nach bretonischen Erzählungen sich dort befinden sollte, fügt jedoch hinzu, er felbst habe die Stelle besucht, aber teine Bunder angetroffen. Die Bufäte, die Wace zu Galfrids Erzählung gemacht hat, — sie find nicht fehr beträchtlich — verdankt er zum größten Theil lateinischen Quellen, zumal Beiligenlegenden. Dann aber pflegt er in Schilderung von Schlachten, Feften und bergleichen die Darftellung feines Autors zu erweitern, auszuschmücken; wo z. B. Musik gemacht wird, zählt er Die verschiedenen Gattungen von Inftrumenten auf, beren man fich bediente. Dadurch wird er seiner Quelle nach mittelalterlichen Begriffen nicht untreu; aber das gange Coftum erhalt fo einen leben= digeren, farbenreicheren, die ritterliche Reit, der Wace angehört, entschieden widerspiegelnden Charafter.

In spätern Jahren unternahm Wace zu Chren seines königslichen Gönners, der aus dem Geschlechte Rollos (Hrolfs) stammt, eine Geschichte der Normannen (Geste des Normans), die unter dem Namen Roman de Rou bekannt ist. Sein Werk ersuhr, wie es scheint, eine längere Unterbrechung, bevor er seine Darstellung der Regierung Herzog Richards I. vollendet hatte, und wurde dann von ihm dis zum Jahre 1106 fortgeführt. Als er die Feder niederlegte (nach 1170), hatte er die Gunst des Königs, über dessen Kargheit er sich beklagen muß, verloren, und ein Anderer war an seiner Stelle zum Hoshistoriographen ernannt. — Der Roman von Rollo schließt die Reihe der Werke des patriotischen Dichters würdig ab. Auf Grund der Geschichtsbücher des Dudo von S. Quentin und des Wilhelm von Jumièges sowie anderer, zum Theil undeskannter Quellen erzählt Wace die Geschichte seines Stammes und

<sup>\*)</sup> Im Roman von Rollo.

feiner Berzöge in anziehender, lebendiger Darstellung, die bei gewissen Gelegenheiten — so namentlich in ber Schilberung der Schlacht bei Senlac — durch die reiche Fülle bes Details, burch die Begeisterung, welche man aus den einfachen Worten des Dichters herausfühlt, eine bedeutende Wirkung nicht verfehlt. — Richt felten schöpft er aus mündlicher Ueberlieferung, wenn ihm glaubwürdige Personen und nicht Jongleurs ihre Träger sind, und manche von den Bätern auf die Söhne vererbte Sage und Anetdote hat er in seine Geschichte verwebt und so gut erzählt, daß Uhland ein paar darunter der Uebersetzung für werth hielt. Leis der ist von dem Roman von Rollo nur der zweite — allerdings bedeutend größere — Theil in der ursprünglichen Gestalt auf uns gekommen. Den ersten Theil kennen wir nur in einer spätern Ueberarbeitung, welche von dem Auftreten Kollos an auch das Metrum geändert und Waces turze Reimpaare in epische Tiraden aus Alexandrinern umgearbeitet hat.\*)

Wace kann uns als der typische Vertreter der ältern normannischen Poesie — soweit sie sich nicht in volksthümlichen Formen bewegt — gelten. Die charakteristischen Sigenthümlichkeiten jener Dichtung gelangen sast nirgend in dem Grade wie bei ihm zur Entsaltung. Sine gewisse Nüchternheit und Sprödigkeit, der sich eine Art schalkhafter Naivetät beimischt. Die Diction ohne besondern Schwung und ohne Fülle, jedoch keineswegs ohne Rundung und Sleganz, vor allem einsach und durchsichtig, sich in leicht dahinsließenden kurzen Reimpaaren mühelos bewegend. Sin gewisser Laconismus des Ausdrucks, der sich gern der Antithese bedient und zum Organ volksthümlicher Spruchweisheit vortresslich

<sup>\*)</sup> Gleich zu Ansang bes Abschnitts in Alexandrinern sagt der Dichter, er wolle die vors fürzen. Vers bedeutet hier natürlich nicht Berse, sondern — wie gewöhnlich — größere rhythmische Absätze, und diese werden allerdings bei gleichem Inhalt fürzer, wenn die Berse, aus denen sie bestehen, wachsen. Da aber die aus Reimpaaren bestehenden Absätze, welche nur durch den Inhalt bestimmt werden, ganz verschiedenen Umsang haben können, so hat jewe Neußerung nur dann Sinn, wenn dem Dichter der Alexandriner kurze Reimpaare vorlagen, die er in seine epischen Tiraden umgoß.

eignet. Derselbe Begriff wird gewöhnlich durch dasselbe Wort außzgedrückt, das sich so in verschiedenen Sattheilen emphatisch wiederzholt. Derselbe Gedanke tritt nicht selten in neuer Form zum zweiten Male auf, sei es in sofortigem Anschluß an die zuerst gewählte Form, sei es nach längerm Zwischenraume am Schluß einer Abschweifung, wonach der Dichter leicht und bestimmt wiezber in den geraden Weg einlenkt. Amplisication in der Aufzählung ist beliebt. An keiner Stelle aber eine Häufung oder variirende Wiederholung, welche der Klarheit und Leichtigkeit Einstrag thäte. An keiner Stelle erhalten wir den Eindruck eines leidenschaftlich erregten Gemüths, das sich im Ausdruck zu corrigiren, zu überdieten sucht; nie wird das Zusammengehörige gestrennt, das logisch=grammatische Gefüge des Satzes gestört.

Der Dichter arbeitet mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen, und da seine Gedanken nicht sehr tief gehen, seine Phantasie nicht sehr hoch steigt, so vermag er zwar zu belehren und zu unsterhalten, jedoch weder zu erschüttern noch zu erheben.

#### TV.

Bor der zweisachen Concurrenz des Lateins, welches das Ohr der Gelehrten mehr als je sesselte, und des Anglonormannischen, welches die Sprache der Mächtigen und der Mode war, vermochte das Englische im Bordergrund der Litteratur sich nicht zu behaupten. Mehr und mehr zog es sich in das Dunkel zurück, wie um Kräfte zu sammeln für bessere Zeiten.

Bedeutsam für dieses Zurückweichen sind die Schicksale der Englischen Annalen.

In der Chriftustirche zu Canterbury, wo man seit der ersten Hälfte des elsten Jahrhunderts die Parterhandschrift der Annalen von Winchester besaß, wurden bald nach Lanfrancs Erhebung zum Erzbischof elf zerstreute, besonders für Canterbury wichtige Notizen für den Zeitraum 1005—1070 darin eingetragen: die letzte bezieht sich auf den neuen Primas und seinen Streit mit dem Erzbischof

Thomas von York. Darauf Schweigen bis lange nach Lanfrancs Tod, und nun findet sich ein Fortsetzer, der in lateinischer Sprache und in zusammenhängender Darstellung über die Zeit von Lanstrancs Primat berichtet, wobei namentlich kirchliche Dinge berücksichtigt werden und die Zeit nach den seit des Erzbischoss Ordination verstossenen Jahren berechnet wird. Die Erwähnung der Wahl und der Consecration Anselms bildet den Schluß.

Beffer erging es der englischen Annalistik in Worcester. Hier faß von 1062 bis 1095 jener Bulftan auf bem Bifchofsfit, ber von Lanfranc bei Wilhelm dem Eroberer der litterarischen Unwissenheit — ohne Erfolg — angeklagt wurde und der allerdings weder die klassische Bildung noch die dialektische Gewandtheit der normannischen Prälaten befaß, im Uebrigen aber ein ebenso klarer und unterrichteter Ropf als energischer und redlicher Charafter war und des wissenschaftlichen, insbesondere historischen Interesses teineswegs ermangelte. Auf seine Beranlassung stellte der Subprior Hemming ein Cartular der Kirche von Worcester zusammen. Bulftans Raplan, ber Mönch Colman, ben er später zum Prior von Westbury machte, beschrieb nach bem Tobe feines Gönners bessen leben in englischer Sprache - nach Wilhelms von Malmesbury Urtheil dem Inhalte nach mit ernster Anmuth (lepore gravi), ber Form nach kunstlos und einfach (simplicitate rudi). Unter Bulftan wurden dann auch die Worcester-Annalen fortgesett. Im letten Viertel des zwölften Jahrhunderts begegnet uns ein Annalist, deffen Darftellung bei einer gewiffen Beite und Tiefe der Anschauung ein Anflug von Melancholie kennzeichnet und ber zu ben boften Stiliften in feiner Sphare gehort. Er muß Bulftan nabe geftanden haben und könnte mit jenem Colman identisch fein, wie tunftlos auch bessen Sprache einem Wilhelm von Malmesburg erscheinen mochte. Von dem gewaltigen Eroberer, den er mit eigenen Augen gefehen, entwirft unfer Annalist folgendes Charakterbild :

Der Rönig Bithelm, von bem wir reben, mar ein fehr weiser und jehr machtiger Mann und majeftatischer und gewaltiger als irgend einer feiner

Borgänger. Er war mild gegen die guten Menschen, die Gott liebten, und über die Maßen hart gegen diesenigen, die seinem Willen widersstrebten..... Er setzte Eorle gesangen, die gegen seinen Willen handelten. Bischöse setzte er von ihrem Bischosssis und Abte aus ihrer Abtsgewalt, und Degen warf er in den Kerker, und zuletzt schonte er seinen eigenen Bruder Odo nicht.... Unter andern Dingen ist der gute Friede nicht zu vergessen, den er in diesem Lande herstellte, so daß ein Mann, der sich selbst in Acht hatte, den Busen voll Gold undehelligt durch sein Reich reisen konnte, und Keiner es wagte einen Andern zu erschlagen, hätte dieser ihm auch noch so viel Uebles zugefügt.....\*)

Das Werk dieses Worcesterschen Annalisten ist uns in einer zu Peterborough entstandenen Compilation erhalten. Die vorhandene Worcester-Redaction reicht nur bis zum Jahre 1079.

In Peterborough gab die Feuersbrunft, die im Jahre 1116 bas Münfter und fast alle anliegenden Gebäude, jedesfalls auch ben größern Theil der vorhandenen Bücher und Urkunden zer= ftorte, wie jum Bau eines neuen Münfters, fo auch jur Abfassung eines neuen Annalenwerks Anlaß. Diese scheint um 1121 statt= gefunden zu haben. Man ging mit äußerster Sorgfalt zu Werke und gab sich große Mühe — allerdings weniger im Interesse ber hiftorischen Wahrheit als bes eignen Klosters, Dinge, Die fich jum Glud nicht immer widerstrebten. Unter Benutung verschiedener Quellen, der Annalen von Winchester, Abingdon, für die spätere Reit besonders derer von Worcester, woher man eine bis 1107 reichende Redaction erhalten zu haben scheint, ferner auch unter Berwerthung einheimischer Nachrichten, mit geschickter Ginschaltung einer Anzahl gefälschter Urfunden, welche alte Schentungen und Berleihungen von Brivilegien an die Abtei bezeugen sollten, fo stellte man ein bis auf die Gegenwart (1121) reichendes Ganze zusammen, das sich recht anmuthig liest und in dem treffliche Partien von ernftem Interesse mit erbaulichen, wohl auch mit iduli= schen Nachrichten — Berichten über die Witterung, die Ernte abwechseln. Deutlich macht sich in dieser Compilation einerseits ein mehr monchisch beschränkter Gesichtskreis geltend im Gegenfag zum nationalen Standpunct der meiften altern Annalisten, andrer=

<sup>\*)</sup> Earle S. 221 f.

feits aber auch ein Streben nach litterarischem Erfolg durch Ausmählen bes Anziehenben aus bem historischen Stoff, ein Streben, das später in der lateinischen Historiographie immer mehr um sich gegriffen hat. Von 1122 bis 1131 wurden die Annalen von Beterborough, wie es scheint, ziemlich ohne Unterbrechung fortgesett. Dann aber vergingen, wie die jüngere Gestaltung ber Sprache verräth, mehrere Jahre bis der Reitabschnitt von 1132 bis 1154 eine — nicht ohne Talent ausgeführte — Darstellung fand. Mit dem Regierungsantritt Heinrichs II. bricht der Faden der altenglischen Annalistif in beren letter Werkstätte ab. Um jene Zeit hatte Gaimar seine Geschichte der Briten und der Angeln bereits geschrieben, und Wace arbeitete an seinem Brut. 1122 aber führte man in Beterborough auch eine lateinische Chronit, und wie um 1117 Florenz den Inhalt der englischen Annalen von Worcester zu einem großen Theile in sein Chronicon ex chronicis aufgenommen hatte, ähnlich, wenn auch in geringerm Mage, verfuhr mit benen von Beterborough Sugo Candidus, der um 1155 seine Coenobii Burgensis historia beendete.

Das religible Bedürfniß von Geistlichen und Laien ficherte die theologische Litteratur in englischer Sprache vor ganglichem Untergang. Die Werke berühmter Homileten ber frühern Zeit wurden nach wie vor fleißig gelesen lund abgeschrieben. Unter ber hand des Schreibers erhielten die Wörter jum Theil eine etwas modernifirte Geftalt, selten gewordene und nicht leicht verständliche Ausdrücke wurden auch wohl burch geläufigere ersett. Zuweilen verräth ein Jrrthum die Hand, welche ältere Schriftzuge in neuere umschrieb. — Doch nicht allein auf Ab- und Umschreiben beschränkte man sich; man compilirte auch, ahmte nach, schaltete auch wohl Stellen aus älteren Autoren in neuere Darftellung ein. leicht ift es, in den vorhandenen Homiliensammlungen aus biefer Epoche ohne die Hülfe äußerer Kriterien das verschiedenen Köpfen, verschiedenen Zeiten Angehörige von einander zu sondern. unterliegt es keinem Zweifel, daß biefe Litteratur im Wefentlichen theils eine Erneuerung, theils ein Abglang ber Arbeiten des gebnten und elften Jahrhunderts ist. Namentlich auch von dem Geiste Aelfriks nährt sie sich. Die Homilien des großen Abtes wurden mehr als einmal abgeschrieben, modernisirt, nachgeahmt. Solche Stellen, die sich auf das ih. Abendmahl bezogen und der orthodozen, von Lanfranc siegreich versochtenen Lehre widerstritten, pflegte man zu streichen. Im Ganzen drang Aelfriks mächtiges Wort in nur wenig veränderter Gestalt zum Volke. Besseres fürswahr hatten auch die normannischen Prediger ihren Zuhörern nicht zu dieten.!

Auch die Evangelienübersetung aus der erften Sälfte des elften Jahrhunderts erschien im Laufe des zwölften in verjüngter Geftalt (Hatton Gospels); es entstanden neue Glossen zum Pfalter und eine neue Verfion der Regel des h. Benedict. Sogar auf dem Gebiete der Naturwissenschaft und der Medicin war man Eine neu entstandene illustrirte Handschrift des nicht unthätig. Herbarium Apuleii wurde mit einigen englischen Glossen verfeben. Das auf Apulejus und Dioskorides beruhende altenglische Herbarium nebst der Medicina de quadrupedibus wurde mit veränderter Anordnung bes Stoffs, mit manchen Auslaffungen und Zusäten erneuert. Wohl ebenfalls als eine Abschrift ober Bearbeitung einer älteren englischen Vorlage, kaum als birecte Uebertragung aus lateinischen Quellen durfte die Sammlung von Recepten anzusehen sein, welche um jene Reit entstand und von dem furzen Ueberblick über die ältere Geschichte der Medicin, der an ihre Spipe gestellt ift, ben Titel peri didaxeon (περὶ διδάξεων) — b. h. etwa "von den Schulen" oder "von den Lehr= fystemen" — erhalten hat.

Diese ganze prosaische Litteratur bes zwölsten Jahrhunderts, zumal die homiletische; ist nun außerordentlich wichtig und anziehend für den Grammatiker.

Denn in jener Zeit sehen wir die englische Sprache einen bedeutungsvollen Proces der Umbildung durchmachen, der sich sehr allmählich, seit der Mitte des Jahrhunderts in etwas beschleunigtem Tempo vollzieht. Manche, zumal die vocalischen Laute erfahren

eine Modification, die unbetonten Endsulben werden in ihrem Bocalgehalt geschwächt, frühere Unterschiede verwischt, die Flexivenen beginnen sich zu verwirren. Im Wortschatz wird die Anwensdung einzelner Wörter selten oder hört ganz auf, indem sie durch andere ersetzt werden. Im Ganzen zeigt sich Verarmung und Verzgröberung.

Der Einfluß der normannischen Herrschaft war hierin mehr in negativer als in directer Beise wirksam. Die Sprache ging ihren natürlichen Entwicklungsgang. Mit dem Aushören des nationalen Staates aber zerbröckelte die Einheit der Schriftsprache, provinzielle und volksthümliche Elemente tauchten von allen Seiten auf. In den Litteraturdenkmälern, wie wir sahen, größtentheils Erzeugnissen des Schreiber= und Compilatorenfleißes, stellt daher die Sprache ein Bild chaotischer Mannigsaltigkeit dar, in der ältere Formen mit neueren um den Vorrang kämpfen, dis gegen Ausgang des Jahrhunderts den letzteren entschieden der Sieg sich zuneigt.

Germanisch ift diese Sprache noch durchaus sowohl ihrem Bau als ihren elementaren Bestandtheilen nach. Nur verschwinzbend wenige romanische Elemente sind (zumal in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts) in ihren Wortschatz gedrungen, in der Regel noch ohne die entsprechenden englischen Vocabeln sosort zu verdrängen. Sie betreffen — wie zu erwarten — vorwiegend Dinge und Begriffe, die an Kirche und Cultus, an die Versassung des Lehnstaats, das Heerwesen oder das äußere Leben der seudalritterlichen Gesellschaft anknüpfen. Bedeutungsvoll gemahnen in sächsischem Munde Wörter, wie castel, justise, prisun.

# V.

Der englische Volksgesang war unter normannischer Herzschaft nicht verstummt, und gewiß sang das Volk nicht blos Liedchen wie dasjenige, von dem der Mönch von Ely in der Geschichte seiner Kirche\*) uns den Anfang mittheilt, indem er König Knut selbst als den Dichter bezeichnet:

Merie sungen muneches binnen Ely, Tha Cnut chyning reu ther by; Roweth, cnihtes, noer the land, And here we thes muneches sang.

Fröhlich sangen die Wönche binnen Elh, als Knut der König vorbeis ruderte; rudert, Knappen, dem Lande zu, und laßt uns dem Gesange der Wönche lauschen —

"mit noch mehr anderen anderen Worten, quae usque hodie (um 1166) in choris publice cantantur et in proverbiis memorantur." Wie man laut Wilhelms von Malmesbury Zeugniß zu seiner Zeit auf öffentlicher Straße von der Vermählung Gunhilds, der Tochter Knuts, mit Kaiser Heinrich sang, so erklangen gewiß auch historische Lieder anderer Art — Lieder von Schlacht und Kampf.

Das alte Epos war schwerlich mehr lebendig, doch wurde noch manches Stück epischer Sage, wenn auch in modificirter Gestalt, sortgepslanzt. So die Sage vom alten, epischen Angelnstönig Ossa, die man auf den großen Ossa worden überstragen hatte. Das mittelenglische Gedicht von Wade, worauf u. a. Chaucer anspielt, — leider ist es uns verloren gegangen — besuhte doch ohne Frage auf Ueberlieferungen, ja auf Liedern, die wie schon früher, so gewiß auch im zwölsten Jahrhundert versbreitet waren; denn jener Wade ist, wie schon das ihm beisgelegte Boot bezeugt, Niemand anders als der alte Wada (altn. Wadi, mhd. Wate), der Vater Welands (Wielands). Welands des Schmieds Name taucht noch in der Poesie des vierzehnten Jahrshunderts auf und ist dem englischen Volke in gewissen Gegenden bis tief in die neuere Zeit hinein geläusig geblieben.

Mythologische Vorstellungen waren im Volke noch recht mächetig. Von Elben und andern geisterhaften Wesen, wozu jetzt die romanischen Feen traten, wissen englische Schriftsteller des zwölfeten Jahrhunderts manches Wunderbare zu berichten. Auch die

<sup>\*)</sup> Hist. El. II, 27, bei Gale S. 505. Wir haben uns ein paar fleine Änderungen des Textes erlaubt.

alten Götter lebten, wenn auch unter neuen Namen, in heruntergekommener Gestalt, sort. In dieser Zeit oder wenig später mag es gewesen sein, daß Woden den Namen Robin erhielt, der die populärfranzösische Form für das deutsche Ruprecht bildet, welches uns lebendiger an den alten Beinamen des Gottes: Hruodperaht (d. i. der Ruhmglänzende) erinnert. Robin Goodsellow steht dem deutschen Knecht Ruprecht gegenüber. In der Sage von Robin Hood andrerseits scheint die alte, gleichfalls an Woden sich knüpsende Vorstellung vom wilden Jäger, vom Himmel auf die Erde übertragen, die menschlichere Gestalt eines wackern Wildschüßen und outlaw angenommen zu haben.

Solche autlaws waren zu jeder Zeit beliebte Bolkshelben, zumal aber in normannischer Zeit, wo sich — anfänglich wenigstens — eine Art nationaler, ja patriotischer Regung in die sympathische Bewunderung für dieselben einmischte, und wo andrersseits die surchtbare Strenge der Jagdgesetze benzenigen, welche über ihre Vollstreckung zu wachen hatten, den bittersten Haß zuzog. Frühzeitig bemächtigte sich daher die dichtende Phantasie der Geschichte solcher Helben.

Dichtung und Wahrheit enthält ohne alle Frage schon die — dem Anscheine nach — ziemlich früh im zwölsten Jahrhundert entstandene lateinische Darstellung der Thaten jenes Hereward des Sachsen, der mit wenigen Anhängern in den Marschen von Elh Jahre lang der Macht des Eroberers trozte. Es sei hier bemerkt, daß der Versasser der Gesta Herewardi Saxonis als eine seiner Duellen die Geschichte von Herewards Jugend aus der Feder eines in dessen Dienst stehenden Priesters Leosrik von Brun namhast macht und dabei berichtet, daß dieser Leosrik bestrebt gewesen sei, aus alten Erzählungen (fabulis) oder aus zuverlässigen Wittheilungen die Thaten der Riesen und Krieger kennen zu lernen und sie — wie es scheint, in englischer Sprache\*) — aufzuzeichnen

<sup>\*)</sup> Der Ausdruck ob memoriam Angliae literis commendare (Chroniques anglo-normandes II, 2) ist eigenthümslich und vielbeutig.

In späterer Zeit sahen auch normannische Barone sich in die Lage bes Rechtslosen, Geächteten versetzt, wie unter König Johann jener Fulke Fitz Warin, den ein anglonormannisches Gedicht seiert, welches uns in einer Prosa-Auflösung erhalten ist und von welschem es auch eine poetische Nachbildung in englischer Sprache gezeben hat.

In altenglische Zeit hinauf gehen, ohne jedoch ihrem Kern nach eine Beziehung zum Inhalt des alten Epos zu haben, einige Sagen, deren hiftorischen Hintergrund die Einfälle und Ansiedlung ber Dänen und die sich baraus ergebenden Beziehungen zwischen Enaland und Dänemart bilben. Namentlich im öftlichen England dürften fie daher auch heimisch gewesen sein. Bum Theil im elften, zum Theil vielleicht erft im zwölften Jahrhundert zu einem gewissen Abschluß gelangt, jedoch noch immer neuer Fort= und Um= bildung fähig, waren fie dem Anscheine nach ein beliebtes Thema ber englischen Spielleute, welche - von ihrer einstigen Stellung tief herabgesunken, von den ausländischen jongleurs und menestrels in Schatten geftellt — im Bolke gleichwohl noch immer willige Ruhörer fanden. Auch normannische Dichter verschmähten es nicht, folche Stoffe - in engerm ober freierm Anschluß an ihre englischen Borbilder - zu behandeln, und ihre Behandlungsweise blieb wiederum nicht ohne Einfluß auf die Gestaltung, welche die nationale Boesie ibiesen Sagen gab. Mächtiger noch wurde diese englische Spielmannsbichtung von der unter frangosisch-normanni= schem Einfluß sich umbildenden Sitte der Zeit, won den die Luft durchziehenden neuen Anschauungen und Ideen in ihrer Entwicklung beftimmt.

Deutlich tritt diese Einwirkung namentlich in der Sage von Horn zu Tage, welche — obwohl vielleicht ältern Ursprungs — erst in späterer Zeit die Form erhielt, in der sie uns überliesert ist; während die Sage von Havelok, wie wir aus Gaimars Darsstellung schließen müssen, schon zu Ansang des zwölsten Jahrhunsderts in ihren Hauptumrissen seit umschrieben war. In beiden Sagen handelt es sich um einen Königssohn, der, seines Erbes

beraubt, über das Meer in die Fremde — sei es slieht, sei es gestoßen wird, lange Jahre hier verweilt und nach zahlreichen Abenteuern sich sein Land wiedererobert und sich an seinen Feinden rächt. In beiden Sagen tritt dann eine Prinzessin, die Braut oder; Gattin des Helden, auf; aber während im Havelot das Element der Liebe so gut wie gar keine Rolle spielt, ist es im Horn geradezu in den Mittelpunct des Interesses getreten. Im Havelot sind die geographischen, wenn auch nicht die historischen, Anknüpfungspuncte an die Wirklichkeit in klarer Bestimmtheit gegeben. In die Hornsage scheint in beiden Beziehungen eine uns lösbare Berwirrung eingetreten zu sein.

Beide Sagen tauchen in der englischen Poesie bald nach der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts auf.

Weniger ursprünglich, aus einer Verquickung von Localüberlieferung, historischen Reminiscenzen, bekannten märchenhaften und romantischen Wotiven und willkürlicher Erfindung hervorgegangen scheinen die Sagen von Guy von Warwick und Bevis von Hampton — beide zuerst von anglonormannischen Dichtern und nach ihrem Vorgange dann in englischen Versen behandelt.

Eine mittlere Stellung dürfte die Sage von Waltheof einnehmen, deren Inhalt sowohl wie der Name des Helden den —
wie sehr auch entstellten — geschichtlichen Kern deutlich erkennen
läßt. Das englische Gedicht, welches diesen Helden seierte, ist leider
verloren gegangen, der französische Roman von Waldes, der eine
Nachbildung desselben sein soll, noch nicht herausgegeben und war
bis vor Kurzem auch so gut wie unzugänglich. Es gibt aber noch
eine lateinische Prosaübersetzung\*) aus dem Ansange des fünfzehnten Jahrhunderts, deren Versasser, John Bramis, ein Mönch von
Thetsord — unweit Ely — für einen Theil das englische Original,
für den Rest den französischen Text benutzt zu haben scheint.

Manche Erinnerung aus der ältern Zeit seiner Geschichte mag

<sup>\*)</sup> Bgl. barüber Wright, Essays on subjects connected with the literature etc. of England in the middle ages II, 97 ff.

im zwölften Jahrhundert im englischen Bolt noch lebendig gewesen sein. Alles Andere aber überstrahlte das Bild König Aelfreds, das wie ein kostbares Erbgut von Vater auf Sohn sich fortpflanzte, nicht ohne einzelne Züge einzubüßen, nicht ohne mit neuen versmehrt zu werden, — im Ganzen jedoch dem Originale ähnlich: jenem Herrscher, der wie keiner sein Bolk geliebt, dem Mann voll Kraft und Milde, der zugleich König, Vater, Lehrer seines Volkz gewesen.

In letzterer Eigenschaft wurde Aelfred allmählich als ein Ursheber volksthümlicher Weisheit angesehen. Gine Anzahl Sprüchswörter und Lebensregeln führte man auf ihn zurück.

Im zwölften Jahrhundert gab es Sammlungen gnomischer Gehichte unter dem Titel Parabeln oder auch Lehren (documenta) Alfreds. In mehreren Versionen, verschieden an Umsfang, Anordnung, zum Theil auch an Inhalt, wurden diese der Folgezeit überliesert.

Ein paar Rebactionen aus dem dreizehnten Jahrhundert sind uns erhalten, das Borhandensein anderer wird durch Citate in einer gleichzeitigen Dichtung bezeugt. Mit Recht hat man in der vollständigeren Redaction neuerdings drei verschiedene Theile unterschieden, wobei ses jedoch zweiselhaft bleibt, ob dieselben in der That verschiedenen Spochen ihre Entstehung verdanken, da Altes und Junges sich hier auch innerhalb kleinerer Abschnitte verbindet.

Der Eingang bes Spruchgedichts zeigt uns König Aelfred auf einer feierlichen Versammlung, umgeben von den Großen seines Reichs.

Bu Seaford jaßen manche Degen (Thane), viele Bijchöfe und viele Buchgelehrte, Eorle stolz, gewaltige Ritter. Da war der Gorl Alfrich, der im Gesehe sehr ersahren war, und auch Alfred, der Angeln Hier, der Angeln Liebling, in Engelland war er König. Da lehrte er sie, wie ihr hören mögt, auf welche Beise sie ihr Leben führen sollten. Alfred war in Engelland ein gar starter Herrscher. Er war König und Gelehrter, sehr liebte er Gottes Geschöpfe. Er war weise in Worten und klug in Werken. Er war der weisesten und klug in Werken.

Es folgen nun die Ermahnungen und Spruche, in Abschnitte

eingetheilt, beren jeder mit den Worten: pus queh Alured (hus quad Alfred), "Also sprach Alfred", beginnt. Gotteksfurcht, Weißzheit, Gerechtigkeit, Arbeitsamkeit, die Vergänglichkeit des Lebens, die Eitelkeit irdischer Güter — solcher Art sind die behandelten Themata. Daran schließen sich mehr specielle Vorschriften sür besondere Lebenslagen, Regeln der Weltklugheit; Vorsicht in der Wahl eines Weibes und kluge Behandlung der Gattin wird recht eindringlich gepredigt.

Also sprach Alfred: Sei du nimmer so toll noch so weinberauscht, daß du je beinem Weibe dich ganz anvertraust. Denn sähe sie dich in Gegenwart all deiner Feinde, sie würde, wenn du sie mit Worten erzürnt hättest, es um Nichts in der Welt unterlassen, dir dein Miggeschick vorzuwersen. Das Weib ist worttoll und hat zu rasche Zunge. Wenn sie auch möchte, sie kann sie nicht beherrschen.\*)

Wichtig ist die Verkform, in der diese Sprüchwörter Alfreds auftreten. Sie zeigen uns die alte Langzeile mitten in der Entwicklung zum kurzen Reimpaar begriffen. Unvollkommen durchzestührte, zuweilen gehäufte Allitteration wechselt oder verbindet sich auch mit dem Reim, der wie die Allitteration die zwei Hälften einer Langzeile an einander knüpft.\*\*) Indem aber der Reim die Verkglieder, welche er bindet, an den auslautenden Sylben erzgreift, indem er ferner — ungleich der Allitteration — zwischen der ersten und der zweiten Haldzeile keinen Unterschied nachen kann, läßt er uns — wir deuteten schon früher darauf hin — das von ihm Verknüpfte als ein Zweisaches, als ein Paar empfinzben. Während Folgendes sich klar als eine Einheit darstellt:

wit and wisdom - and iwriten rede,

Folgendes trop der Häufung der Stäbe noch als Einheit empfunben wird:

<sup>\*)</sup> Proverbs of Alfred No. 17, bei Kemble, Dialogue of Salamon and Saturnus ©. 235 f.

<sup>\*\*)</sup> Selbstverständlich zeigt sich in einigen Sprüchen ber Reim confequenter burchgeführt, die Allitteration zerrütteter als in andern. Jene brauchen beswegen nicht nothwendig alter zu sein als diese.

He wes wis on his word — and war on his werke, wird man aus der Zeile:

He wes king and he wes clerk — wel he luuede godes werk nur ein durch den Reim verbundenes Berspaar heraushören, und die Allitteration, auf die Kurzzeise beschränkt (king, clerk — wel, werk), erscheint als ein bloßer Schmuck.

Gleiche oder doch ähnliche formelle Eigenthümlichkeiten besobachteten wir schon an einigen Dichtungen des elsten Jahrhunsberts, besonders an dem Lied auf den Edeling Aelfred (z. I. 1036). Halten wir spätere Erscheinungen damit zusammen, so drängt sich uns die Annahme auf, daß die Bolkspoesie des zwölsten Jahrshunderts, soweit sie schöpferisch war, sich vorzugsweise in solchen Formen bewegt habe.

### VI.

Auch in der specifisch geistlichen Dichtung — wozu die Sprüchwörter Alfreds doch wohl nicht zu schlagen sind — machte sich bald der Reim geltend. Zwar scheint hier die alte Langzeile sich länger rein erhalten zu haben. Bon zwei poetischen Reden der Seele an den Leichnam aus dem zwölsten Jahrhundert begnügt sich die eine fast durchaus mit der Allitteration, mag auch deren Anwendung vielsach dem strengen Gesetz nicht entsprechen.

Dagegen aber begannen die geistlichen Poeten frühzeitig durchaus neue, fremden Mustern nachgebildete Formen anzuwensen, Formen, welche trotz vermuthlicher Urverwandtschaft sich von den einheimischen viel wesentlicher unterscheiden als es oberslächslicher Betrachtung erscheinen mag. Denn in ihnen lebt der Rhythmus einer fremden Sprache, der nun auch auf das Engslische einzuwirken begann.

Zuerst tauchen diese neuen Rhythmen im Süden Englands auf, woraus jedoch teine vorschnelle Schlüsse zu ziehen sind.

Auf jenem zwischen Avon und Stour gelegenen Gebiete, wo die Grenzen breier Grafschaften, Dorfet, Wilts und hampshire,

zusammenstoßen, entstand vielleicht noch unter der Regierung Heinrichs I. die in der Litterargeschichte unter dem Titel Posma morale bekannte Dichtung. Es ist eine Predigt in Versen, welche jedoch durch größere Freiheit der Gedankenbewegung und Einmischung eines subjectiven, ja lyrischen Elements sich über den Bereich ihrer Gattung erhebt.

Der Prediger beginnt damit, einen wehmüthigen Blick auf sein Alter zu werfen, auf das Leben, das ihm verflossen ist, ohne daß er es recht benutt hätte:

3ch bin jest alter als ich war an Jahren und an Lehre, Bewachsen ift mir Rraft und Macht, wenn nur ber Beift es mare. Bu lange war ich wie ein Rind in Worten wie in Thaten, Noch bin ich, zwar an Jahren alt, bem Kinde gleich berathen. Ein unnut Leben lebt' ich, ach! ich glaub' es noch zu leben, Besinn' ich ernstlich mich darauf, so macht mich Furcht erbeben. Meift Alles mas ich noch gethan, glich kindisch eitlem Spiele, Bar fpat tam die Besinnung mir, hilft Gott mir nicht zum Biele. Manch eitles Wort hab' ich gesagt, seit ich die Sprach' erlanget, Und manche Thorheit auch geübt, vor der mir jeso banget. Gar zu häufig fündigt' ich in Werten und in Worten, Gesammelt habe ich beinah' Nichts, verschwendet allerorten. Meift Alles, das mir einst gefiel, das will mir jest mißfallen, Ber viel bem eignen Billen folgt, ber täufcht fich felbst vor Allen. Wohl tonnt' ich bamals beffer thun, hatt' ich bas Glud gefunden. Jest möcht' ich, doch ich fann nicht mehr, vom Alter feft gebunden. Das Alter schlich an mich heran, bevor ich es sah kommen, Es hatten Rauch und Nebel mir der Augen Licht benommen. Bir find zu trage gut zu thun und gar zu flint im Bofen, Die Menschen scheut man mehr als Ihn, ber tam uns zu erlojen. Wer da er kann nicht Gutes thut, wie sehr er es bereuet Am Tage, wo geerntet wird die Saat, die er gestreuet.

So wendet der Dichter sich an jeden Menschen mit der Mahnung, die Zeit nicht ungenützt verstreichen zu lassen, sondern gute Werke zum Himmel vor sich her zu senden, auf Niemand sich zu verlassen, sondern für sich selbst zu sorgen. Im Himmel ist unser Schat sicher untergebracht, dorthin sollen wir unser Bestes senden. Zeder tann sich den Himmel erwerben, da Gott mit wenig zufrieden ist: er sieht auf den Willen. Gott weiß und sieht Alles: was sollen

wir denn fagen oder thun beim jungften Gericht, welches auch die Engel fürchten? An zwei Stellen rebet ber Dichter vom jüngsten Gericht; zweimal schilbert er, aus bem Schatz ber mittelalterlichen Tradition schöpfend, die Qualen der Hölle. Sehr lebendig ift die Schilberung ber Seelen, die von der Site gur Ralte, von der Ralte zur Site streben, benen in ber Gluth ber Frost, im Frost die Gluth ein Segen bunkt, die ruhelos hin und her mallen wie das Wasser vor dem Wind. "Das sind diejenigen, welche unbeständig waren in ihrem Sinn, welche Gott Versprechungen machten, die sie nicht hielten, welche ein gutes Wert begannen und es nicht vollendeten, welche bald hier, bald dort waren und nicht wußten mas fie wollten." Der Prediger, gelangt bann zu ben Mitteln, sich vor der Hölle zu schützen: der Rern aller Gebote Gottes besteht in der Liebe zu ihm und zu dem Rächsten. warnt vor dem breiten Weg, der leicht hinabführt durch einen buftern Wald in ein öbes Feld und preift den schmalen und steilen Weg, der zum himmel führt. Es folgt eine Schilderung der Wonne des Himmels, welche nicht in irdischer Bracht und in finnlichem Genuß besteht, fondern in der Anschauung Gottes, der die mahre Sonne voll Klarheit, der Tag ohne Nacht ist. "Zu diefer Wonne führe uns Gott!"

Durch Tiefe und Wärme der Anschauung und Gesinnung, durch einen gewissen Abel der Empfindung, durch eine geistige Auffassung geistlicher Dinge schließt sich der Dichter des Poema morale den Homileten der altenglischen Kirche würdig an. Aber während er sich in ihrem Ideenkreise bewegt, äußert er seine Gestanken in einer neuen Form.

In dem Verse, dessen er sich bedient, erkennen wir leicht den der antiken Poesie wohlbekannten jambischen Septenar, genauer katalektischen Tetrameter. Der Dichter gestattet sich die Freiheit, im ersten wie im zweiten Versglied bisweilen den Austakt zu beseitigen; doch beobachtet er im Uebrigen eine ziemlich regelmäßige Abwechslung zwischen Hebung und Senkung. Solchem Rhythmus entspricht mit Nothwendigkeit eine von der alten abweichende Bes

handlung des Worttons, und so tritt uns hier zum ersten Male ein Betonungsprincip entgegen, welches der ganzen weitern Entwicklung der englischen Metrik sein Sepräge ausgedrückt und auch für die Sprache selbst, für die Seschichte zumal der nebentonigen und tonlosen Sylben von Bedeutung gewesen ist. Nicht plöglich und nicht ohne Kampf wurde das alte Princip beseitigt. Noch Jahrhunderte lang lebte es in den einheimischen Versarten sort. Freilich ist es sehr zweiselhaft, ob man gegen den Ausgang des Mittelalters die allitterirenden Verse noch so richtig zu lesen versmochte, wie man sie der Tradition gemäß baute.

Eine andere Neuerung, für welche die mittellateinische und die französische Poesie gleichmäßig das Beispiel abgeben konnten, besteht in der consequenten Durchführung eines Endreims, der nicht Cäsur und Versschluß desselben Verses, sondern verschiedene Verse verbindet. Bei unserm Dichter bilden je zwei Langzeilen eine Strophe, mit deren Schluß auch der Satzum Abschluß zu kommen pflegt; ein kleinerer Ruhepunct trennt die beiden Hälsten der Strophe von einander.

Nicht weniger als Rhythmus und Metrum sticht die dichter rische Rede im Poema morale frembartig von der alten Beise Wie viel weniger aus der Fülle der Anschauung fliefend, wie abstract und dürftig erscheint sie z. B. neben der Diction eines Kynewulf! Dafür aber ist sie klarer, einfacher und gewandter, und wenn die regelmäßig wiederkehrenden, durch den Reim bervorgehobenen Ruhepuncte - zumal bei der Kurze der Strophen und der Ausdehnung des Gedichte - eine gewiffe Monotonic hervorrufen, so verleihen sie andrerseits der Rede eine gefälligt Rundung und gesteigerten Nachbruck. Die Disposition des Poema morale ist weder in homiletischer noch in poetischer Hinsicht untadelig. Es wird uns daher schwer, den vollen Eindruck nachzuempfinden, ben bas Gebicht auf die Zeitgenoffen, auf gläubig gefinnte Buhörer machen mußte. Daß er ein sehr bedeutender mar, wird sowohl durch zahlreich vorhandene Abschriften als durch den Einfluß, ben es unverfennbar auf spätere Dichter außerte, bezeugt

Biel weniger reich an Ideen, an dichterischer Begabung und formeller Gewandtheit erweist sich ber ebenfalls dem englischen Süden, zeitlich aber der zweiten Salfte bes zwölften Jahrhunderts angehörige Berfaffer einer poetischen Ertlärung des Baternofters. Merkwürdig ist fein Wert namentlich badurch, daß es das älteste bekannte Gedicht ist, in dem die Form der kurzen Reimpagre consequent durchgeführt wurde. Und zwar liegt hier nicht etwa eine frühzeitige Entwicklung ber in Alfreds Sprüchwörtern begegnenden nationalen Form vor. Freilich hat hier wie dort die Kurzzeile vier hebungen, das Reimpaar beren acht. Während aber im ein= heimischen Vers ber klingende Ausgang zwei Bebungen trägt, wenigstens zwei Hebungen gleich gerechnet wird, zählt er im "Baternofter" — bis auf ein paar Ausnahmen — nur für eine. Wir haben hier demnach männliche und weibliche Reime im romani= schen Sinne vor uns und werden so an bas frangofische turze Reimpaar aus achtsplbigen Versen erinnert, welches ja auch schließ= lich auf einer Langzeile von acht Hebungen, dem jambischen Tetrameter beruht.

### VII.

Während die englische Poesie sich in neuen Formen versuchte, ohne noch in Geist und Inhalt den Einfluß fremder Kunst zu verrathen, war die romanische Dichtung in mächtiger Entfaltung begriffen. England aber war durch neue Beziehungen mit der romanischen Welt vertnüpst worden. Auch solche Theile dieser Welt, die ihm früher ferner gelegen hatten, traten jeht mit ihm in Verbindung, und zwar gerade Gebiete, in denen die Poesie einen neuen, eigenthümlichen Ausschlauung genommen hatte.

Heinrich, der Graf von Anjou und Maine, der Herzog der Rormandie, der Lehnsherr der Bretagne, war durch seine Vermählung mit Eleonore von Poitou (1152), Graf von Poitou und Herzog von Aquitanien geworden. Seit 1154 trug er auch die englische Krone. Der König von England gebot somit über den ganzen westlichen Theil Frankreichs, ein doppelt so großes Gebiet

als sein Lehnsherr, der französische König beherrschte. In dem Weltreich der Plantagenets traten Stämme nord- und fühfranzösischer, germanischer und keltischer Zunge in engere Berührung, und das in einer Epoche rasch fortschreitender Cultur und allgemeiner Erregung der Geister, wo die Kreuzzüge die europäischen Nationen unter einander und mit den Morgenländern zusammensführten. Der Hof, die Umgebung Heinrichs II. bildete den Mittelpunct, wo die verschiedenen Culturströmungen, die das weite Gebiet durchzogen, sich trasen und neue Verbindungen einsgingen.

Zwischen 1152 und 1154, in der Normandie empfing die verführerische Eleonore von Poitou die begeisterte Huldigung eines jungen, südfranzösischen Dichters — ohne Rang, ohne Namen, den ausgenommen, den er sich durch seine Lieder gemacht, und dieser Dichter solgte ihr dann auch nach England. Es war der berühmte Troubadour Bernart von Bentadorn, derzenige, mit dem die südfranzösische oder — wie man sie gewöhnlich bezeichnet — provenzalische Kunstpoesie in ihre Blüthezeit eintritt. Die Anfänge dieser neuen Dichtung gehören noch dem elsten Jahrhundert an. An der Spize der uns bekannten Reihe von Troubadours steht ein Ahn Eleonorens — schön, geistvoll, versührerisch und leichtsertig wie seine Enkelin, eine glänzende, ritterliche Erscheinung — Guilhem von Poitiers, Graf von Poitou und Herzog von Aquistanien (1071—1127).

In dem südlichen Frankreich, jenem von der Natur wunderbar begünstigten, von alter Cultur getränkten, durch das Mittelmeer dem Verkehr mit Italien, Griechenland und dem Orient geöffneten Lande, hatte sich früher als anderswo mit gesteigertem Wohlstande eine Verseinerung der Lebensgenüsse und in deren Gesolge seinere Sitte und Bildung eingesunden. Frühzeitig unterschied sich hier der Adel von dem Volke nicht blos durch größere Macht, durch Reichthum und Glanz des Lebens, sondern auch durch eine gewisse Cleganz der Formen, durch eine der gelehrten Elemente nicht ganz entbehrende, im Wesentlichen aber doch weltmännische Geistesbildung. Wenn in den Normannen die männliche Seite des Ritterthums, die prouesse zum ersten Male zum vollen Durchbruch kam, so bei den Provenzalen die weibliche Seite desselben, die courtoisie. Frauenverehrung stand im Mittelpunct der im südlichen Frankreich sich entsaltenden ritterlichen und hösischen Sitte, welche — wie immer in bevorzugten, exclusiven Kreisen, zumal in Spochen jugendlicher Cultur — gar bald eine höchst conventionelle Färbung erhielt. Die Minne bildet daher auch den Grundton der Poesie, die sich in den Kreisen des südsranzösischen Abels entwickelte und die, wie sie individuellen Stimmungen Ausdruck geben, persönlichen Absichten dienen sollte, von vornherein einen höchst subjectiven, zuzgleich aber von der herrschenden Sitte energisch bestimmten Chazrakter annahm.

So entstand zum ersten Male in einer abendländischen Sprache des Mittelalters eine eigentlich erotische und eigentlich lyrische Kunstpoesie.

Die Minne, welche zunächst den Gegenstand der Trouba= doursdichtung bildet und beren Seele bleibt, auch nachdem gang verschiedene Themen ihr zur Seite getreten sind, hat einen sehr gemischten Charafter. Säufig zeigt sie eine start sinnliche, manchmal eine frivole Seite. Der Gegenstand, auf den sie sich richtet, ist gewöhnlich eine verheirathete Frau, da die jungen Mädchen in flösterlicher Abgeschiedenheit gehalten zu werden pflegten. Gben hieraus aber ergibt sich für den Liebenden die Schwierigkeit, sich der Geliebten zu nähern, oder - für den Fall, daß diese die Gattin bes herrn ift, - die Gefahr, die mit feiner Werbung verbunden ift, die höhere Berehrung, mit der er zur Gebieterin seines Herzens emporblickt. Daber die Gewohnheit, der Geliebten einen Berftecknamen beizulegen, daber die dunkeln Anspielungen, von benen diese Gedichte voll sind, daher auch die gesteigerte Pflicht ber Berschwiegenheit, wenn Giner die Gunft der Geliebten sich erwarb. Damit hangt denn auch die weiche, fehnfüchtige, über= schwängliche Stimmung zusammen, die sich frühzeitig und immer ftärter in diefer Poefie ausspricht, die Stimmung, ber bas kleinfte Reichen der huld von Seiten der herrin über Alles geht, der ihr bloger Anblick schon hohe Wonne bereitet, ja die in Gedanken, im blogen Sinnen ihr Glud findet. So fehlt es biefer Liebe nun boch nicht an einer gewiffen Sbealität, die bei manchen Dichtern freilich über ben conventionellen Schein nicht hinausgeht, bei andern aber aus tiefstem Gefühle hervorquillt. Und die Sitte an sich, welche das zarte Geschlecht zum Gegenstand der Verehrung macht, ihm die höhere Gewalt und die Herrschaft zuerkennt, beruht sie nicht auf idealem Grund? Läßt sie sich doch ohne den Ginfluß bes Chriftenthums — und wohl auch bes Germanenthums nicht hinreichend erklären; bilbet boch ber Cultus ber Jungfrau Maria den Anfang der überschwänglichen Frauenverehrung. Und wenn ein wackerer Troubadour, das alte Verhältnig umkehrend, die Liebe beweibter Männer zu andern Frauen als eine "faliche, schlechte Liebe" bezeichnet, gegen die Liebe vermählter Frauen, wenn sie sich auf einen würdigen Gegenstand richtet, Richts zu erinnern findet, — fo mag das nach einer Seite bin bochft bebenklich fein, man mag ce fogar "trankhaft" finden, jedesfalls verräth es den Geift einer Zeit, in der aus natürlicher Reaction gegen die robe Anmahung der Gewalt eine große Berfeinerung ber Gefühle eingetreten mar.

In technischer Beziehung baut die Poesie der Troubadours natürlich auf der Grundlage der Bolkspoesie, ist aber — der Lebensatmosphäre, in der sie gedieh, entsprechend — von Ansang an bestrebt, ihre Formen künstlerisch und individuell zu gestalten. Auf die Ersindung neuer Strophensormen und Melodien — denn seine Lieder wurden gesungen — gründet der Dichter zunächst seinen Anspruch auf den Namen Troubadour (trobaire, trobador), d. i. Finder, im Gegensatz zum Jongleur (juglar), der die Lieder Anderer vortrug oder die Tradition der volksthümlichen Dichtung weiterführte.

Un die Stelle der Affonanz tritt der Reim, der nun nicht blos unmittelbar auf einander folgende Berfe bindet, sondern als verschränkter ober eingeschalteter Reim sich gefällig durch die Strophe, ja burch bas ganze Gedicht schlingt, manchmal auch zugleich das Innere des Verfes ergreift, den Schluß einer Reile mit dem Anfang der folgenden bindet ober in funftvoller Ordnung in jeder Strophe die Stelle wechfelt. Mannigfaltige Versarten werben nach und nach für die Zwecke bes Liebes verwandt; nicht felten baut fich die Strophe aus verschiedenen Rhythmen auf, die burch ein feines Gehör zu einem musikalischen Ganzen verknüpft Dazu bildet sich allmählich eine technische Sonderung ber Iprischen Gattungen, die — theils durch den Inhalt, theils durch die Form bestimmt - ihre besondere Namen erhalten. So der vers als Bezeichnung der einfachern Liedform der ältern Troubadours, die chanso als das fünftlerisch ausgebildete Minnelied, das sirventes (Dienstgedicht) als das im Dienste eines Herrn gedichtete politische ober moralische Lied, welches auch das Kreuzlied und das Rlagelied (planh) als Unterabtheilungen in sich schließt, die tenso ober das joc partit (Streit — getheiltes Spiel) zur Bezeichnung eines Gedichts, in dem zwei Dichter - fich ftrophenweise abwechselnd - irgend einen Sat verfechten und be-Andere Gattungen, welche epischen, zum Theil auch dramatischen Gehalt in sich fassen und trot der funstwollen Ausbildung, die sie erhielten, ihren volksthumlichen Ursprung noch weniger als ber vers verleugnen, reihen sich ben obigen an: die Romange, worin der Dichter ein eignes Erlebnig, eine Begegnung erzählt, die Paftourelle (pastorela), welche ihn in galantem Gefprach mit einer Schäferin vorführt, das Tagelied (alba), welches die Trennung zweier Liebenden beim Tagesanbruch schildert, das Tanglied in verschiedenen Formen u. f. w. In Laufe der Zeit macht fich dann die Reigung geltend, die Gattungenamen nach Form ober Inhalt bis in's Rleinliche zu specialifiren. Erwähnung verdient aber noch das descort, weil es wie die firchlichen Sequenzen, mit benen es zusammenhängt, und wie bas nordfranzösische lai — der gewöhnlichen Weise der Kunftpoesie entgegen aus ungleichen Strophen aufgebaut ift.

In diesen Formen und Gattungen äußert sich nun eine Boesie, ber es zwar durchweg an plastischer Individualisirung, häufig auch an Unmittelbarkeit gebricht, die sich gerne in verstandes: mäßiger Zerglieberung ber Gefühle, in Abstractionen lund Allgemeinheiten ergeht und unter ber Herrschaft ber Convention - zumal auf dem Gebiete bes Minnelieds — leicht in Monotonie ausartet, bie aber durch technische Vollendung, durch Wohllaut der Sprache, durch die geistvolle Art, womit dasselbe Thema immer neu variirt wird, oft durch die Feinheit und Zartheit, oft durch die Rühnheit ber Gedanken unfre Bewunderung erregt, manchmal auch von ber Macht der Leidenschaft oder der Tiefe der Empfindung, die sich in ihr ausspricht, ein warm pulsirendes Leben erhält, das uns hinreißt. — Die Satbildung ist bei den meisten Dichtern einfach und flar; das Verständnig wird aber vielfach dadurch erschwert, daß der Dichter, sei es aus Borsicht, sei es um sich tünftlerisch auszuzeichnen, absichtlich seine Gedanten in einen eigenthum= lichen, dunkeln Ausbruck kleibet, feltene Wörter und schwere Reime sucht; und die Sprache — mit ihrer Menge vieldeutiger Vocabeln - gibt sich zu jenem Zwecke nur zu willig ber. - Ausgeführte Gleichnisse sind bei den Troubadours nicht felten, manchmal sind fie ziemlich gesucht. Bur Vergleichung dienen neben dem, was Leben und Natur der Erfahrung bieten, Reminiscenzen aus der klaffischen Mythologie, mittelalterliche Romanhelden, Gestalten aus dem Physiologus.

Wie schon gesagt wurde, waren es zuerst Fürsten und Eble, welche die neue Kunst übten, und so lange diese in Blüthe stand, sehlte es ihr nicht an adligen Sängern. Gar balb aber arbeiteten sich auch niedrig Geborne in hösische Sitte und hösische Dichtweise hinein, und gerade unter den Troubadours dieses Schlags sinden sich diesenigen, welche den vollsten Ton echter Empsindung anzuschlagen wissen. Im Verlauf der Zeit tauchen dann auch Kleriter und Mönche in der Reihe der Kunsts und Liebesdichter auf, was im Mittelalter uns kaum wunder nehmen kann.

Der älteste Troubadour, den wir tennen, Guilhem von Boitiers,

bedient sich verhältnismäßig einfacher Formen. Neben der Canzone (chanso) pflegt er mit Vorliebe auch mehr volksthümliche Gattungen, den "Bers", die Romanze, letztere in leichtfertigem, ja lascivem Tone. Seine Lieder haben meist einen frischen, keden, selbstbewußten Charakter; ja der Stolz auf seine persönlichen Vorzüge oder auf seine Kunst spricht sich wohl auch unverhüllt darin aus. Sogar da, wo er als schmachtender Liedhaber auftritt, kann er eine aus dem Gefühl der Ueberlegenheit hervorgehende humozistische Regung nicht immer unterdrücken. Besonders zart ist unter seinen Liedern daszenige gehalten, worin nach dem Auszbruck eines großen Kenners dieses Litteraturgebiets "die wichtigsten Charakterzüge der Minnepoesie, die sich später völlig entsalteten, wie in der Knospe liegen."

Wir theilen aus demselben ein paar Strophen mit,\*) um uns den neuen Ton, der in der abendländischen Boesie erklingt, lebendig zum Bewußtsein zu bringen:

> Ihr muß sich jebe Wonne neigen, Die Macht ihr bienen weit und breit Ob ihrer holden Freundlichkeit, Dem milden Blid auch, der ihr eigen, Laßt einen hundert Jahr erreichen, Sie sättigt ihn zu keiner Zeit . . .

Da es nichts Schön'res gibt im Leben, Kein Mund es sagt, tein Aug' erblidt, Behalt' ich sie, die mich beglüdt, Um mir die Seele zu erheben Und frische Kraft dem Leib zu geben, Daß ihn das Alter nimmer drüdt.

3ch bin, will fie mir Gunft gewähren, Bum Nehmen und zum Dant bereit, Bum hulb'gen und zur heimlichfeit, Will ftets erfüllen ihr Begehren

<sup>\*)</sup> Rach der Uebersetzung von Friedrich Dieg, Leben und Werke der Troubadours C. 7.

Und halten ihren Ruf in Ehren, Ihr Lob verkunden weit und breit.

Nichts darf ich wagen ihr zu schiden, Sie zurnt, und das nimmt mir den Muth, Roch selbst — so bin ich auf der hut — Bag' ich mein Leid ihr auszudrücken; Doch sie sollt' auf mein Bestes bliden, Das ganz in ihren Händen ruht.

Auf Guilhem folgt ein nichtabliger Sänger, Cercalmon, aus dessen Liedern schon ein weicherer Ton klingt. Bald nach diesem tritt Marcabru auf, ein Findling, der durch die Kraft seines Geistes sich zum Troubadour emporarbeitete, ein Mann von eigentümlicher, doch in sich vollendeter Lebensanschauung und bedeutender Begabung, mit großer Borliebe für das Didaktische, die sittlichen Gebrechen seiner Zeit mit scharfer Geißel züchtigend, zum Kreuzzug in seurigen Worten ermahnend, dann aber auch in einer Romanze mit tiefster Empsindung ein verlassenes Mädchen als das Opser des Kreuzzugs schildernd, in seiner ganzen Kunst — trot seiner Borliebe sür seltne, dunkle Worte — voll volksthümslicher Anklänge. Zur selben Zeit, wenn nicht noch früher, bez gegnet uns Jaufre Kudel, der Prinz von Blaya, dessen romanstische — aus Uhlands Ballade bekannte — Geschichte zu der tiesen Sehnsucht, die in seinen Liedern sich äußert, wohl stimmt.

Durch Bernart von Bentadorn, der unsern Ausgangspunct bildete, erhielt die Gattung der Canzone ihre volle künstlerische Ausdildung. In technischer Beziehung verdankt sie ihm wahrscheinlich den Gewinn des epischen Zehnsplblers — dessen Cäsur Bernart eine für den lyrischen Zweck berechnete Modification ersfahren ließ — und damit einen breiteren Fluß und stattlichern Ton. Mehr noch verdankt sie ihm dem Gehalt nach. Vor allen andern Troubadours weiß uns Bernart zu rühren durch das tiese Gefühl, welches in seinen Liedern in künstlerischer, gelegentlich reicher, jedoch nie überladener Form, in einsach edler Sprache, ost mit kindlicher Naivetät, zum Herzen spricht.

Seit Bernarts Auftreten finden wir in der provenzalischen Lyrik zahlreiche Anspielungen auf die Plantagenets und die Bershältnisse in ihrem Reich. Manche Troubadours standen in enger Beziehung zum englischen Hos, einige griffen sogar thätig in die Politik ein. Hier tritt sofort das Bild Bertrans von Born uns in die Erinnerung, jenes ruhelosen, für den Kampf begeisterten Burgherrn von Autafort, der Heinrich II. so viel zu schaffen machte, der bald die aquitanischen Barone gegen ihren Lehnsherrn, bald die Söhne gegen den eignen Bater hetzte. Bertran hat die Kunstgattung des politischen Sirventes auf ihren Höhepunct gesjührt. In seinen Liedern spricht sich eine Leidenschaft, ein Leben, eine Energie aus, welche in Verdindung mit vollendeter Birtuosität der Formgebung eine unwiderstehliche, packende, zündende Wirkung üben.

Einer der Plantagenets, Richard Löwenherz, erscheint dann selber unter dem Namen "der Graf von Poitiers" in der Reihe der Troubadours, wenn auch von den zwei Liedern, die wir von ihm besitzen, eines zugleich französisch überliefert ist und vielleicht beide von ihm in dieser Sprache gedichtet sind.

Um die Zeit, wo Bernart von Bentadorn an den Hof Eleonorens ging, begann die provenzalische Poesie auf die nordfranzösische mächtig einzuwirken. Die räumliche Nähe, die Aehnlichkeit der Sprachen machten unvermeidlich, was dann von den verwickelten dynastischen und Territorialverhältnissen und dem Wandertrieb mancher Dichter und Sänger bedeutend gefördert wurde.

Im nördlichen Frankreich hatten auf volksthümlicher Grundslage und in mehr volksthümlichem Sinne bereits die Anfänge einer lyrischen Kunst sich gebildet, welche nun von der weit vorgeschrittenen provenzalischen Schwester rasch in höhere Formvollendung und seinen hösischen Ton hineingerissen wurde. Die französische Dichstung erhielt ein Minnelied und ein jeu parti, welche nach Form und Inhalt den Charafter der provenzalischen Muster — im Ganzen nur als schwache Abbilder derselben — wiederholen. Das Sirventes dagegen bildete sich im Norden nicht zur selbständigen Gattung

auß; was man hier unter sirventois verstand, entspricht vielmehr dem geistlichen Lied. Bon den Unterarten des provenzalischen Sirventes ist auf französischem Gebiet nur das Kreuzlied bedeutenber vertreten, wie denn das religiöse Lied überhaupt, welches die Gottesminne mit dem Schwung und der Zartheit der irdischen Minne besingt, sich hier reicher entwickelte.

Driginell und bedeutend erscheint die französische Lyrik vor allem da, wo sie sich an ihre eigene Bolkspoesie anlehnt, in der Gattung des lai, der Romanze, der Pastourelle. Hier übertrisst sie die provenzalische Dichtung weit an Reichthum der Ersindung, an frischer Lebendigkeit der Darstellung, an Tiese des Gefühls oder an naiver Schalkheit und an Witz. In der chanson d'histoire endlich, der die Provenzalen Nichts an die Seite zu stellen haben und der etwa unsere heutige Ballade entsprechen würde, sehen wir die Liedersorm, welche der Entstehung des Epos vorherging, auf romantische, statt auf nationale Verhältnisse angewandt, im Bau der Strophe kunstmäßig beschränkt, bald auch mit reinen Reimen geziert, die Entwicklung des Epos eine Zeit lang begleiten.

Wie unter den Troubadours, so begegnen uns auch unter den lyrischen Trouvères ritterliche Sänger, wie der Kastellan von Coucy, wie Quesnes von Bethune, ja auch Fürsten, wie ein Herzog von Brabant und jener berühmte Thibaut von Champagne, König von Navarra. Bon Ansang an betheiligen sich jedoch auch Nichtablige an der neuen Kunst, wie Crestien von Troies in der Champagne; besonders aber in Flandern, in Artois, in der Picardie sehen wir das bürgerliche Element träftig in die Entwicklung auch der Kunstlyrit eingreisen.

Im Norden und Often des französischen Sprachgebiets scheint die höfische Lyrik namentlich Pflege gefunden zu haben; weniger im Westen, in der Normandie.

Im anglonormannischen England aber, dessen hoher Abel sowohl provenzalische als nordfranzösische Minnepoesie kennen lernte, war der Boden zu einer selbständigen Production auf diesem Gebiete wenig geeignet. Eine Kunst, welche vor allem hösischen Ton und höfische Form erstrebte, konnte in französischer Sprache schon damals nur dort recht gebeihen, wo man nach Paris als dem eigentlichen Wittelpunct blickte. Bereits in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts sehen wir bei den französischen Kunstdichtern das Bewußtsein durchbrechen, daß die Sprache der Isle de France eigentlich die einzig courfähige sei. Um dieselbe Zeit aber begann das Normannische in England sich durch Vermischung ursprünglicher Vocalnüancen zu vergröbern, während es mit dem Normannischen des Continents schon um mehr als ein halbes Jahrhundert hinter der Entwicklung des Französischen der Mitte zurückgeblieben war. Auch die anglonormannische Metrik begann unter dem Einsluß der englischen die romanische Reinheit und Glätte einzubüßen.

Eine lyrische Kunstschule kam in England nicht zur Entwickslung. Was man hier in dem Genre dichtete, mag wohl selten die höfische Vollendung erreicht haben. Um meisten wurde — wie es scheint — in geistlicher Lyrik producirt. Im dreizehnten Jahrshundert begegnen wir auch politischen Liedern in anglonormannisicher Sprache, die jedoch nichts weniger als höfischen Charatter haben.

Trot der geringern Betheiligung Englands an der französsischen Minnepoesie, streute diese hier doch manche Keime aus, die für die spätere Entwicklung der nationalen Lyrit von Bedeutung waren. Durch die verschiedensten Kanäle aber hat sie in mittelsbarer Weise auf die Sitten und Anschauungen der Gesellschaft und so wiederum auf die Litteratur des Landes gewirkt. Darum war es ersorderlich, sie eingehender und zwar in ihrem Ursprung zu betrachten. Größere, directere Bedeutung für die englische Dichtung hat freilich die hösische Epit der Franzosen gehabt, und diese hat auch ihrerseits dem anglonormannischen England Mansches zu verdanken.

## VIII.

Das höfische Epos oder, wie man passender sagt, der höfisch; Roman entwickelte sich unter dem Einfluß der lyrischen Kunfts poesie theils aus gelehrten, theils aus mehr volksthümlichen Elementen.

Charafterisch für die Gattung — im Gegensatzum Nationalsepos — ist zunächst der Stoff, der aus der Fremde stammt. Man bezieht ihn aus Alexandrien, aus Byzanz, aus Italien — in allen diesen Fällen durch das Medium des Lateins —, oder aus Bales, Cornwall, der Bretagne, sei es durch Bermittlung bretonischer Lieder und französischer Nachahmungen derselben, sei es durch Bermittlung lateinischer und französischer Prosadarstellungen, die dann gewöhnlich voll willtürlicher und tendenziöser Ersindung sind. Es ist leicht zu begreisen, daß eine Epit, die darauf ausging, einen ausgewählten Kreis zu unterhalten, sich um Stoffe bemühte, welche neu und "weit her" waren, Stoffe überdies, die zum großen Theil von merkwürdigen Abenteuern und Bundern wimmelten und in denen sich Sitten und Anschauungen äußerten, welche einem mehr verseinerten Zeitalter zusagen mußten.

Zuerst fand die Sage von Alexander in die abendländische Litteratur Eingang. Sie gehört im Wesentlichen noch dem Alterzthum an. In Alexandrien, jener Stadt, welche durch ihren todsmopolitischen Charakter die weltumspannenden Ideen ihres großen Gründers nicht übel ausdrückte, scheint sie sich vorzugsweise gebildet, dort etwa zu Ansang des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung in der unter Kallisthenes Namen gehenden griechischen Darstellung kristallisirt zu haben. Das Wert des Pseudokallisthenes wurde dann im Laufe der Zeit durch mehrere lateinische Bearbeitungen — denen gewöhnlich verschiedene Redactionen des Urtertes zu Grunde lagen — im Abendland verbreitet. Unter diesen ragt die des Julius Valerius durch ihr Alter, die des im zehnten Jahrhundert schreibenden neapolitanischen Erzpriesters Leo durch ihre innere Bedeutsamkeit hervor.

Schon vor der normannischen Eroberung sahen wir einen Brief. in dem Alexander nach Sause von den in Indien geschauten und erlebten Bundern berichtet, in's Englische übersett. Mehrere folcher Briefe find in den Pseudokallifthenes aufgenommen, gerade fie bildeten vielleicht die älteste Darstellungsform der Sage. — In der zweiten Sälfte des elften Jahrhunderts fand die gefammte Darstellung des Archipresbyters Leo einen poetischen Bearbeiter in Alberic von Befangon, von deffen einfach ehler, lebens= voller Ausführung wir im Original leider nur den Eingang, das Ganze in der deutschen Nachbildung des Pfaffen Lamprecht (um 1125) besitzen. Andere frangösische Alexanderdich= tungen folgten. Am berühmtesten ist die geworden, welche in der zweiten Sälfte des zwölften Jahrhunderts aus der Feder eines Rlerikers aus Chateaudun, Lambert des Krummen, floßund welcher der zwölffylbige Bers den Namen Alexandriner zu Sie fand einen Fortsetzer und Ueberarbeiter verdanken scheint. in Alexandre von Paris - aus Bernay -, deffen Arbeit von der Lamberts sich jest schwerlich mehr wird sondern lassen. einer weniger reinen Quelle geschöpft, in minder einfach großartigem Sinne gehalten als Alberics Dichtung, läßt biefer Alexander= roman gleichwohl bas erhabene Bild bes großen Mannes, - an bem bas Mittelalter nur bas auszuseten fand, daß er fein Christ gewesen, — in hinlänglich klarem Licht hervortreten, um den Dichter zu rechtfertigen, ber biefes Bild nicht nur Königen, sonbern auch Rittern, Klerikern, Frauen und Jungfrauen als Spiegel vor-Un schönen Ginzelheiten, Schilberungen ift die Darstellung reich, und es fehlt ihr nicht an Sentenzen, welche - bereits in echt französischer Weise — in den Umfang eines Verses gefaßt, vielfach antithetisch zugespitt, sich bem Gedächtniß nachhaltig ein= Mit Recht griff Lambert für seine Dichtung zur epischen Tirade, obwohl es ihm keineswegs — wie neueren Gelehrten einfiel, seinen Roman ein Lied nennen zu wollen. Für die ftreng höfische Korm ist die Gestalt des Helden, ist die Sage zu groß. In jener konnte bas Mittelalter bas Mufter eines Königs, Dan=

nes, Ritters schauen; in dieser sind die Grundlinien wenigstens ber großartigen Wirklichkeit noch zu erkennen — zumal im heroischen ersten Theil, aber auch noch in dem märchenhaften zweiten Theil, so sehr auch hier eine üppige orientalische Phantasie, deren Thätigkeit gerade an diesem Punct, bei Alexanders Zügen im sernen Osten ansetze, sich in überschwänglichen Träumen ersgangen hat.

Unter den — schon ihrem Kern nach der Dichtung angehörisgen — Sagen des klassischen Alterthums lag die Aeneassage bei Bergil, die thebanische bei Statius vor, Beide dem Mittelsalter geläusige und beliebte Dichter. Bergils Aeneide fand schon ziemlich früh — ich vermuthe, in den sechziger Jahren des zwölfsten Jahrhunderts — einen Nachdichter, der, mit großem Talent begabt, leider seinem klassischen Autor zu selbständig gegenübersteht und dessen seinen gegliedertes Epos in einen langathmigen, mit allerlei mittelalterlich-hösischem Detail ausstaffirten, übrigens lebens dig darstellenden Ritterroman verwandelt hat.\*)

Die Trojasage bagegen, an welche die von Aeneas anknüpst, floß jener Zeit nur aus sehr trüben Quellen zu. War auch Homer damals dem Westen nicht absolut unzugänglich, soviel ist sicher, daß unter Tausenden, die seinen Namen nannten, kaum Einer war, der von seiner Bedeutung eine Uhnung hatte, und daß die am meisten klassisch gebildeten Dichter des zwölsten Jahrhunderts — ich erinnere an Joseph von Exeter — wo sie den trojanischen Krieg besangen, nicht aus ihm, sondern aus jenen trüben Quellen den Stoff entlehnten.

Zwei lateinische Prosadarstellungen der Trojasage standen da-

<sup>\*)</sup> Auch von diesem französischen Aeneasroman sind uns — diesmal nicht durch die Ungunst des Geschick, sondern durch die Schuld der Gelehrten — zur Zeit nur Bruchstücke bekannt, was um so mehr zu bedauern ist, als er für die Ausbildung der höfischen Epik in Frankreich eine ähnliche, wenn auch nicht gleich große, Bedeutung gehabt haben dürste wie die ihm nachgebildete Dichtung Heinrichs von Beldeke (um und nach 1175) für dieselbe Kunstgattung in Deutschland. Wöge eine vollständige Beröffentlichung des Originals nicht lange mehr auf sich warten lassen!

mals im Vordergrunde: eine ausführliche und eine kurz gefaßte, beide angeblich aus dem Griechischen übersett, die kürzere gar von einem so wohlbekannten Autor wie Cornelius Nepos. Beide prätendiren ursprünglich von einem Zeitgenossen, ja Theilnehmer des trojanischen Kriegs versaßt zu sein, die ausführliche Schrift von dem Kretenser Dictys, der auf griechischer, die kürzere von dem Phrygier Dares, der auf troischer Seite gekämpst habe.

Es ift nicht unmöglich, daß die Ephemeris belli Troiani des Pseudodictys, welche in der vorliegenden Gestalt etwa in den Ansang des fünsten Jahrhunderts gehören mag, wirklich auf einem griechischen Original beruht. Die Gestalt der Sage steht, wie sehr auch entstellt, der ältern Ueberlieserung beträchtlich näher als bei Dares. Der Versasser hat aus guten Quellen geschöpft, aus Homer, den Cyklikern, namentlich auch aus den tragischen Dichtern des griechischen Alterthums. Nur ist die eigentliche Poesie des Stosses unter seinen Händen verslogen, die Sage ihres mythischen Geshalts entkleidet, die epische Maschinerie beseitigt.

So schlecht er war, so war Dictys — ich rebe nicht als Feind der "finstern Jahrhunderte" — für das Mittelalter noch zu gut. Benigstens, obwohl er bekannt war und benutzt wurde, gab man doch Dares vor ihm den Vorzug.

Zwei Umstände namentlich mochten diesen der damaligen Welt empfehlen; der epitomarische Charakter seiner Darstellung, deren Inhalt man sich leicht aneignen und dann beliebig ausschmücken und erweitern konnte, ferner der Umstand, daß Dares auf Seiten desjenigen Bolks gestanden, von dem mittelalterliche Nationen gern ihren Ursprung herleiteten, wie dies vor ihnen die stolze Romagethan.

Dares Schrift De excidio Troiae historia ist im Uebrigen ein elendes, dürres, oft sich selbst widersprechendes Machwerk im schlechtesten Latein, — etwa im sechsten Jahrhundert unserer Zeitzechnung entstanden. Mit Interesse aber nehmen wir in dieser Darstellung die ersten Elemente zu Gestaltungen wahr, welche in der mittelalterlichen Poesie sich üppig entwickelt haben und noch

von einem Shakspere neue Umbildung ersahren sollten. Troilus, der in älterer Ueberlieserung kaum genannt wird, der bei Dictys nur auftritt, um von Achilleus getödtet und von den Troern beklagt zu werden, spielt bei Dares unter Priamus Söhnen eine bedeutende Rolle; nach Hettors Tod tritt er entschieden in den Vordergrund der Darstellung. Kalchas gehört seiner Herkunft nach der troischen Partei an und geht erst auf eine Weisung des delphischen Orakels in's Lager der Griechen über.

Die Historie des Dares fand nun in der zweiten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts zwei poetische Bearbeitungen. Die eine, in lateinischen Bersen von dem Engländer Joseph von Exeter um 1188 geschrieben, ist namentlich in formeller Hinsicht von Interesse, insosern sie sich durch eine für jene Zeit höchst gebildete, ja glänzende Diction auszeichnet. Große Bedeutung für die Fortbildung der Sage hat dagegen die andere, wohl etwas früher entstandene Bearbeitung: der französische Roman de Troie.

Der Dichter besselben, Benoit von Sainte More, der höchst wahrscheinlich dem westlichen, unter angevinischem Zepter stehenden Theile des nördlichen Frankreichs angehörte, hat neben Dares auch Dictys und andere, zum Theil unbekannte, Quellen benutzt. In wieweit das von ihm gebotene Neue auf eigener Combination und Ersindung beruht, wird sich mit Sicherheit nicht sesststellen lassen Die Details der Aussührung, das Costüm, die ritterlich-hössiche Färbung des Ganzen gehören ohne Zweisel ihm; für das Uebrige sieht man sich auf Vermuthungen angewiesen. Bei Benoit sinden wir nun — um von Anderm zu schweigen — nicht blos, wie bei Dares, die Elemente, so zu sagen den Anstoß zur mittelalterlichen Troilussage, wir sinden bereits die wesentlichen Grundlinien derselben vor. Briseida (für Briseis), von der Dares\*) ihm ein anziehendes Portrait, aber auch weiter Nichts bot, wird ihm die Heldin einer schönen, mit Liebe durchgeführten Episode. Sie ist die in Troja

<sup>\*)</sup> Am Schluß des dreizehnten Capitels, welches im Uebrigen die Portraits der griechischen Fürsten enthält, wie das vorhergehende die der Trojaner und Trojanerinnen.

zurückgebliebene Tochter des Kalchas und die Geliebte des Troilus. Nach der Gefangennahme des Antenor schlägt Kalchas den Grieschen vor, diesen gegen seine Tochter auszuwechseln. Der Antrag sindet Beisall, und auch in Troja geht man auf die Sache ein. Briseida soll ihrem Bater wiedergegeben werden. Heftiger Schmerz. und trauriger Abschied der beiden Liebenden, die sich ewige Treue zuschwören. Doch bald vergißt Briseida ihren Schmerz und ihre Liebe über der Bewerbung eines neuen Liebhabers, des Diomedes.

Benoits Dichtung leidet an großer Länge und Breite. Er liebt es, ab ovo anzusangen, gelehrte — geographische, ethnographische, mythologische — Excurse anzusnührlich, aussührlich zu schildern und überhaupt möglichst viele Worte zu machen. Gleichswohl kann man seiner Darstellung einen gewissen Reiz, manchen Partien wirkliche Poesie nicht absprechen. Benoit ist eine empfängliche, ziemlich sein organisirte, keineswegs phantasielose Natur, mit etwas zu viel oder zu wenig Gelehrsamkeit — daher mit einem Anslug von Pedanterie — im Uebrigen ein Mann, der durchaus unter dem Einsluß der ritterlich hösischen Zeit und ihrer Dichtung steht und die meisten seiner zeitgenössischen Collegen in ihren Vorzügen wie in ihren Fehlern überbietet.

Die Sagen von Alexander, von Troja, von Aeneas, von Theben und was sonst aus der alten Geschichte oder Spik stammt, pflegen wir unter dem Namen: antiker Sagenkreis zusammenzufassen. Auch das Mittelalter saßte sie als gleichartig oder zusammengehörig auf und stellte die Romane, welche sie behandelten, den contes d'aventures gegenüber.

Auf dem Gebiete der Abenteuerromane macht sich in hohem Grade die freie, d. h. in neuen Combinationen reproducirende, oft mit Zeit, Ort und Personennamen willfürlich schaltende, Erstindung geltend, — mag diese Ersindung nun vorwiegend Einem oder Vielen gleichmäßig angehören, mag sie der Phantasie des französischen Kunstdichters entsprungen oder ihm überliesert sein, mögen endlich die Elemente, durch deren Combination sie Neues schafft, ihr aus Kunst- oder aus Volkspoesie zusließen.

Einen bedeutenden Rang unter diesen Elementen nehmen bie aus spätgriechischen und byzantinischen Romanen entnommenen ein.

Sehr früh war die Geschichte von Apollonius von Tyrus durch eine lateinische Uebersetzung, welche auch uns das vorauszussehende Original vertreten muß, bei den abendländischen Bölkern bekannt geworden. Schon vor der Eroberung wurde sie — wie wir sahen — in's Englische übertragen. In Frankreich aber setzte man in der zweiten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts den Stossen unter Beränderung der Namen und Orte — in eine, freilich sehr lose, Beziehung zur Karlssage und behandelte sie in der Form der chansons de geste (Jourdain de Blaivies) — um diesselbe Zeit etwa, wo in Italien Gottsried von Literbo die Fabel in lateinischen Bersen bearbeitete, die er seinem Pantheon einzverleibte.

Die Kreuzzüge, welche die Abenbländer in vielsache Berührung mit Byzanz brachten, verschafften ihnen ohne Frage eine gewisse Kenntniß der spätgriechischen und byzantinischen Romanlitteratur. Wochten nun ganze Werke, welche in dem Fall in der Ursprache als untergegangen angesehen werden müßten, — etwa durch das Latein hindurch — in's Französische übertragen werden, mochte mündliche Ueberlieserung ganze Fabeln in's westliche Europa tragen, mochten nur einzelne Motive auf diese Weise sich sortpslanzen, — so viel ist sicher, daß ein nicht unbeträchtlicher Theil der französischen Abenteuerromane von Byzanz aus ihren Stoss oder ihre eigenthümliche Färbung erhalten haben.

In vielen ist der typische Charafter ihrer Borbilder deutlich wiederzuerkennen. Der Inhalt: ein Liebespaar, das verfolgt oder getrennt wird und allerlei Abenteuer erlebt, aus stets sich wieder-holender Gesahr glücklich gerettet wird; in der Aussführung: Ab-wesenheit aller inneren Motivirung und aller Charafterschilderung, Borherrschen des Zusalls, Weichlichkeit und Sentimentalität in der Behandlung des erotischen Elements; dazu detaillirte Beschreibung von schönen Gärten, Brunnen u. s. w. Von romanhaftem Apparat sind besonders Stürme, Schissbrüche, Lands oder

Seeräuber, an deren Stelle auch Kaufleute, die in Menschen hanbeln, treten können, Höhlen, in die man sich versteckt, u. dergl. beliebt.

Spätariechische Elemente, mit orientalischen gemischt, sind in der Geschichte von Flos und Blancflos (Floire et Blancheflor) unvertennbar. Für andere Romane, wie die von Bartonopeus von Blois, wo der schöne allegorische Mythus von Amor und Psyche benutt ift, von Athis und Prophilias, hat man ge= radezu - ob mit Recht, bleibe dahingestellt - byzantische Drigi= nale angenommen. In Crestiens von Troies "Cliget", wo wir bald an den Hof zu Constantinopel, bald an den des Artus geführt werden, ift wenigstens ein Motiv verwandt, welches sich schon in den Ephefischen Geschichten des Xenophon von Ephesus und dann in Charitons Geschichte von Chareas und Ralirrhoe findet. Es ist dasselbe Motiv — das Sichtodtstellen der Heldin — welches u. a. in der Sage von Romeo und Julia, hier jedoch um einen tragischen Ausgang berbeizuführen, wiederkehrt. Gine gewisse Verwandtschaft mit sophistischen oder byzantinischen Liebes= romanen können wir auch in "Wilhelm von Palermo" mahr= nehmen. Die Fabel, welche verschiedene Elemente in sich verschmolzen enthält, dürfte bei ben Normannen in Sicilien ober Sübitalien ihre Ausbildung gefunden haben.

Die größte Bebeutung für den Abenteuerroman haben die keltischen Sagen gehabt.\*) Mehrere derselben wurden in bretonischen Lais behandelt und darnach von französischen Jongleurs
gesagt und gesungen. Darauf folgen die Romane der Kunstdichter
und zünstigen Schriftsteller — in Bersen oder in Prosa. Manche
fremde, orientalische und andere, Elemente wurden jenen Sagen
auf ihrer Wanderung eingemischt, bald in naiver Weise, bald mit

<sup>\*)</sup> Einige neuere Gelehrte rechnen die Artus- und Tristanromane nicht zu den romans d'aventures — insofern mit Recht, als das Mittelaster für diese Gruppe innerhalb der Gattung — mit Shafspere zu reden — a particular addition in Bereitschaft hatte; gleichwohl stehen sie im catalogue mit den andern.

Bewuktsein und Absicht. Seit Galfrid von Monmouth der Ueberlieferung von Artus eine feste Gestalt gegeben, zog biefe eine Menge sonstiger keltischer Traditionen, Sagen, Märchen in ihren Zaubertreis. Bu den aus Galfrid befannten Namen von Artushelden treten neue hinzu, und ihren Trägern werden nun allerlei Abenteuer und Großthaten beigelegt. Rum Theil auch werben dieselben Erzählungen von ältern auf neuere Ramen übertragen, wie Lanzelot in den Artusromanen die Stelle als Liebhaber ber Königin einnimmt, die bei Galfrid Mordred inne bat. Schon bei Crestien von Troies, dem ältesten Dichter von Artusromanen, den wir kennen, sehen wir gang individuelle Erfindung in die Sagenbildung eingreifen, wie benn der Cliget wie ein Bersuch aussieht, dem Interesse, welches man in den fiebziger Jahren bes zwölften Jahrhunderts in Frankreich an Byzang nahm, dadurch Rechnung zu tragen, daß hier ein byzantinischer Held in den Kreis der Artusritter eingeführt wird, wobei — wie wir faben — auch spätgriechische Romanmotive zur Berwendung gelangen.

Sogar kirchliche Legenden zog die Artusfage an sich. Schon bei Galfrid von Monmouth sehlt es ihr nicht an religiösen Momenten, welche der Darstellung zuweilen eine mysteriöse Färbung geben. Sigentlich Mystisches tritt erst mit der Graalsage in den Artuskreis.

In der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts beschäftigte sich die Phantasie — wie es scheint — nicht selten mit der Frage, was aus dem Kelche, der Schale geworden sei, in der Christus das Abendmahl geseiert hatte. Zu dem heiligen Land, den Stätten, wo der Heiland gelebt und gelitten, mit ihren Erinnerungen und Reliquien, zog damals ein sehnsüchtiges Berlangen die Herzen hin. Wie konnte es aber eine heiligere Reliquie geben als jene Schale — heiliger selbst als das Kreuz, an dem Christus die Welt erlöst hatte. Der dogmatische Streit über die Transsubstantiation zwischen Lanfranc und Berengar senkte die Gedanken in ebendieselbe Richtung. Kein Wunder daher, wenn der Dichter des Charselbe Richtung. Kein Wunder daher, wenn der Dichter des Charselbe Richtung. Kein Wunder daher, wenn der Dichter des Charselbe Richtung.

nagne den großen Kaiser unter andern Reliquien auch jene Hale mitbringen läßt. Indeß das war nur ein Zeichen der Zeit, uMnfangspunct zur Entwicklung einer Legende von dem Abendeihlskelch war damit nicht gegeben.

Bur Anknüpfung einer solchen eignete sich wohl Nichts besser die Geschichte des Mannes, der Christus Leib vom Kreuz nommen und begraben hatte, Joseph von Arimathia. Die ältere chliche Legende hatte ihn zu einem neuen Zeugen der Ausersteng Christi gemacht, insosern der Auserstandene ihn aus dem rker, in den ihn die Juden geworsen, befreit und ihn in seine Wohng geführt haben sollte. Es lag nahe, Joseph nun auch zu einem ugen des Geheimnisses der Transsubstantiation zu machen. Dazu m, daß durch Sagenmischung und chronologische Verwirrung : Gesangenschaft Josephs aus einer ganz kurzen zu einer vierzig ihre dauernden geworden war. An Stelle der Besreiung durch n auserstandenen Christus trat nun ein anderes Motiv. Der eiland verschafft dem Gesangenen Licht und Nahrung, indem er n die Abendmahlsschale, den Graal (d. h. Schüssel) bringt.

In Frankreich, scheint es, hat man so an die Legende des seph von Arimathia die Graalsage angeknüpft, und mehrsache nzeichen weisen auf die östlichen, damals dem deutschen Reich hörigen Gebiete, auf die Vogesengegend hin.

Dahin scheint auch der Ritter Robert von Boron zu gehören, r in den sechziger Jahren des zwölsten Jahrhunderts sein Gestt vom Graal — bekannt unter dem Namen Le petit saint raal — schrieb, das später auch in Prosa ausgelöst wurde. Est durchaus den Charatter einer Legende, deren Mittelpunct der raal bildet. Die Personen sind Joseph, sein Schwager Bron, ssen Kinder und ihre Gefährten. Die Handlung spielt im Orient. zgen den Schluß ziehen Brons Kinder auf Gottes Besehl zu n Thälern von Avaron (?), um die Bölker zu bekehren, Bron I den Graal mit sich in den Occident nehmen. Dort wird einer ner Nachkommen ihn in der Hut des Graals — als dessen

letzter Hüter — ablösen. Dem Ganzen scheint die Idee einer mystischen Kirche neben der sichtbaren und officiellen zu Grunde zu liegen, einer Kirche, die dann freilich ihre eigenen Apostel und Diener hat. In wiesern dogmatische Ansichten gewisser Secten jener Zeit hineinspielen, wäre interessant zu untersuchen.

In England, wo sich unter Heinrich II. die Tendenzen nach firchlicher Selbständigkeit erneuerten, fand diese Legende einen fruchtbaren Boben. Man benutte fie dazu', der englischen Kirche einen von Rom unabhängigen Ursprung zu geben. Joseph, der bei Robert de Boron im Drient zurückbleibt, tommt hier mit feinem Sohn Josephe - einer neuen wichtigen Perfonlichkeit, die von Chriftus felbst zum Bischof geweiht wird — und andern Gefährten nach Großbritannien. Sie bekehren das Land zum Chriftenthum, und Joseph und sein Sohn sterben baselbst und werben bort begraben. So erscheint die Legende in der Brosaerzählung, die unter dem Namen le grand St. Graal bekannt ift. Die Fabel ift hier auch sonst vielfach modificirt, durch zahlreiche neue Gestalten und Episoden erweitert worden. Der Graal spielt eine wichtige Rolle, und ebenso das Geheimniß der Transsubstantiation. Dazu kommt dann ein munderbarer Schild, ben Joseph besitt. Ein friegerisches, ritterliches Element hat sich hier bereits mit dem religiösen verbunden und auch die Artussage schon zu der Legende in Beziehung gesett. Die von den Bekehrern Großbritanniens, welche sich mit Töchtern der Landeskönige vermählt haben, gegründeten Dynastien werden bis auf Artus Zeit fortgeführt. Der Graal wird in einem nordhumbrischen Walde aufbewahrt, wo ihn "ein reiner Jüngling", Galaad, der Sohn des Lanzelot, schlieflich finden foll.

Im Anschluß an diese Erzählung führt nun ein anderer Prosaroman — La queste del saint Graal — uns mitten in die Zeit und den ritterlichen Kreis des Artus. Unter allen Rittern, welche den Graal suchen, gelangt nur Galaad an's Ziel. Der Graal, aus dem Christus selbst emporgetaucht ist und das Abendmahl ertheilt hat, wird dann von Galaad, den Parcival und

Bohors begleiten, nach dem Orient zurückgebracht. Bei Galaads Tod aber wird er in den Himmel entrückt.

Beide Romane — wie noch andere — werden auf Grund handschriftlicher Notizen dem unter Heinrich II. lebenden Walter Map zugeschrieben, der sie aus dem Lateinischen übersetzt haben soll. Ob mit Recht, wird sich — wenn überhaupt — erst dann entscheiden lassen, wien eine kritische Ausgabe dieser Texte aus den, wie es scheint, viel jüngern und keineswegs anglonormannischen Handschriften vorliegt. Daß aber in England und zwar unter Heinrich II. diese Romane ihrem Kern nach entstanden seien, scheint aus innern Gründen unzweiselhaft.

In den achtziger bis neunziger Sahren des zwölften Sahrhunderts schrieb bann Crestien von Troies seinen Conte del Graal. Hier ift ber Held ber Erzählung nicht Galaab, sondern Parcival, und das ritterlich romantische Element tritt so sehr in den Bordergrund, daß die eigentliche Legende gewissermaßen nur in duftiger Ferne erscheint und der Graal zwar noch das Ziel der Sandlung, jedoch nicht mehr den Mittelpunct der Darftellung bildet. Leider hat Creftien seine Dichtung nicht vollendet und auch nicht bis zu dem Buncte fortgeführt, wo die Mehrzahl ber Käden, welche sie mit der Legende verknüpfen, erst sichtbar ge= worden wären. — Seine französischen Fortsetzer, Interpolatoren und Nachfolger interessiren uns hier weniger als sein deutscher Interpret Wolfram, der die Erzählung in einer von der Legende durchaus abweichenden Weise zum Abschluß gebracht, im Ganzen . aber den phantaftischen Stoff burch psychologische Bertiefung und ideelle Durchdringung im Sinne echter Religiofität und iconer Menschlichkeit, wenn auch nicht tünstlerisch bezwungen, doch in eine höhere, wahrhaft poetische Sphäre gehoben hat. Das was er stofflich Neues bringt, haben wir entweder auf ihn felber oder auf den von ihm namhaft gemachten — im Uebrigen spurlos verschwundenen — Brovenzalen Apot zurückzuführen.

Unter den keltischen Sagen, welche sich lange der Artussage gegenüber selbständig und baber reiner erhielten, nimmt die erste

Stelle die von Tristan ein, von deren altsranzösischen Bearbeitungen uns mehrere — die größeren freilich nur fragmentarisch erhalten find, mährend ber Triftanroman bes Creftien von Troies ganz verloren gegangen scheint. In den vorhandenen Fragmenten alter Triftanromane hat man an einigen Stellen die strophische Form, beren fich die Jongleurs bei dem Bortrag ihrer Lieder bedienten, noch deutlich nachgewiesen. Die Ansicht, wonach ein Theil ber höfischen Romane wirklich auf solchen Liebern berube, bie bann ihrerseits vielfach bretonische Lais zur Boraussetzung haben mochten, findet bier eine Beftätigung. Bugleich feben wir, wie das kurze Reimpaar, welches - wenn wir den nicht ganz hierher gehörigen Alexander Lamberts und feiner Fortseter ausnehmen bie stehende Form des höfischen Romans bildet, ihm nicht nur von der legendarischen, didattischen, historischen Poefie überliefert, sondern auch von der Jongleurspoesie in diesen Sagentreisen nabe Auch andere Anzeichen sprechen bafür, bag in gelegt wurde. dieser Jongleursdichtung eine kurze Strophe aus entweder einreimigen ober paarweise reimenden Achtsplblern für manche Sujets eine beliebte Form gewesen sei. Selbst bas alteste Erzeugniß epischer Kunftdichtung in Frankreich, der Alexander des Alberic von Befangon ift in Tiraden aus achtsplbigen Berfen geschrieben.

Die einfache Form des kurzen Reimpaars gibt nun dem Romandichter keine Gelegenheit, auf dem Gebiete der metrischen Technik mit der Virtuosität der hösischen Lyriker zu wetteisern. Nur in einem beschränkten Umsang dieses Gebiets kann er seine Kunst bethätigen: in der Behandlung des Enjambements, namentlich aber des Reimes, den man nicht nur rein zu gestalten, sondern häusig durch mehr Sylben als nöthig ist durchzusühren strebt und gern zu allerlei grammatischen Spielereien verwendet. Damit hängt dann die Reigung zusammen, die freilich bei den Epigonen der hösischen Kunst am meisten ausgebildet erscheint, überhaupt in der Rede lautlich ähnliche oder stammverwandte Wörter zur scharzseren Hervorhebung des Gedankens dicht neben einander zu stellen.

Die Diction ift im Gangen wenig sinnlich und bedient sich

selten kühnerer Bilber. Ausgeführte Gleichnisse kommen vor, jedoch nicht so oft als in der hösischen Lyrik.

Die ganze Rebe unterscheidet sich von der prosaischen hauptsächlich nur durch größere Eleganz, Fülle und Rundung. Weniger nüchtern als die normannisch-kleritale Poesie, gestattet sich die französische Kunstepit gern ein anmuthiges Abschweisen, eine gewisse Freiheit in der Wortfügung, unter anderm den Gebrauch der Parenthese. In dem maßvollen Gebrauch solcher Freiheit, welche die Durchsichtigkeit der Rede nicht beeinträchtigen darf, in einer glücklichen Ueberwindung der metrischen Hindernisse — derart, daß die gebundene Form nirgend die freie Bewegung des Gedankens zu hemmen, sondern sie zu fördern scheint, die Uebergänge vermittelt, die Gegensäße schärfer hervortreten läßt — bewährt sich die Kunst des hösischen Epikers.

In höherm Sinne bewährt sich diese Runst in der Auswahl des Stoffes, in der Beseitigung des Ueberslüssigen, in der Ersindung oder geschickten Anknüpfung der Spisoden, in der richtigen Ordnung der verschiedenen Erzählungsmomente, wodurch die Ueberssichtlichkeit ermöglicht, der glücklichen Abstusung der Motive, wosdurch das Interesse gesteigert wird; endlich in der psychologischen Begründung des Geschehenden, in der Characteristik,

Das Zeitalter aber verlangte von dem Kunstepiker eine möglichst anschauliche Darstellung des ritterlichen Lebens und der
ritterlichen Ideale. Daher ausführliche Beschreibung von Kämpfen,
Festen, Liebessscenen, Waffen, Kleidern; daher ein besonders sorgfältig gearbeiteter Dialog, worin gerne Fragen, welche die Kitterehre und die Liebe, die prouesse und die courtoisie berühren,
verhandelt werden, der manchmal durch seine Fronie uns die Zeit
vergegenwärtigt, wo man neben äußern Vorzügen auch geistige
Ueberlegenheit geltend zu machen suchte, der andrerseits oft — in
kurzer Wechselrede sich bewegend — die sprachliche Gewandtheit
und geistige Schlagsertigkeit der Epoche uns bezeugt.

Gern unterbricht ber Spifer auch ben Bang feiner Erzählung

durch Betrachtungen ethischer und psychologischer Art, wobei Gefühle in feiner, ja spissindiger Weise analysirt werden.

Eine tiefergreifende Einheit der Handlung haben wir gewöhnlich nur da zu erwarten, wo der Stoff sie mit sich brachte. Da wo er eine Menge von schlecht motivirten und zusammenhangslosen Abenteuern vor sich hat, glaubt der hösische Kunstdichter sich genug zu thun, wenn er die Thaten seiner Haupthelben motivirt und dafür sorgt, daß unsre Theilnahme an ihren Schicksalen nicht einschläft, womöglich gesteigert wird, vor allem, daß uns die Langeweile nicht ergreift. Der ideelle Gehalt der hösischen Romane beschränkt sich gewöhnlich darauf, daß theils in Handlungen, theils in Reden dieselben immer wiederkehrenden hösischritterlichen Ideen zur Darstellung gelangen.

Um die Entwicklung des höfischen Romans haben sich, scheint es, namentlich zwei Männer verdient gemacht: der unbekannte Berfasser bes "Eneas"\*) und noch mehr als er Crestien von Troies.

Crestien ist der fruchtbarste und zugleich der am meisten ausgebildete Dichter in dieser Sphäre, wie er einer der ältesten ist und nicht lange nach 1150 seine Laufbahn begann.

Andere haben ihn gelegentlich durch die Wahl des Stoffes oder durch einzelne Borzüge übertroffen; Keiner vereinigt in solcher Bolltommenheit wie er alle Merkmale des höfischen Dichters in sich, Keiner bewegt sich mit solcher Sicherheit wie er auf der schmalen Linie, die seine Kunst ihm vorzeichnet, Keiner versteht es in solchem Grade, sich gehen zu lassen und doch weise zu beschränken.

Wie er sich durch metrische und sprachliche Virtuosität, durch Kunst der Erzählung, durch Feinheit der psychologischen Motivirung auszeichnet, so ragt er auch durch die edle Gesinnung hers vor, die ihn befähigt, die ritterlichen Ideale möglichst rein und menschlich schön herauszuarbeiten. Wohlwollen und Zartgefühl

<sup>\*)</sup> Deffen Jbentität mit Benoit von Sainte More mir febr unwahr- icheinlich ift.

egen hier den feinen Formen des höfischen Verkehrs zu Grunde, nd neben Ruhmbegierde und Thatendurft sind es doch auch tief tenschliches Mitgefühl und echte Mannesehre, welche den Ritter einen Abenteuern entgegentreiben.

Bei alledem ift das conventionelle Clement zu mächtig, und ir wundern uns nicht, wenn es bei den Epigonen fast allen hischen Gehalt überwuchert, andrerseits aber bald die Satire erausgefordert hat.

Neben den metrischen Roman stellt sich die metrische Novelle, ie sich aus den Liedern der Jongleurs gewiß sehr früh entwickelte, enn auch die uns erhaltenen Denkmäler dieser Gattung nicht der die zweite Hälfte des zwölsten Jahrhunderts hinausgehen, nd ihre eigentliche Blüthe wohl erst mit dem dreizehnten Jahrundert beginnt. In Bezug auf Formbehandlung und Ton ersuhr ie Novelle vom Roman entschiedenen Einfluß; auch sie gestaltete ch hösisch. Gleichwohl wahrte sie sich größere Anspruchslosigkeit nd größere Freiheit, die allerdings nicht selten die Grenzen des Instandes überschreitet.

Drei Arten sind innerhalb der Gattung zu unterscheiden: as lai, welches auf Liedern — gewöhnlich bretonischen — zu eruhen vorgibt, das fabliau und das dit, welche diesen Ansuch nicht erheben und sich dadurch von einander unterscheizen, daß jenes mehr volksthümlich gehalten ist, dieses einen Anzug von Gelehrsamkeit und didaktischer, oft religiöser Tendenzigt. Es war unvermeiblich, daß diese Arten sich vielsach mischen, besonders die beiden letztern; die Bezeichnungen wurden oft villkürlich angewandt.

Das Metrum anlangend war das turze Reimpaar allen drei lrten geläufig; daneben bedient sich das dit — zumal seit dem reizehnten Jahrhundert — auch anderer Formen, oft einer (gesöhnlich vierzeiligen) einreimigen Strophe aus Alexandrinern.

Nicht immer bezeichnen die Artnamen eine epische Darstel= 1111g. Wie das Wort lai, das ja eigentlich "Lied" bedeutet, auf 11rischem Gebiet ein in volksthümlichem Ton gehaltenes, aus un= gleichen Strophen bestehendes Gedicht benennt, so geben sich Form und Name des fabliau und des dit zu didaktischen und satirischen Darstellungen, Aufzählungen, Sittenschilberungen u. s. w. her. Oft werden darin zwei oder mehrere Dinge angeführt, welche um den Borrang streiten, eine Dichtart, die auch ihre besonderen Namen (desbat, desputoison, estrif) führt und an das jeu parti der Kunstlyrik erinnert.

Soweit es sich um eigentliche Erzählung handelt, sind vorzüglich drei Stofffreise zu unterscheiden: die keltische Sage, die namentlich in den Lais zu Hause ist, die Legende, welche sich mit weltlicher Erzählung verdindet und so den conte dévot erzeugt, der sich dem Dit leicht unterordnet, endlich und vor allem das orientalische Märchen, das sich gern in jede andere Art von Ueberlieserung einmischt. Erst in zweiter Linie kommen die Trümmer des germanischen Mythus, Entsehnung aus antiken Schriftstellern, die ihrerseits dem Orient viel verdanken, einheimische Sage, die an wirklich Geschehenes anknüpft, oder gar freie Ersindung in Betracht.

Aus Indien stammt die Hauptmasse der mittelalterlichen Novellenstoffe. Sie verbreiteten sich theils vereinzelt auf schriftlichem oder mündlichem Wege, theils und doch wohl hauptsächlich in größern Sammlungen, in denen eine Reihe einzelner Erzählungen von einer übergeordneten, wie von einem Rahmen zusammengehalten werden. Durch das Persische, Arabische, Rabbinische hindurch gelangten diese Sammlungen nach Europa, wo sie theils von Osten her durch das Griechische, theils auf einem andern Wege direct in die mittellateinische Litteratur Eingang fanden. Vielsach modificiet, erweitert, gekürzt, älterer Erzählungen beraubt, mit neuen vermehrt, verrathen diese Novellen- und Märchencyklen doch manchmal auch in ihren jüngsten abendländischen Gestaltungen ihren morgenländischen Ursprung.

Die Sinzelerzählungen, die sich auf dem weiten Wege von Indien bis an den atlantischen Ocean aus einem größern Zusammenhang loslösten, erlebten ihrerseits mannigsache Schicksale. Einerfeits setten sie gewöhnlich durch mehrere Metamorphosen hindurch ihr Sonderdasein sort, zugleich aber verleibten sie sich oft einem andern, sei es ebenfalls alten, sei es neugeschaffenen Ganzen ein.

Bon allen abendländischen Litteraturen war es nun die französische, die sich zuerst dieser Stoffe bemächtigte, indem sie sowohl einzelne Erzählungen aufgriff als auch ganze Sammlungen in sich aufnahm.

Bon solchen Sammlungen mögen zwei: das Buch der sieben weisen Meister und die Disciplina clericalis hier Erwähnung finden.

Das erstere, dessen Geschichte sich bis nach Indien zurückverfolgen läßt, wenn auch bas indische Original verloren gegangen ift, trat der frangösischen Boefie in zweifacher Gestaltung gegen= Die am meisten verbreitete, der alten Tradition näher stehende, in sich wieder zahlreiche Varietäten umfassende Version führt den Titel Historia septem sapientum Romae. Mehrere französische Bearbeitungen unter dem Namen Roman des sept sages find auf diefe Quelle zurudzuführen. Die andere, auf lothringischem Boden entstandene, um das Jahr 1184 aus der Feder Johanns, eines Mönches der Abtei Haute Seille (alta silva) geflossen, zeichnet sich im Ganzen wie im Ginzelnen durch gablreiche Sondereigenthümlichkeiten aus, die jum Theil ihre Erklärung darin finden, daß der Verfasser die Ueberlieferung nur ungenau tannte und Manches aus mündlicher Mittheilung schöpfte. Unter ben Einzelerzählungen finden fich folche, die in der Bevälferung feiner Heimath verbreitet gewesen sein werden. Die Rahmener= zählung — in ihren Grundlinien freilich identisch mit der in andern Kassungen gegebenen — hat Modificationen erfahren, welche viel= leicht ben Normannen in Sicilien ober Süditalien ihren Ursprung verdanken. Diese Schrift, bekannt unter dem Ramen Dolopathos, wurde bereits zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts von einem Dichter Namens Berbert in frangofische Berse übertragen.

Die Disciplina clericalis, beren Rahmen ein Dialog zwischen

einem arabischen Philosophen und seinem Sohn bildet, wurde i. J. 1106 in Spanien von einem getauften Juden, Petrus Alphonsus, nach arabischen Quellen bearbeitet. Sie hat mindestens zwei poetische Uebertragungen in's Französische gefunden, deren eine unter dem Titel Le castoiement d'un père a son fils am besten bestannt ist.

In der Behandlung der fremden Stoffe bethätigt die französische Poesie eine mächtige Assimilisationskraft, zumal Einzels erzählungen gegenüber, deren Stoff sie ganz in ihr eigenes Fleisch und Blut umset.

Am meisten von dem heimathlichen Duft bewahren noch die bretonischen Lais. Sie haben gewöhnlich einen romantischen Charafter, der sich auch dort nicht verleugnet, wo das Süjet ein komisches ist. In der Regel ist es aber geeignet, zum Ernst, zur Rührung zu stimmen; häusig zieht sich ein elegischer, sehnsuchtsvoller Ton durch.

Im Fabliau, das den Ernst zwar keineswegs ausschließt, herrscht doch gewöhnlich ein scherzhafter, neckscher Geist vor, der manchmal in Ausgelassenheit übergeht, dabei aber immer mit schalkhafter Naivetät eine gewisse epische Würde zu wahren weiß. Ost werden Schemänner, Bauern, Kaufleute, besonders aber Kleriker in kişlichen Situationen vorgeführt, die Sitten der Zeit mit großer Heiterkeit bloßgelegt und die Diener der Kirche lachend an den Branger gestellt.

Das Dit, welches — wie wir sahen — gern fromme, halblegendarische Erzählungen mit seinem Schilde deckt, dem übrigens jeder Stoff recht ist, gibt später die Form ab, in der manche Nomane von leichter übersichtlichem Inhalt auf gekürzten Umsang gebracht werden.

In der poetischen Novelle hat die Kunst zu erzählen, wodurch schon im Mittelalter die Franzosen sich hervorthaten, nicht wie im Romane mit dem Wirrsal einer weitschichtigen Materie zu kämpsen. Der Stoff an sich ist anziehend und enthält bereits die Einheit des Interesses, ja der Idee. Der Dichter braucht nur das Detail

mit Feinheit herauszuarbeiten und mit ber einfachen Anmuth des Ausdrucks zu schmücken, die so manchem Franzosen zu Gebote ftand.

## IX.

An dieser ganzen epischen Litteratur nahmen die Normannen wie die Anglonormannen thätigsten Antheil. Die Artus= und Triftansagen haben fie fortgebildet und den Franzosen vermittelt. die Graalsage wäre ohne sie gar nicht zur Entfaltung gelangt. Auch an Dichtern, welche berartigen und andern Stoffen die kunft= gerechte Form gaben, fehlte es ihnen nicht. Für das Gebiet des höfischen Romans genüge es, Denis Biramus, ben Berfasser bes Bartonopeus von Blois, hues von Rotelande, den Dichter bes Hippomedon und des Protesilaus, Philipe von Reimes, den Dich= ter bes Roman de la manekine und ber Blonde d'Oxford au nennen. Namentlich aber auf dem Gebiete der Lais und Fabliaux erwarben sich die Normannen auf dem Continent wie in England verdienten Ruf. Andere Namen werden hier verdunkelt von dem der Marie de France, die — wenn auch in Frankreich geboren jedesfalls einen großen Theil ihres Lebens in England zugebracht Mariens Lais zeichnen fich durch eine eble, rührende Gin= fachheit des Tones, durch große Feinheit der Auffassung und Grazie des Ausdrucks aus, und auch in ihrer Uebertragung afopischer Fabeln — für die sie ein englisches Original benutt hat, bas auf einen Rönig von räthselhaftem Namen zurückgeführt wird — zeigt sie manche Gigenschaften, die sie zur würdigen Vor= läuferin eines Lafontaine machen.

Zu den anglonormannischen Dichtern im eigentlichen Sinne kann man Marie de France freilich nicht rechnen, schon wegen der Reinheit ihrer Sprache und ihres Verses. Zur Zeit, wo sie dichetete, im Ansang des dreizehnten Jahrhunderts, hatte die Verderbeniß des Normannischen in England schon bedeutende Fortschritte gemacht, und der Einfluß der englischen Verskunst auf die französsische machte sich bei den meisten Dichtern in hohem Grade gels

tend. Verkennung des syllabischen Princips und der Bedeutung der Cäsur, Untereinandermischung verschiedener Berkarten sind an der Tagesordnung. Derartige metrische Eigenthümlichkeiten begegnen schon in anglonormannischen Dichtungen aus der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts.

Neben dem Roman, dem Lai, dem Fabliau fuhren die Anglonormannen fort, die Legende und andere Zweige geistlicher Poesie, nicht zum wenigsten auch die historische Dichtung zu cultiviren.

Die poetische Darstellung der Geschichte nahm unter Beinrich II. und vielfach durch feine Anregung einen neuen Auffebwung. Wir haben gefeben, wie Bace für ihn feinen Roman de Rou schrieb. Als dieser die königliche Gunft verloren hatte, unternahm Meister Benoit, in dem wir doch ganz gewiß Niemand anders als Benoit von Sainte More zu erkennen haben, im Auftrage des Gebieters eine neue Chronif der normannischen Bergoge, welche sich durch ähnliche Vorzüge und ähnliche Fehler auszeichnet wie der Roman de Troie. Um dieselbe Zeit etwa beschrieb in England, in Winchester der geistliche Kanzler der Kathedrale, Jordan Fantosme den Krieg Heinrichs II. gegen Schottland (1173 bis 74) in einem Werte, bessen Inhalt angeblich auf Berichten von Augenzeugen beruht und das den Eindruck der Unparteilichkeit und der hiftorischen Treue macht, sofern die poetische Form und Darstellung, der ein lebhafter Dialog zuweilen großen Reiz verleiht, der Wahrheit nicht nothwendig Dichtung beigemischt hat. Wit gleich gutem Griff wie Lambert der Krumme für seinen Alexanderroman, mählte Jordan für seine Dichtung die epische Tirade aus Alexandrinern, welche damals überhaupt beliebt wurde und aus der chanson de geste den Zehnsplbler zu verdrängen, auf andern Gebieten neben das furze Reimpaar zu treten begann. Seine Alexandriner baut nun aber Jordan mit anglonormannischer Freiheit in einer Beise, die bald an die englische Langzeile, bald an den fatalektischen jambischen Tetrameter erinnert, im Ganzen aber ohne Frage auf englischen Einfluß zurückzuführen ist; endlich mischt er auch Zehnsplbler ein. Ganz ähnlich verfuhr etwa sechzig bis siebzig Jahre später der unbekannte Dichter einer Legende des heiligen Albanus (Vie de seint Auban).

Die Eroberung eines Theils von Irland, die König Heinrich i. J. 1172 gelungen war, fand im Anfang des folgenden Jahrshunderts ihren Darsteller in einem unbekannten Dichter, der ebensfalls wohlunterrichtet und redlich bemüht scheint, das ihm bekannt Gewordene nach bestem Wissen mitzutheilen.

Die nationalenglischen ober anglodänischen Ueberlieserungen zogen — wie schon oben angedeutet wurde — die normannischen Dichter frühzeitig an. Schon zu Ansang des zwölsten Jahrhunderts scheint ein normannisches Lied von Havelot entstanden zu sein, auf dem einerseits die Darstellung der Sage bei Gaimar, andrerseits ein jüngeres, wohl nicht viel später als 1150 entstandenes Gedicht beruht. Seltsamer Weise beruft sich dies auf ein bretonisches Lai als seine Quelle, und auch andere Spuren weisen darauf hin, daß wirklich die Kelten — auf der britischen Insel oder auf dem Constinent — sich dieser doch keineswegs keltischen Ueberlieserung besmächtigt hatten.

Nahm die Haveloksage so die Gestalt eines Lai an, so wurde die Hornsage dagegen in die Form und den Stil der chanson de geste gekleidet.

Entschiedener noch widersuhr dies der Sage von Beuves de Hanstone, die in ihrer französischen Fassung sogar direct an den karolingischen Sagenkreis anknüpft. Guy von Warwick dagegen erhielt die Form des hösischen Romans.

Auch Gestalten aus der anglonormannischen Geschichte wurden im Lause des dreizehnten Jahrhunderts in romanhaften Dichtungen geseiert. Wir erwähnten schon den Baron Fulke Fiz Warin, der von König Johann geächtet wurde. In die Zeit desselben Königs fällt das abenteuerliche Leben des Mönchs Eustace, der für einen Meister der schwarzen Kunst galt und der, im Gebiet des Grasen von Boulogne geboren, in der späteren Zeit seines Lebens nach Engsland kam und zu König Iohann in enge Beziehung — zuerst freundsliche, dann seindliche — trat. Endlich sehen wir auch keinen Geringern

als Richard Löwenherz Gegenftand der Dichtung werden, wie er schon früh ein Helb ber Bolksfage war.

Rehren wir noch einmal zur Zeit Heinrichs II. zuruck. In berfelben Epoche, welche die frangösische und provenzalische Boefie zur höchsten Blüthe sich entwickeln sah, erreichte auch die mittelalterliche Renaiffance, die Wiederbelebung der flaffischen Studien in England ihren Höhepunct. Die Meister berselben pflegten Anregung und Unterweifung in Frankreich fich zu holen, wo die Beschäftigung mit der Antike — trop vielfacher Anfeindung — vor religiösem Kanatismus und dem Ueberwuchern der dialektischen Schulweisheit noch nicht in ben hintergrund des klerikalen Gesichtsfreises getreten war und schon damals auch auf die Nationals litteratur befruchtend einzuwirken begann. Nicht nur Bergil und Statius wurden in französische Sprache umgesett; vor allen Andern erfreute fich Dvid, der Dichter der feinen römischen Gefellschaft, bes Beifalls jener höfischen Zeit. Schon Creftien von Troies übertrug — wahrscheinlich am Anfang seiner Laufbahn — die Ars amandi und die Remedia amoris sowie manche Mythen aus den Metamorphofen, und feinem Beispiel ahmten in der Folge Viele nach.

Um Heinrichs II. Hof gruppiren sich in engerer oder weiterer Nähe eine Reihe dem geistlichen Stand angehöriger, vielsach auch zu politischen Geschäften verwandter Männer, welche große Geslehrsamkeit mit einer gewissen weltmännischen Bildung verbanden und in ihren der Litteratur gewidmeten Mußestunden über dem Alterthum die Gegenwart, über der Theorie das Leben nicht verzaßen. Gerne beschäftigen sie sich in ihren Schriften mit der Geschichte ihrer Zeit oder mit der Topographie ihres Landes, geben manchmal Anekdoten, auch Legenden und Sagen zum besten, welche die damalige Geistesrichtung illustriren, und schildern die Sitten der Epoche, das Leben des Klerus, der Orden, das Treiben am Hose nach scharfer Beobachtung mit lebendigen Zügen und frischen Farben.

Bor allen Andern ragt durch Gelehrfamkeit und durch feine

Geistesbildung Johann von Salisbury hervor, der in Chartres und Paris die Grundlage zu feiner Vertrautheit mit den Rlaffi= tern und ber philosophisch-theologischen Wiffenschaft gelegt hatte, der Freund, Vertraute und Biograph Thomas Bekets, der spätere Bischof von Chartres († 1180). Sein etwa 1156—1159 entstan= benes Hauptwert - bekannt unter bem Namen Polycraticus zeichnet sich sowohl durch eine großartige Belefenheit aus, welche u. a. auch die dem Verfasser in Uebersetzung zugänglichen Schriften Platons und Aristoteles umfaßt, wie burch geistige Durchbringung bes maffenhaften, nicht unfünftlerisch geordneten Stoffs, endlich durch lebendige Darstellung in einem durchweg guten Latein. Von der Schilberung der Thorheiten und Unsitten des Hofes ausgebend, gelangt der Verfasser zu den wichtigsten, namentlich poli= tischen und philosophischen Untersuchungen, deren lettere nach einer Erörterung ber verschiedenen Spfteme ber alten Philosophie in der Darlegung seines eigenen, in ihrem Kern die Ethik berührenden Systems ihren Abschluß finden. Mit ber Logik beschäftigt sich ber um 1159 geschriebene Metalogicus, in bem Robann einen Gegner, der ihn wegen feiner Beschäftigung mit ber Philosophie verspottet hatte, gebührend zurudweist.

Weniger sein und tief angelegt als Johann, mit mehr weltslicher Färbung, derber und schärfer in den Aeußerungen seiner satirischen Laune, übrigens gelehrt und klassisch gebildet, ein Mann von Geist, nicht ohne echt sittlichen Kern, so gibt sich der berühmte Walter Map zu erkennen, der am englischen Hose eine angesehene Stellung einnahm, häusig den König auf seinen Reisen begleitete und im Jahre 1196 als Archidiakonus zu Oxsord starb. Die Folgezeit hat eine große Anzahl lateinischer wie französischer Werke an seinen Namen geknüpft, darunter Graals und Artusromane in Prosa und durschikose Studentenlieder. Ein treues Bild von seiner Persönlichkeit können wir aus seiner Schrift De nugis curialium gewinnen, welche — wie schon der Titel anbeutet\*)

<sup>\*)</sup> De nugis curialium lautet schon ein Rebentitel des Bolycraticus.

— burch ben Polycraticus angeregt, an wissenschaftlicher Bebeutsung sich diesem nicht vergleichen kann, dafür eine viel umftändlichere Schilderung des englischen Hoses, der englischen Gesellschaft enthält und in Anekboten, Sagen, mit Betrachtungen gemischt, durch scharfe Satire — zumal gegen die Cisterzienser — gewürzt, dem Culturhistoriker ein reiches Material bietet.

Willtommenes Licht auf die Geschichte der Zeit fällt aus den — mit großem Auswand von Kunst und Gelehrsamkeit — gesschriebenen Briesen des Peter von Blois, der ebenfalls Archidiatonus, zuerst zu Bath, dann zu London war, dazwischen (1191 bis 93) als Sekretär der Königin Eleonore sungirte und Mapnur um ein paar Jahre überlebte. In seiner Jugend hatte er Liebesgedichte geschrieben, was er später bereute, ohne das Bergnügen daran ganz vergessen zu können. Sie sind uns verloren gegangen, wie ebenfalls Peters Schrift De gestis Henrici.

In anziehender, von Wilhelms von Malmesbury Weise beeinflußter Darstellung schrieb Wilhelm von Newbury (1136 bis
1208) die Geschichte seiner Zeit dis zum Jahre 1197. Das Zeitalter begann an den Historiker Ansorderungen zu stellen, die ihm
zwar ein Sporn sein mußten, seine Kunst über das Niveau einer
trocknen Annalistik zu erheben, die ihn aber andrerseits leicht auf
Bahnen verlocken konnten, welche sich mit dem Ernst der Geschichtschreibung nicht vertrugen. Man verlangte vor allem interessantes
Detail, vikante Anekdoten, Sagen und beraseichen.

Aus diesem Zeitgeschmack erklären sich dann auch Erscheinungen wie die Otia imperialia des Gervasius von Tilbury. Gervasius war ein Laie, der sich die Gunst des deutschen Kaisers Otto IV. zu erwerben wußte und von ihm zum Kanzler und Marschall des Königreichs Arelat ernannt wurde. Zu dieses Kaisers Unterhaltung schrieb er i. J. 1212 die genannte Schrift, eine mertwürdige Wischung aus weltgeschichtlichem, geographischem, naturwissenschaftlichem, sagenhastem und legendarischem Material, ein Buch übrigens, das auch den heutigen Leser anzuziehen und zu sessellen vermag. In frühern Jahren hatte Gervassius für den jungen König Heinrich, der i. J. 1183 starb, ein Anekbotenbuch (Liber facetiarum) geschrieben.

Reiche Ausbeute an mannigfaltigem Stoff findet der Cultur= historiker auch in den zahlreichen Schriften jenes Gerald de Bary (+ 1223), der einem normannischen Bater und einer dem wallifi= schen Fürstengeschlecht verwandten Mutter entstammt, mabrend seiner Jugend in Wales erzogen, unter dem Namen Giraldus Cambrensis bekannt ift. Gin Mann von umfaffendem, vielseitigem Wissen und gewaltiger Suada, nicht ohne Citelfeit und Ehrgeiz, ein scharfer Ropf und rascher Beobachter, babei abergläubisch, wenn er auch die Erfindungen Galfrids von Monmouth mit Verachtung abweist, hat er über Theologie, Politik, Topographie, Geschichte, Beiligenlegende und Anderes geschrieben — burchweg in klarer, gefälliger Darftellung, gelegentlich mit Barme und Beredtfamteit. Eine Fundgrube für den Geschichtsforscher, Antiquar und Sagenforscher bilbet seine Topographia Hiberniae, ber er eine Schrift über die Eroberung Irlands (Expugnatio Hiberniae) folgen ließ, sowie seine Topographia Cambriae. Interessant ift auch seine Selbstbiographie (De gestis Giraldi laboriosis) und viel= leicht in noch höherm Grade sein Speculum ecclesiae, eine heftige Satire gegen die Mönche und die römische Curie.

Weniger gefällig, trockner, aber als die wichtigste Geschichtsquelle für die Zeit von 1170 bis 1192 von unschätzbarem Werth
verdient die — wahrscheinlich im nördlichen England entstandene
— Schrift De vita et gestis Henrici II et Ricardi I Erwähnung. Früher an den Namen des Abtes Benedict von Peterborough geknüpft, wird sie von einigen neueren Forschern — wohl
mit Unrecht — dem Bischof Richard von London († 1198), dem
Sohne Nigels, beigelegt. Dieser Richard schrieb in drei Rubriken
(Kirchengeschichte, politische Geschichte, Verschiedenes), daher unter dem
Titel Tricolumnis oder Tricolumnus, eine Geschichte seiner Zeit,
die verloren gegangen scheint, von jenen Forschern aber mit einem
Theile der Gesta Henrici II für identisch gehalten wird. Eine andere
Schrift Richards, der etwa von 1158 bis zu seinem Tode könig-

licher Schatzmeister war, ist uns erhalten: ber um 1178 entstanbene Dialogus de scaccario, ber in klarem, lebendigem Stil — wenn auch etwas barbarischem Latein — von ber Versassung und bem Versahren bes Exchequers handelt. Etwa zehn Jahre später schrieb der Oberrichter Ranuls von Glanvilla seinen Tractatus de legibus Angliae.

Die lateinische Poesie fand in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts in England nicht weniger Pflege als in der ersten Hälfte desselben. Beinahe alle bedeutenden Latinisten, die wir erwähnt haben — ich nenne nur Johann von Salisbury und Gerald de Bary — schrieben auch in Versen. Ebenso Alexander Neckam (1157—1217), wohl der größte Polyhistor seiner Zeit, der uns außer manchen grammatischen Abhandlungen namentlich eine prosaische und eine poetische Naturgeschichte hinterlassen hat.

Bor allen andern englischen Dichtern, die es wagten, nach bem Kranz der lateinischen Muse zu ringen, zeichnete sich Joseph von Exeter, der Sänger des trojanischen Krieges aus, nicht uneben-bürtig seinem noch berühmtern französischen Zeitgenossen Walther von Chatillon, der nach Curtius und Justin in schönen, das Mittelalter bezaubernden Versen eine Alexandreis schrieb.

Unter Richard I. wurden die Gesetze der lateinischen Poetik zusammengestellt und durch Beispiele erläutert von Galfrid von Binsauf (de Vinosalvo), auch Galfridus Anglicus genannt, in einer an sich wenig anziehenden Dichtung (Nova Poetria), welche Galfrid dem Papst Innocenz III. widmete. Um 1193 entstanden, jedoch erst nach König Richards Tod (1199) vollendet, hat diese Schrift auf die Verstünstler des dreizehnten Jahrhunderts einen bestimmenden Einsluß geübt, und Galfrids Name hatte noch zu Chaucers Zeit einen guten Klang.

Neben der mehr akademischen Dichtung kannte das Mittelalter eine lateinische Poesie andrer Art, eine Poesie, die sich in der alten Sprache frei und ungezwungen wie im Hauskleid bewegte und sich dem Leben enger anschloß. Diese Poesie, ihrem Wesen nach durchaus internationaler Art, scheint schon im zehnten Jahr-

hundert Pflege gefunden, im elften und namentlich im zwölften Jahrhundert aber einen gewaltigen Aufschwung genommen zu haben. Die Träger biefer nichtakabemischen Dichtung gehörten vorzugsweise der jüngern und altern akademischen Jugend, den studirenden Klerikern an, die - an sich zum Wandern geneigt im Zeitalter der Rreuzzüge die Länder zu durchschwärmen begannen und ein abenteuerreiches, in der Regel wenig erbauliches Leben führten, das in ihren Liedern einen Abglanz findet. Wein und Liebe bilben vor allem die Themata, die fie - ben Spuren ber Alten folgend, gleichwohl in durchaus felbständiger Beise — be-Aehnlich wie die spätlateinische Volkspoesie, wie vielfach der Kirchengefang, an deren Formen sie anknüpften, bauten sie ihre Verfe gern ohne Rucksicht auf die Quantität in blos rhythmischer Weise und schmückten sie mit dem Reim aus, ben sie oft mit bewundernswürdiger Virtuosität beherrschen. Ihre Lieder sind höchst wahrscheinlich von Bedeutung gewesen für die Anfänge der romanischen Minnepoesie, wie im weitern Berfolg zwischen ber Dichtung der fahrenden Aleriker und der Nationaldichtung bei mehrern abendländischen Culturvölkern eine Wechselwirtung statt fand. Bon conventionell höfischem Wesen hielten sie fich frei; ihre Runft ift ber ungeschminkte Ausdruck üppiger Jugendkraft, die von der Antike in eine Art pantheistischer Begeisterung für Natur und Schönheit hingeriffen wird. Ihre Berfe haben einen teden, frifchen Ton, manchmal einen echt bacchischen Schwung, wie bas berühmte Mihi est propositum in taberna mori, das Bruchstück einer Generalbeichte\*) des "Erzpoeten Walther", der doch wohl so wenig nach Frankreich wie nach England gehört, wenn auch feine Lieder dort nicht weniger Anklang fanden als in Deutschland. Wie die Spielleute, die Jongleurs, in deren Reihen sie sich nicht

<sup>\*)</sup> Auch bekannt unter dem Namen Confessio Goliae. Die vagirenden Kleriker wurden vielsach Goliarden genannt, was vielleicht mit dem romanischen gaillard, gagliardo zusammenhängt. Daraus mögen sie selbst in übersmüthiger Laune den Namen Golias als Personification des sittenlosen Klerus gebildet haben.

selten mischten, scheinen auch die Baganten vielsach zwischen Kunstund Volkspoesie vermittelt zu haben; in manchem französischen Liebes= und Trinklied, in manchem Fabliau glaubt man ihre Hand zu erkennen. Wie die Troubadours neben die Canzone das Sirventes stellten, so besangen die Baganten oder Andere in ihrem Stil außer Wein, Weibern und Würseln auch ernste Dinge, historische Ereignisse. Vor allem liebten sie die Satire, die unter ihren Händen gegen den Klerus, am meisten gegen die römische Curie ihre Spihe kehrte.

In das Leben und Treiben zu Salerno und Paris, vorzüglich der "englischen Ration" an letzterer Universität eröffnet eine Dichtung aus dem letzten Viertel des zwölften Jahrhunderts uns einen Einblick: das Speculum stultorum des Nigellus, welches seinem Geiste nach den Vagantenliedern auf's engste verwandt ist. Den Inhalt des in Distichen geschriebenen Poems bilden die seltsamen Abenteuer eines über die Kürze seines Schwanzes unzustriedenen, überhaupt nach höhern Dingen strebenden, ehrgeizigen Esels Namens Brunellus, der als Repräsentant des Mönchthums gemeint ist. Die verschiedenen Orden aber, auch die der Konnen, werden einer scharfen Prüfung unterzogen, bei der ihnen auch kein gutes Haar bleibt.

## X.

Aus der vornehmern lateinischen und romanischen Welt treten wir jetzt wieder in den Kreis, wo die englische Zunge erklang. Die Litteratur, die diesem Kreise angehört, nimmt gegen den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts einen neuen Ausschieden Zusgleich scheint sie der Einwirkung der fremden Dichtung sich mehr zu erschließen — freilich zuerst nur in beschränktem Waße und keineswegs überall.

Auf der Schwelle des neuen Jahrhunderts tritt uns die ehrwürdige Geftalt Lahamons entgegen.

Layamon, Sohn bes Leovenath, war Briefter zu Arley Regis in Worcestershire, am rechten Ufer bes Severn. Eine finnig und poetisch angelegte Natur, von der Vergangenheit mächtig angezogen, boch ohne tiefere wissenschaftliche Bildung: etwas Französisch und wenig Latein, von vaterländischer und klassischer Geschichte sehr Er mochte fein Wiffen mehr aus münd= unvollkommene Kunde. licher Ueberlieferung als aus Büchern schöpfen. Jebesfalls gab er Schriften, welche die Phantasie anreaten, vor trockenen annalistischen Darftellungen und gelehrten Abhandlungen den Borzug. Für den schwungvollen Rhythmus ber nationalen Lieber besaß er ein empfängliches Ohr. Gine Menge Sagen und Localüberlieferungen hatte er in sich aufgespeichert. Die Gegend, wo er lebte, muß an Trümmern der Vergangenheit in Leben und Sitte reich gewesen sein. Dort hatte der Dane nie dauernd Fuß gefaßt, dort gab es keine große Handelsstädte, welche den Verkehr mit dem Auslande in Schwung brachten. Die normannische Eroberung freilich hatte auch jenes Gebiet in ihren Bereich gezogen, auch dort hatten sich Frangosen angefiedelt und es fehlte nicht an manchen Beziehungen zur Normandie. Richt gar weit von Arley, den Severn etwas höher bin= auf, war Ordericus Vitalis Geburtsstätte. Allein die Reit, während welcher Sieger und Befiegte sich fremd gegenüber geftanden hat= ten, war noch nicht lange vorüber. Nur wenige Männer eng= lischen Stammes mag es damals in Worcestershire gegeben haben, benen die normannisch-französische Cultur auch nur in dem Mage wie Lanamon erschlossen war. Dagegen lebten die englischen Bewohner jener Gegenden von der Zeit ihrer ersten gewaltsamen Ansiedlung an in steter Nachbarschaft und Berührung mit den Wallifern. Gin Austausch geistigen Besites zwischen Relten und Germanen war auf die Dauer in der wallisischen Mart unvermeidlich. Mehr als eine keltische Sage mußte Eingang finden in die englifche Ueberlieferung. Seit bem Emporblühen der britischen Königsmärchen und des Artuscultus im zwölften Jahrhundert mochte in der wallisischen Mark manche Tradition — keltischer oder germa= nischer Herkunft — durch Anlehnung an den großen britischen

Sagencyclus erhöhte Bebeutung gewinnen, neue Ausschm erfahren.

In folchem geistigen Luftkreis lebte Lanamon, als ih: Gedanke kam, die Geschichte berjenigen zu schreiben, "welche land seit der großen Fluth . . . zuerst in Besit hatten", ode ein Normanne es vielleicht damals schon bezeichnet haben 1 einen Brut zu verfassen. Dem in ländlicher Abgeschiedenheit ben Priefter scheint es große Mühe gemacht, felbst Reifen g zu haben, sich die Bücher zu verschaffen, welche er für feinen brauchte. Endlich gelang es ihm, Aelfreds Beda, Bedas Dri werk und Waces Geste des Bretons zu erwerben. Die erften Werte boten ihm für seinen Zweck nur geringe Aus Er scheint fie auch mit geringem Fleiß studirt zu haben. B bie Erzählung von Bapft Gregors Begegnung mit angelfach Gefangenen zu Rom, welche zur Bekehrung Englands Unlaf findet fich bei Layamon taum eine Spur, die auf Benutung Bedas Kirchengeschichte hindeutete. Sogar über bas Berh ber englischen Uebersetzung zum Original und die Urheber Texte ift er nicht in's Reine gekommen. Den englischen schreibt er Beba selbst zu, das lateinische Original scheint; meinen, wenn er von einem Buch spricht, welches Sanct M gemacht, und der holbe Augustin, der die Taufe nach 6 brachte. So bleibt nur Waces Gedicht übrig, und dieses bi ber That die Grundlage von Layamons Werk, wenn er an bas Detail seiner Erzählung eine Reihe von anderen, sei es lichen, fei es mündlichen Quellen benutt hat.

Wace hatte die farbenreiche, etwas gespreizte Prosa din das französische kurze Reimpaar übertragen, welches zu! Zeit populär zu werden begann und das er so gewandt zu haben wußte. Der abenteuerliche, mystisch-ritterliche Inhals so ein anspruchsloses, naives Gewand erhalten, das ihn

<sup>\*)</sup> Albinus, Abt zu Canterburh († 732), wird von Beda wegen sein lehrsamkeit und der reichen Waterialien, die er zur "Kirchengeschichte" beisp gepriesen und auctor ante omnes atque adjutor huius opusculi gena

fleidete als die pathetische Rhetorik des Originals. beffen Beift auch die teltischen Ueberlieferungen fich in ben Glanz und die Burbe ber englischen Epit fleibeten, griff jum altnationalen Bers als dem ihm natürlichen Austunftsmittel. Form behandelt er nun fo, wie er fie aus den Bolfsliedern. bie er in Borcesterfbire fingen hörte, tannte. Richt angftlich wird überall die Allitteration festgehalten, noch weniger der Reim ausgeschlossen; ber Bers scheint auch ba, wo die Alliteration herrscht. vermöge ber Glieberung bes Sates oft in awei turge Reilen gu jerfallen. Go liegt hier ein Metrum bor, bas von bem ber Geste des Bretons äußerlich so gar weit nicht ahweicht. Gefete altenglischer Betonung und Rhythmit find überall in ftrenger Geltung; die Allitteration, welche doch vor bem Reim weitaus ben Borrang behonptet, bringt eine Fülle kraftvoller epischer An= Mange mit fiche bie Diction, bei aller Ginfachheit würdevoll, hat nicht felten echt epischen Schwung. So athmen wir hier ganz andere Lyf als bei dem nüchternen normannischen Trouvère. Lanamos Sprache, welche trop seiner frangösischen Quelle nur eine Pinge Angahl frember Elemente in fich aufgenommen hat, lijde In an alten Formen, Ausbruden, Wendungen, welche uns i chem Men Blid in die Tiefe ber englischen Borgeit eröffnen. anct! bezeugt einen Dichter, der feine Borlage nicht einfach übernach fondern den fremden Stoff in volksthumlicher Weise in fich riefes beitete und aus seiner Anschauung heraus die Form für den= n er i fand. , jei es

Wenn Galfrids Hiftorie schon unter Waces Händen an Umfang itend gewachsen war, so schwillt die Erzählung bei dem engn Nachbichter zu kolossalen Dimensionen an. Während Laya= nur einiges Wenige von bem, mas er in feiner Quelle vor= übergeht, verfährt er fast überall erweiternd und zusetend. Die nce häufig nur angedeuteten Situationen malt er gerne aus. odnen Bericht über eine Rebe ober ein Gespräch verwandelt Aber auch eine Menge gang eine bramatische Scene. Züge, Umftände, Namen, ja ganze Erzählungen flicht er

Deuck bichte" ısculi 🏿

Broia

Lches #

pandt #

re Inba

das im

MIN!

Serie

ebet

ein, wobei er häufig ben Stoff nicht blos vermehrt, fondern ben feiner Quelle geradezu abweicht, sich zu ihr in Wiberspun fett. Einige von den Ginschaltungen Lanamons könnten aus Louis überlieferungen folcher Orte stammen, welche von bes Dichter Heimath nicht gar weit ablagen, fo die Sage von ber Gründung Gloucesters, die Erzählung von der Ginnahme Cirencesters bun Doch a: Gormund, welche er vollständiger gibt als Bace. ftreckt fich der Schauplat der von ihm eingeflochtenen Episoten Mande ! über die ganze britische Insel und barüber hinaus. biefer Buthaten scheinen aus britischen Quellen zu ftammen, einige beruhen unzweifelhoft auf englische Neberlieferung. fnüpfung der einzelnen Erzählungen In bem Ganzen begeht ber Dichter nicht felten arge Anachronismen, werenn er lange w der englischen Einwanderung die cheorles von tanglen unt ben Zwillingsbrüdern Ethelbald und Aelfwald geg erheben läßt. Unter den verschiedenen Erweiterung Umfang und Bedeutung die auf Artus sich beziehen. Sie zeigen uns, wie geschäftig zu jener Zeit im westlich land keltische und englische Phantasie auf jenem Sagenge beitete. In Layamons Darftellung ber Artusfage fehlt es nicht an Nachklängen des germanischen Mythus. Gleich an Wiege finden sich Elbe ein, welche ihm schöne Gaben für das I verleihen:

Sobalb er zur Welt kam, empfingen ihn Elbe. Sie sangen übe mit starkem Zauber. Sie gaben ihm Gewalt, der beste aller Ritt sein; sie gaben ihm ein Zweites: ein mächtiger König zu werden; sie sihm das Dritte: ein langes Leben zu führen; sie gaben dem Königgar trefsliche Tugenden, sodaß er freigebig war vor allen lebe Männern. Dies gaben ihm die Elbe, und so gedieh das Kind.\*)

Als Artus sich zu dem Angriff gegen Bath rüstet, ziek die Brünne an, welche ein elbischer Schmied mit seiner köster Kunft ansertigte. Er hieß Wygar, der kluge Werkmann.\*\*

<sup>\*)</sup> Layamons Brut, ed. Sir F. Madden II, 384 f.

<sup>\*\*)</sup> a. a. O. II, 463.

süssen verdunkelte Ueberlieferungen aus der nationalen Urzeit zur berherrlichung des nationalen Feindes dienen. An vielen Stellen sögen sich deutsche und keltische Sage berühren oder mischen. Wer ermöchte zwischen beiden Elementen eine scharfe Grenzlinie zu ehen? Und erscheint nicht die ganze Artussage als ein intersationales, wenn auch in Wales gezeitigtes Product?

Ueber den Ursprung der Tafelrunde, deren Name zuerst bei Bace auftaucht, theilt Layamon eine anziehende, wie es scheint, echt volksthümliche Erzählung mit, von der die Artussage anfänglich vielleicht Nichts wußte.

Hoch poetisch ist die Darstellung von Artus letzen Schicksalen: er Traum, der ihn, während er in Gallien zu Felde liegt und F die Eroberung Roms sinnt, von Modreds und der Wenhever errevra) Verrath unterrichtet,\*) seine Rückschr, sein Kamps mit der und sein Ende. Die zuletzt bezeichneten Stellen mögen folgen:

Um Tambre \*\*) trafen fie gusammen, die Stätte beißt Camelford, verfort dauert jener Rame. Und zu Camelford waren sechzigtausend und Diber versammelt: Modred war ihr Häuptling. Da ritt der mächtige bur hin mit unermeglichem Beere, bas freilich bem Tobe geweiht mar. Tambre trafen fie auf einander. Sie hoben ihre Beerzeichen, rudten mber entgegen, fie zogen ihre langen Schwerter und ichlugen auf bie me, daß das Feuer hervorsprang; Speere splitterten, Schilbe wurden Mudelt, Schäfte gerbrochen. Da tampfte eine unermegliche heermenge. Tambre fluthete mit ungeheuerm Blutstrom. Da vermochte Reiner im npfe irgend einen Kämpen zu erkennen ober zu sehen, wer besser, wer echter tampfte: fo bicht war das Gemenge. Denn jeder folug grade auf los, Ritter ober Knecht. Da wurde Mobred erschlagen und bes ebenslichts beraubt, und alle seine Ritter im Rampfe gefällt. Da wurden bie Tapferen erschlagen, Arthurs Mannen, hohe und niedere, und alle Briten von Arthurs Tafel und feine Pfleglinge alle aus vielen Rönig-Ceichen. Und Arthur selbst war von breitem Walspeer verwundet; fünfzehn foredliche Bunden hatte er erhalten, in die kleinste konnte man zwei Handiouhe steden. Da blieb bort im Rampfe von zweihunderttausend Mann,

<sup>\*)</sup> Bon jenem Traume Artus wissen Wace und Galfrid eben so wenig Die bon ber Art seiner Entführung nach Avalun.

<sup>\*\*)</sup> Beffer Camel, früher Camlan.

bie bort zerhauen lagen, Richts übrig außer Rönig Arthur allein und zweien feiner Ritter. Arthur war wunderschwer verwundet. Da trat ein Rungling zu ihm seiner Sippe. Es war Cabors, bes Grafen von Cornwall Sohn. Constantin hieß ber Jungling, er war dem Ronig theuer. Arthur blidte auf ihn, da er am Boden lag, und fprach biefe Borte aus gramvollem Bergen: "Du bift willtommen, Conftantin; bu warft Cabors Sohn. 3d übergebe bir hier meine Ronigreiche, und ichirme bu meine Briten bein Beben lang, und halte ihnen alle Gefete, die in meinen Tagen gegolten haben, und all die guten Gefete, die in Uthers Tagen galten. Und ich will nach Abalun fahren ju ber ichonften aller Jungfrauen, zu ber Ronigin Argante, der herrlichen Elbin. Und fie wird meine Bunden alle beilen. mich aans gesunden laffen mit beilträftigem Trante. Und nachher will ich wiederkommen zu meinem Ronigreich und unter ben Briten wohnen in großer Wonne." Bahrend er bies fagte, ba tam von ber See her ein fleines Boot, von den Wogen getragen, und zwei Frauen barin von wunderbarer Bildung. Und sofort nahmen fie Arthur und brachten ihn in bas Boot und legten ihn fanft bin, und babon fuhren fie. Da murbe erfüllt mas Merlin weiland fagte, daß ungeheurer Schmerz über Arthurs hingang jein wurde. Die Briten glauben noch, er sei am Leben und wohne in Avalun bei ber iconften aller Elbe, und noch immer fpaben bie Briten, mann Arthur gurudfehre. Die wurde der Mann geboren noch von einem Beibe erwählt, ber mit Wahrheit Mehr von Arthur fagen könnte. Aber weiland war ein Beigage, Merlin geheißen. Der fundete mit Borten - feine Aussprüche maren mahrhaft -, daß ein Arthur den Briten noch ju Sulfe fommen werde. \*)

So erhebt sich Layamons Darstellung weit über die seiner Duelle. Unter allen englischen Dichtern seit der Eroberung steht Keiner dem altenglischen Spos so nahe, wie kaum eine metrische Chronit des Mittelalters an poetischem Werth sich mit Layamons "Brut" vergleichen dürste. Am glänzendsten bewähren sich die Vorzüge seiner Schreibart da, wo es gilt, Schlacht und Kampf, auch den Kampf mit der wogenden See, zu schildern. Zeigt seine Diction hier auch keineswegs die Fülle, welche der altepischen Sprache eignete, so ist sie doch im Vergleich mit der Folgezeit reich zu nennen, im höchsten Grade wirtsam und anschaulich. Auch Layamon bedient sich selten eigentlicher Bilder, noch seltener der Vergleiche. Das sehr malerisch und sein ausgeführte Gleichnis, welches er einmal der Fuchsjagd entlehnt, wendet er so an, daß

<sup>\*)</sup> a. a. D. III, 140 ff.

Absicht und Anspruch des Dichters nicht hervortreten. Er legt es nämlich seinem Helden (Artus) in den Mund, der froh über die Unterwerfung seines Feindes, des Kaisers Childrit, mit lauter Stimme ausruft:

Dant fei bem Berrn, ber aller Gerichte waltet, daß ber ftarte Chilbrit meines Landes mude ift. Er hat mein Land getheilt unter feine Ritter, mich felbst gebachte er aus meinem Bolte zu vertreiben, mich zu erniedrigen und mein Reich zu besiten und mein Geschlecht gang ju gerftoren, mein Bolt bem Untergange zu weihen. Aber ihm ift es ergangen wie es bem Ruchs ergeht. Wenn er am tuhnften ift auf bem Felbe und freien Spielraum hat und Bogel in Fulle, da flettert er in feiner wilben Art und fucht Felfen auf, wirkt fich Sohlen in der Wildniß. Mag da fommen was will, er kennt keine Sorge. Er glaubt ftart zu fein, bas kuhnfte aller Thiere. Aber wenn ihm Manner nabe tommen unterm Berge mit Bornern, mit hunden, mit hellem Geschrei, da rufen die Jager, da bellen die Sunde, fie treiben ben Fuchs über Thal und Sugel. Er flieht nach bem Solme und sucht seine Boble, in die innerste Ede feiner Sohle birgt er fic. Da ift ber fuhne Fuchs alles Beils beraubt, und man grabt nach ihm auf jeder Seite. Dann ift in bochfter Noth bas ftolgefte aller Thiere. Go erging es Childrit, bem ftarten und machtigen. Er glaubte mein ganges Rönigreich in seine Gewalt zu bringen; aber jest habe ich ihn zum nachten Tod getrieben, ob ich ihn nun erichlagen ober erhangen wolle. \*)

Eine höchst bedeutsame Erscheinung, steht Layamon auf der Scheide zweier großer Perioden, welche er in eigenthümlicher Weise vermittelt. Noch einmal vergegenwärtigt er uns auf das lebendigste eine Zeit, die für immer dahin ist. Zugleich ist er der erste unter den englischen Dichtern, welcher aus französischen Quelslen geschöpft, der erste, welcher von König Artus in englischen Bersen gesungen hat.

## XI.

Es dauerte ziemlich lange bis Lanamon's Beispiel Rachsahmung fand. Fehlt es auch nicht an Spuren, welche darauf hindeuten, daß schon im ersten Drittel des dreizehnten Jahrshunderts Sagen wie die von Karl dem Großen und den zwölf

<sup>\*)</sup> a. a. D. II, 450 ff. ten Brint, Engl. Litteratur.

Bairs aus der Halle des normannischen Barons in die Gesindestuben und von dort in das Dorf getragen wurden, so ist es doch fehr zweifelhaft, ob die Litteratur mit solcher Wanderung geistigen Besitzes etwas zu thun hatte. Von bem, was englische Harfner und Sänger, seggers ober disours damals gefagt und gefungen haben mogen, ift uns überhaupt nur Wenig, in ber urfprünglichen Geftalt wohl Nichts mehr erhalten. Wir wissen nicht, wie sie sich zu ihren vornehmeren normannischen Collegen stellten; ihr Verdienst als Vermittler zwischen ben fremd sich gegenüberstehenben Stoff= und Gedankenkreisen entzieht fich für jene Epoche fast gang unfrer Beurtheilung. Auf litterarischem Gebiet fiel gunächst den Geiftlichen die Aufgabe der Vermittlung zu, und die litterarische Thätigkeit des Klerus, wenn nicht sein Interesse, blieb noch geraume Zeit auf geiftliche und didaktische Stoffe beschränkt. Auf diesen Gebieten aber beginnt nicht lange nach Lapamons Auftreten ein leifer, jedoch mächtiger Einfluß ber neuen, größtentheils aus Frankreich stammenden Bildungsfermente sich geltend zu machen.

Aber vorzugsweise nur im Süden Englands läßt sich für die nächste Zeit dieser Einfluß beobachten: die Gegenden, welche wir nach dem alten Stammesnamen als anglische bezeichnen wolsen, zeigen sich während eines halben Jahrhunderts davon nur wenig berührt. Ihnen wenden wir zuerst unsern Blick zu.

Im nordöstlichen Theil des vormaligen Königreichs Mercien lebte im ersten Viertel des dreizehnten Jahrhunderts\*) ein Mönch Namens Orm als Insasse eines Augustinerklosters. Die Gegend lag durchaus im Bereich der dänischen Invasionen und Ansiedlungen, und es ist leicht möglich, daß Orm selbst, dessen Name keinen englischen Klang hat, von väterlicher Seite dänischer Herstunft war.

Die Bölkermischung in jenen Gegenden hatte der Sprache

<sup>\*)</sup> Zeit und namentlich Ort sind nicht absolut sicher; doch tann die Ungabe im Text im schlimmften Fall nicht weit von der Bahrheit abliegen.

tenntlich ihr Gepräge aufgedrückt. Manche nordische Ausdrücke waren eingebrungen. Präfire und Endsplben waren zu einem großen Theil geschwächt ober abgefallen, manche flexivische Unterschiede verwischt. Bon französischen Elementen enthielt diese Sprache noch gar nichts. Ebenso mochten frangofische Bilbung und Litteratur in jener Gegend noch teinen Jug gefaßt haben. In die Ginsamkeit des Rlosters, welches Orm bewohnte, reichte jedesfalls ihr Einfluß nicht. Auch die firchlichen Schriftsteller ber neuen Aera, Männer wie Unfelm, Abalard, Bernhard, die Bictoriner, Sonorius Augustodunensis, scheint man bort wenig gekannt zu haben. Die theologische Tradition Orms knüpfte an Aelfrik und die von ihm ausgebende Bewegung an. In Aelfrits Schriften sowie in Beda und Augustin scheint er recht zu Sause. Wie Aelfrik lag ihm die Bflege der Muttersprache und die Belehrung der unwissenden Massen am Herzen. Diese Gigenschaften ließen in ihm den Mann erkennen, der fich dazu eignete, für das englische Bolk eine große, wichtige Arbeit zu unternehmen. Gin anderer Augustiner, Namens Walter - Orm bezeichnet ihn als dreifach seinen Bruder: dem Fleische, dem Glauben, der Ordensregel nach — dieser Walter forderte ihn auf, die Evangelien des firchlichen Jahres Orm tam dieser Aufforderung zu überfeten und zu erklären. nach und sette seinen gangen Fleiß baran. Dem Beifte ber Zeit entsvrechend, mählte er für seine Darstellung eine voetische Form. Seinem nüchternen Sinne mochte ber schwungvolle Rhythmus bes allitterirenden Verses wenig zufagen. Er entschied fich daher für ben jambischen Septenar, bem Beispiele bes Verfassers bes Poema morale folgend, einer Dichtung, die in zahlreichen Abschriften über England verbreitet war und zahlreiche Nachahmungen her= Im Gegensat zu seinem Vorganger bilbete nun aber Orm das fremde Metrum mit ängstlicher Genauigkeit nach: niemals bleibt bei ihm der Auftakt aus, stets zählt die Langzeile fünfzehn Sylben; dem Versschema zu Liebe wird dem englischen Accent nicht felten Gewalt angethan. Aus Bequemlichkeit ober Burismus verschmäht Orm nicht nur ben Stab-, fondern auch den Endreim.

In diefer durch außere Glätte und Regelmäßigteit gekennzeichneten Form bewegt sich nun die Darstellung ohne jede poetische Erhebung, schmucklos und einfach, etwas hölzern, aber im Ganzen klar und verftändlich. "Seinen Bers zu füllen",\*) fügte Orm schon in der Uebersetzung manches Wort hinzu, das nicht im Original ftand; boch glaubte er burch feine Bufage ben Tegt dem Leser verständlicher gemacht zu haben.\*\*) Auf die breite Paraphrase, denn so muß es bezeichnet werden, folgt bann jedesmal ein noch breiterer Commentar des betreffenden Evangelien-Wie in seinen Quellen, von benen er durchaus abhängig ift, so herrscht auch bei Orm die allegorisch-mystische Erklärung mit ihrer Tiefe, ihrer Spitfindigkeit, ihren kindischen Spielereien Bedantischer, weniger praktisch als Aelfrik, ist er in der Auswahl oft nicht so glücklich als jener, und was er bietet, gewinnt nicht durch die Form, worin er es kleidet. Zwar übt die Bersmelodie einen gewiffen Reig; ju Zeiten bringt ber Ginklang von Form und Inhalt eine glückliche Rundung hervor; zu der Rlarheit der Rede gesellt sich manchmal Eindringlichkeit; der gute Wille, bas liebende Gemüth des Verfassers brechen oft in rührender Beise hervor. Jedoch der Homilet braucht gar zu viele Worte, um zu fagen was er im Sinne hat, und indem er einerfeits die Ruhnheit besitzt, auch complicirtere Sape zu bilden, andrerseits zu große Gewiffenhaftigkeit, um auch nur einen Punct zu verschweigen ober in wohlthätigem Dämmerlicht zu belaffen, greift er nach Art schlechter Redner jeden Augenblick zu Wiederholungen. Er wiederholt sich in Wörtern, Säten, Versen; manchmal auch — hier mag ein musikalisches Bedürfniß mit im Spiele sein — in ganzen Satund Versreihen. Orms Stärke liegt ba, wo zugleich feine Schwäche sich findet; in feinem Sinn für Bollständigkeit, Deutlichkeit, Reinlichkeit, Correctheit. Am prägnantesten sprechen sich biese Gigen= schaften in der Orthographie des Schriftstellers aus, welche das

<sup>\*)</sup> Widmung B. 44. 64.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. B. 45 ff.

uge ebenso unangenehm berührt als sie durch eine für jene eit merkwürdige Consequenz und Bestimmtheit ein grammatisches erz erfreuen muß.

Mit Befriedigung durfte Orm auf das vollendete Werk zuickblicken. Diese Stimmung klingt benn auch vernehmbar in r Widmung an Bruder Walter durch, und nicht weniger in r Zeile, womit er seine Vorrede beginnt:

piss boc is nemmnedd Ormulum forrhi hatt Orm it wrohnte. Dies Buch ift Ormulum genannt, beshalb weil Orm es machte.

Als ein Torso ist das Ormulum auf uns gekommen, vielleicht ir ein Achtel der vollständigen Homiliensammlung ist uns ersiten; aber dieses Achtel umfaßt über 10,000 Langzeilen — ein iposantes Denkmal ausdauernden, frommen Fleißes, eine reiche uelle der Belehrung für den Sprachforscher.

Zwei bis drei Jahrzehnte nach dem Ormulum taucht auf ostiglischem Gebiet eine Dichtung auf, an die sich kein Verfasserime knüpft. Der Sprache dieses Denkmals sind romanische lemente nicht ganz fremd mehr, jedoch machen sie sich bei sehr schränkter Anzahl noch kaum bemerklich.

Dem Inhalt nach bildet das Gedicht einen englischen Physiogus. Man kennt es unter dem Namen the Bestiary.

Das lateinische Original dieser Dichtung, das man früher wohl m Hilbebert von Tours zuschrieb, ist das Werk eines gewissen ebaldus, den einige Handschriften als Italiener bezeichnen. Es thält zwölf Abschnitte in wechselnden Metren mit häusig aufzetendem Reim. Nicht ohne Absicht handelt der erste Abschnitt im Sinne des Dichters der Kern des Ganzen\*) — von dem wen, dem Sinnbild Christi: zu Christi Ehren ist das Gedicht schreben. \*\*) Ebenso wird der im letzten Abschnitt dargestellte unther auf Christus gedeutet. Die Darstellung ist ziemlich trocken;

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Gingang.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. B. 2. 317 f.

der Dichter strebt offenbar nach einer gewissen Eleganz, jedoch nur selten mit Erfolg.

Diesem Borbild ichloß sich ber englische Nachbichter im Gangen getreu an. Inhalt und Anordnung der einzelnen Abschnitte stimmen bis auf ein paar geringfügige Abweichungen überein. Doch fügt er einen breizehnten Abschnitt hinzu, in bem er bie Art ber Taube nach damals weit verbreiteter Ueberlieferung beschreibt und deutet. Die Darstellung in Alexander Neckams Werk De naturis rerum (I, 56) ist sachlich nur wenig verschieben. 3m Einzelnen erlaubt fich ber englische Dichter felten, an dem von Tebalbus Gebotenen zu andern. Er unterbrückt fehr wenig und fügt taum einen Bug von Bedeutung bingu. \*) Doch zeigt er bas Beftreben, Die Details finnlicher auszumalen; seine Darftellung ift viel weniger gedrungen als die seiner Vorlage und, wenn oft außerorbentlich naiv, zuweilen nicht ohne poetischen Reiz. In der metrischen Form zeigt fich hier ein eigenthümliches Schwanken zwischen alten und neuen Brincipien. Bu Grunde liegt eine Rurzzeile, die in der Regel vier Bebungen mit stumpfem oder drei Bebungen bei klingendem Ausgang aufweift, baneben aber auch vier Hebungen klingend. Bald werden nun zwei Kurzzeilen durch Allitteration, bald durch ben Reim verbunden; neben den Reimpaaren stehen auch Quartinen mit gefreugtem Reim. Diese Formen lösen oft rasch einander ab, boch laffen fich auch größere Partien und felbst ganze Abschnitte nach ber Form von einander sondern. Indem wir bald Rurgs, bald Langzeilen, nach verschiedenen Gesetzen gebaut, zu vernehmen glauben, werden wir jest an das Poema morale, bann an das Pater noster, oft an den altepischen Vers erinnert. Richt bebeutungslos ift vielleicht die Wahrnehmung, daß in den schilbernden Bartien die Allitteration, in den deutenden der Reim vorherrscht, in lettern namentlich ber Krengreim seine Stelle hat.

Biel entschiedener als im Bestiary verrath sich romanischer Einfluß in ber poetischen Bearbeitung ber Genesis, welche in ber-

<sup>\*)</sup> Bal. jeboch B. 610 ff.

felben Gegend und jedesfalls nicht viel später als jenes Gebicht entstand. Das turze Reimpaar wird hier consequent nach neuem Princip und zwar mit großer Sicherheit und Gewandtheit in einer Beise behandelt, die es dem spllabischen Charatter der entsprechenben frangösischen Form nahe bringt. Ebenso zeigt ber Stil gang unverkennbar, daß dem Dichter wenigstens die normannische kleri= tale Boesie nicht fremd war. Seine Hauptquelle freilich ist eine lateinische, jedoch eine solche, die in hervorragendem Sinn ber Theologie der neuen Aera angehört. Neben, ja man darf fagen vor der Bibel benutt er nämlich die zwischen den Jahren 1169 und 1175 entstandene Historia scholastica bes gelehrten franzöfischen Priefters Betrus Comeftor, ein Wert, welches die biblische Geschichte von der Erschaffung des Empyreums bis zum Tode der Apostel Petrus und Paulus in leidlich compendiöser Fassung behandelt und erörtert und die Grundlage fast aller späteren mittel= alterlichen Bibelwerke geworden ift. Charafteristisch für die theologisch-litterarische Stellung Comeftors ift schon die Ueberlieferung, Die ihn zum Bruder bes Verfassers ber Sentenzen, Betrus Lombardus, und des großen Kanonisten Gratian macht. Die Historia scholastica, b. h. ben bas Buch Genefis betreffenden Abschnitt berfelben, legt ber englische Dichter seiner Darftellung burchaus zu Grunde; auch ba folgt er ihr, wo er sich auf ältere Autori= täten, wie auf ben von Betrus viel benutten und oft citirten Josephus beruft. In ben ersten Abschnitten seiner Dichtung scheint er jedoch auch andere Quellen, wenn auch nur im Vorbeigehen, benutt zu haben, darunter vielleicht den Comput des Philive von Thaun. Sein Berbienft im Großen beruht in bem Geschick, mit bem er das für seine Lefer Wiffenswerthe und Rütliche aus bem reichen Stoff, den ihm Comeftor bot, auswählte, sowie in ber Darstellung, in die er es fleibet. Diese ift einfach, ziemlich nüchtern, jedoch nicht ohne Leben, micht ungefällig; manchmal erinnert sie lebhaft an die Weise eines Wace. Die Rlarheit, die sie gewöhnlich auszeichnet, hat nur felten unter bem Streben nach zusammenfassender Rurze gelitten; zuweilen hängt dieses Streben mit einer gewissen Prüderie zusammen. Hie und da aber theilt die religiöse Begeisterung des Dichters seinen Versen eine Art von poetischem Hauch mit. Da begreift man es besser, wenn er sein Poem als ein "Lied" (song) bezeichnet, was doch vielleicht nicht wörtlich zu nehmen ist. Zur Noth freilich ließe es sich singen, wenn auch in ungleichen Strophen. Ob der Umstand, daß in einer Reihe auf einander folgender Verspaare manchmal derselbe Reim erscheint, in jene Richtung deutet oder nicht, bleibe dahingestellt.

Die Genefis scheint balb nach ihrer Entstehung einen andern Dichter gereigt zu haben, in ähnlicher Art eine Erobus zu fchreiben. Vermuthlich war dieser andere Dichter ein Klostergenosse oder etwa in irgend einem geiftlichen Amt der Nachfolger des Verfassers der Genesis; ja die Möglichkeit, daß er mit diesem identisch sei,\*) ist nicht unbedingt abzuweisen, wenn sie auch die Wahrscheinlichkeit nicht für sich hat. In sprachlicher Hinsicht unterscheibet der Exodusdichter sich nur durch leife angebeutete Rüancen von seinem Vorganger. In Versification und Stil hat er sich an diesem herangebildet und ahmt ihn mit Gluck nach, wenn er auch kein "Lied" zu dichten vorgibt. Mit noch weniger gelehrten Ansprüchen als sein Vorbild, bedient er sich derfelben Quelle, deren Sinn er übrigens ein paarmal nicht genau wiedergibt. Weit mehr noch als der Genefisdichter war er in ber Lage, aus dem ihm vorliegenden Stoff auswählen zu muffen. Da er die Geschichte der Fraeliten bis zum Tode Mosis fortführt, hatte er die Historia scholastica nicht blos für den Abschnitt Exodus zu benuten, sondern auch aus den Abschnitten Numeri und Deuteronomium historisches Material auszuziehen. Leviticus ließ er weislich beiseite, wie er auch die ausführlichen ritualistischen Bartien in der Exodus überging.

<sup>\*)</sup> Dies ist bisher ohne weiteres angenommen. In der Handschrift des Corpus Christi College zu Cambridge folgt Exodus unmittelbar auf Genesis, der jedoch ein deutlicher Schlußpassus nicht fehlt, und beide Dichtungen sind als ein Wert von Richard Worris für die Early English Text Society edirt worden: The Story of Genesis and Exodus, 1865, 2. Ausg. 1874.

Als Ganzes genommen, bilden Genesis und Exodus ein Dent= mal von nicht geringem litterarhistorischem Interesse. Nach langer Unterbrechung wieder der erste Versuch, die älteren Spochen der biblischen Geschichte dem englischen Volke näher zu bringen, zugleich eine der ältesten englischen Dichtungen, in denen die Vers= form und der Stil der französischen klerikalen Dichtung mit Glück nachgebildet wurden.

Die Verbreitung, die das Gedicht fand, scheint dem, was hiernach erwartet werden durfte, nicht ganz entsprochen zu haben.

## XII.

Bedeutender ist nun doch ohne Frage die Entwicklung, welche zur selben Zeit in der Litteratur des Südens sich vollzog. Eine Reihe von Erscheinungen, von Wotiven und Formen lösen sich im Bereich eines halben Jahrhunderts ab. Kräftigere Nachwirztung des englischen Alterthums begegnet sich mit den Regungen einer neuen Cultur, eines neuen Zeitgeistes.

Drei Heiligenleben: seinte Marherete, seinte Juliane, seinte Katerine, ziehen zuerst unsere Aufmerksamkeit auf sich. In allitterirenden Langzeilen oder auch in rhythmischer, allitterirender Brosa geschrieben, enthalten fie in ihrer von Begeisterung angehauchten Diction Manches, was an die alte gute Zeit der Dichtung erinnert; farbig und reich erscheint ihre Sprache, wenn man fie neben die eines Orm hält. Doch gemahnen eine nicht unbeträchtliche Anzahl französischer Ausbrude baran, bag wir im breizehnten Jahrhundert uns befinden. Daran erinnert auch die Wahl der Stoffe. Sämmtliche brei Beilige waren freilich neben unzähligen andern schon vor der Eroberung in englischer Rebe gefeiert worden. Sanct Juliane hatte Annewulf felbst in schwungvollen Rhythmen befungen. ift kaum zufällig, wenn hier dicht neben einander drei weibliche Heilige erscheinen, in deren Legende das Thema von der Kraft des Glaubens und der Macht der Jungfräulichkeit im Rampf mit den Gewalten der Hölle und diefer Welt sich variirt. Das Ideal jung=

fräulicher Reinheit steht im Vordergrund des moralischen Bewußtfeins der Zeit und gewinnt an Bedeutung, je gigantischer die Unfittlichkeit in Folge der Kreuzzüge, des unstäten Lebens, der Berührung mit morgenländischen Bölkern sich entwickelt. Rach Ort und Zeit der Entstehung jenen drei Legenden nahe verwandt ist die allitterirende Homilie über den Text: Audi filia et vide et inclina aurem tuam, in der Litteraturhistorie unter dem Namen Hali Meidenhad, "Beilige Jungfräulichkeit", bekannt. — Die Moralisten wie die geiftlichen Dichter ermüden nicht im Lobe die ser Krone aller Tugenden; Vorschriften über die sicherste Art, sie zu hüten, bilden eins der wichtigften Capitel der prattischen Theologie. — Der unreinen Liebe, der finnlichen Begierbe wird bann bie Gottesminne gegenübergeftellt. Das alte Motiv von Chriftus, ber als Bräutigam um die Seele wirbt, von der Seele, welche nach der Liebe des himmlischen Bräutigams schmachtet, tritt in manniafaltiger Ausführung, in reicher poetischer Ausgestaltung auf. Daran schlieft sich auf's engste ber Mariencultus an; die jungfräuliche Gottesmutter, beren Schönheit ben ber Welt abgeftorbe nen Büßer, ben frommen Einfiedler mit Sehnsucht erfüllt, die von bem h. Bernhard fo hochgefeierte, findet feit dem dreizehnten Jahrhundert in England eine begeifterte Berehrung, neben der die Bewunderung und die Liebe, welche die altenglische Rirche ihr widmete, fühl erscheint. Ein so zu fagen frauenhafter Rug geht burch die diesem Gedankentreise angehörigen Schriften. die Gottesminne im Sinne des Mittelalters als neues Motiv in die englische Litteratur, ehe die weltliche Liebespoesie, wie sie vor mehr als hundert Jahren "in den Thälern der Provence entsprossen" war, dort Wurzel fassen konnte. Der von Frankreich ausgehende Unftoß, der fich damals schon über Deutschland fortgepflanzt und in Stalien zu wirken begonnen hatte, bringt in England, soweit es Englisch rebet, zunächst die geiftliche Litteratur in Bewegung.\*)

<sup>\*)</sup> Dieselbe Erscheinung beobachten wir auch anderwärts und zu andern Epochen.

Es knüpft sich daran ein neuer Aufschwung der Prosa und e Entwicklung einer neuen Lyrik.

Das bedeutenoste Prosadentmal der Zeit, welches sich nach langem wischenraum den Leiftungen früherer Jahrhunderte ebenbürtig an die eite ftellen konnte, bildet - charafteristisch genug - eine ascetische egel, die ein hochgebildeter, hochangesehener Geistlicher für drei junge onnen schrieb. Drei Schwestern aus vornehmem Geschlecht, wegen rer Güte und ihres Ebelfinns allgemein geliebt, hatten in ber Blüthe rer Jahre der Welt entsagt\*) und in die Ginsamkeit eines Rlofters h zurückgezogen, das sie mit ihren Dienerinnen und einigen aufartenden Laienbrüdern als einzige Insassen bewohnten. Unser utor scheint als geiftlicher Berather, wohl nicht als eigentlicher eelforger, ihnen nahe gestanden zu haben. Auf ihr bringendes, iederholtes Bitten schrieb er für sie feine Regulae inclusarum ver Ancren Riwle (Anachoreten=Regel), ein Werk, das von be= utender Gelehrsamkeit, großer Renntnig des menschlichen Bergens id nicht minder von tiefer Frommigkeit, von Feinheit und Milde r Gesinnung Zeugniß ablegt, ja - innerhalb ber Grenzen einer ischlossenen, scharfbegrenzten Weltanschauung - auch von einer miffen Weitherzigkeit und Freiheit bes Blids.

"Es gibt mancherlei Arten Regeln," sagt der Versasser in er Einleitung, "darunter aber gibt es zwei, von denen ich eurer itte gemäß mit Gottes Hüsse reden werde. Die eine regelt das erz, macht es eben und glatt,... biese Regel ist stets in euch.... ist die caritas, welche der Apostel beschreibt "aus reinem Heren, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben".... Die andere egel ist ganz äußerlich und regelt den Leib und die leiblichen andlungen.... Die eine ist wie eine Herrin, die andere wie eine lagd; denn sede Lebung der äußern Regel hat nur den Zweck, is Herz im Innern zu regeln."\*) Die innere Regel ist unversiderlich, sie zu bevbachten, Pssicht. Die äußere richtet sich nach

<sup>\*)</sup> Ancren Riwle S. 192.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 2. 4.

Berfonen und Berhältniffen; mas ber Autor ben Schweftern in diefer Beziehung auferlegt, mögen fie beobachten, jedoch follen fie tein Gelübde ablegen, seine Vorschriften als Gebote (Gottes) ju halten. Der äußeren Regel widmet der Autor nur das erfte und lette der acht Bücher feines Werkes: jenes handelt vom "Dienst" (seruise), also von den täglich zu verrichtenden Gebeten, Ceremonien u. deral., dieses von der Einrichtung des äußeren Lebens. Die übrigen Bücher beschäftigen sich alle mit der inneren Regel. Buerft wird von den fünf Sinnen gehandelt, "welche wie Bachter bas Berg hüten, wenn fie treu find", ein Motiv, bas in ber geiftlichen Litteratur häufig, oft in breiter allegorischer Ausführung wiederkehrt. Darauf wird das Einfiedlerleben dargestellt, werden die Tugenden, welche es erfordert, die Befriedigung, die es gewährt, geschildert, die Gründe aufgeführt, welche zur Entsagung ber Belt mahnen. Das vierte Buch handelt von fleischlicher und geiftiger Berfuchung, bas fünfte von der Beichte, das fechste von der Buge. Das Alles bient als Borbereitung für den Rern des Wertes, der die Reinheit des Herzens und die Liebe zu Chriftus zum Gegenstand hat.

Die Darstellung ist balb systematischer, balb freier. Im Ganzen zeigt sich sehr der Einfluß einer sich in seinverzweigten Distinctionen gefallenden Wissenschaft. Daneben jener Sinn sür Allegorie und Parabel, welcher durch die h. Schrift und die Kirchenväter geweckt, im Hochsommer des Mittelalters unter Einflüssen der geweckt, im Hochsommer des Mittelalters unter Einflüssen der verschiedensten Art so üppig sich entwickelte und dessen die mächtig aufblühende Mystik für ihre Zwecke sich bemächtigte. Auch an populären Wendungen, an Griffen in das volle Menschenleben sehlt es nicht. Eine Menge Legenden werden erzählt oder in Erinnerung gebracht: Namen und Beispiele aus dem alten und neuen Testament, aus den verschiedenen Jahrhunderten der christlichen Kirche begegnen sast auf jeder Seite, auch auf die Prosangeschichte wirft der Verfasser zuweilen einen slüchtigen Blick. Ueberall Bilder, Beispiele. Es ist unmöglich, den Einfluß der neuen Predigerschulen zu verkennen, wenn auch der Verfasser nicht zum Alltägs

lichsten greift und andererseits keine eigentlichen Märchen in seine Darftellung verwebt. Der Text ist mit lateinischen Citaten durchspickt, die nicht felten unüberfett bleiben. Außer der heiligen Schrift, welche die Mehrzahl liefert, werden Hieronymus, Augustin, Gregorius ausgebeutet: daneben begegnen Anselm und namentlich Bernhard. Das Capitel von der Buße schließt sich eingestandenermaßen auf bas engste an die Lehren bes großen Rirchenvaters des zwölften Jahrhunderts an. So wirkt die Theologie der neuen Aera hier auf das entschiedenste ein. Bon französischer Bildung in weiterem Umfange ist der Verfasser ohne Frage beeinflußt worden. Sehr oft greift er zu französischen Ausdrücken, und wie er bei seinen Nonnen Kenntniß dieser Sprache ausdrücklich voraussett, wird er selbst manches in ihr geschriebene Buch gelesen, in vornehmen Areisen häufig genug sich ihrer bedient haben. seine Wortfügung gut englisch. Sein Stil, einfach und würdevoll, verbindet mit der Freiheit der Bewegung, welche jener Zeit eignet, nicht felten Anmuth und malerische Anschaulichkeit. Strenge Logik des Satbaues, funftvolle Gliederung der Perioden darf man freilich nicht darin suchen. Die Partiteln haben noch nicht jene scharf bestimmende und fein nüancirende Kraft in sich entwickelt, welche für hochcultivirte Sprachen charafteristisch ift; die Geheimnisse der Wortstellung sind zu einem großen Theil noch unergründet. Naiv, naturwüchsig muthet uns diese Sprache an, die doch schon so viel Runft in sich birgt, eine so reiche Geschichte hinter sich hat; aber eben deshalb erscheint sie trot aller Unbeholfenheit graziös.

Ein gutes Beispiel bietet der Abschnitt über Trost in Bersuchungen:

pe sixte kunfort is, pet ure Louerd, hwon he idoled pet we beod itented, he plaied mid us, ase pe moder mid hire zunge deorlinge: vlihd from him, and hut hire, and let hit sitten one, and loken zeorne abuten, and cleopien, Dame! dame! and weopen one hwule; and peonne mid ispredde ermes leaped lauhwinde uord, and clupped and cussed, and wiped his eien. Riht so ure Louerd let us one iwurden oder hwules, and widdrawed his grace, and his cumfort, and his elne, pet we ne iuinded swetnesse in none pinge pet we wel dod, ne

sauur of heorte; and tauh, idet ilke point, ne luued he us ure leoue ueder neuer pe lesce, auh he ded hit for muchel luue pet he haued to us. a. a. D. S. 230 f.

Der sechste Trost ist, daß unser Herr, wenn er zuläßt, daß wir versucht werben, mit uns spielt, wie die Mutter mit ihrem jungen Liebling: sie slieht vor ihm und verbirgt sich und läßt es allein sigen und bekümmert um sich bliden und Mutter! Mutter! rusen und eine Beile weinen; und dann springt sie mit ausgebreiteten Armen lachend hervor und umarmt und küßt es und trodnet seine Augen. Gerade so läßt unser Herr uns zuweilen allein und zieht seine Gnade, seinen Trost und seine Hüste zurück, sodaß wir keine Süßigkeit noch Befriedigung des Herzens in irgend einer guten That sinden, die wir thun; und doch zur selben Beit liebt er uns, unser lieber Bater, um Richts weniger, sondern er thut es wegen der großen Liebe, die er zu uns hat.

Sein innerstes Wesen offenbart der Verfasser in dem Abschnitt, den wir den Kern seines Werkes nannten. Da tritt das Thema der Gottesminne in jener weichen, lieblichen Ausführung uns entgegen, welche von der älteren englischen Art so bedeutsam absticht. Eine schöne Parabel zeigt uns Christus, der Alles thut, um die Liebe der Menschenseele zu gewinnen, in Gestalt eines mächtigen Königs, der einer armen von ihren Feinden hart bedrängten Burgfrau zu Sulfe eilt, fie mit Wohlthaten überhäuft, mit ber gangen Anmuth feines Wefens um fie wirbt und - ohne sich durch ihre Gleichgültigkeit und Berglosigkeit abschrecken gu laffen — ihr fein Leben zum Opfer bringt. Daran schließen fich weitere Ausführungen und eindringliche Ermahnungen. Die Liebe Christi wird mit jeder andern Art Liebe verglichen und in ihrer Herrlichkeit geschildert. Christus selbst wird zu der Seele redend eingeführt. "Deine Liebe, sagt ber Herr, wird entweder freiwillig gegeben ober vertauft ober geraubt und mit Gewalt genommen. Soll fie gegeben werden, wem konnteft bu fie beffer verleihen als mir? Bin ich nicht das schönste Wesen? nicht der reichste Rönig? Bin ich nicht der höchste von Geschlecht? .... Bin ich nicht der freundlichste aller Manner? Bin ich nicht ber freigebigste? . . . . Bin ich nicht von allen Dingen das sußeste und lieblichste? . . . . Soll beine Liebe nicht geschenkt werden, sondern willst du sie durchaus verkaufen, so fage wie: für Begenliebe ober für etwas Anderes? Mit Recht verkäuft man Liebe für Liebe, und so soll Liebe verkauft werden und für Nichts sonst. Soll deine Liebe also verkauft werden, so habe ich sie erkauft mit Liebe, die jede andere übertrifft. . . . . Und sagst du, daß du sie nicht so wohlseil lassen willst, sondern noch mehr verlangst, so sage, was es sein soll. Setze einen Preis auf deine Liebe. Du kannst nicht soviel verlangen, daß ich dir nicht für deine Liebe viel mehr geben wollte. Verlangst du Schlösser und Königreiche? Willst du die ganze Welt beherrschen? Ich will mehr für dich thun. Ich will dich dazu zur Königin des Himmels machen."\*)

Dasselbe Motiv liegt einer besonderen kleinen Schrift zu Grunde, welche man Wohunge of ure Lauerde genannt hat. Hier ist es die Seele, welche Christus zu ihrem Bräutigam erwählt und ihn, während sie ihm ihre Liebe anträgt, in poesieburchhauchter Sprache voll Gluth und Ueberschwänglichkeit seiert. Zahlreiche Anklänge an das siebente Buch der Ancren Riwle kommen da selbstverständlich vor. In denselben Kreis von Ideen und Empfindungen versehen uns einige Gebete an Christus oder die h. Jungfrau, die in zeitgenössischen Handschriften zerstreut erschalten sind.

Der Borliebe jener Zeit für Parabel und Allegorie verdanken wir u. a. die anmuthige Darstellung, welche ein begabter Homilet an Matth. XXIV, 43 knüpfte.\*\*) Der Mensch wird mit einem Hause oder Schloß verglichen, dessen Innerstes einen köstlichen Schatz, die Seele enthält. Der Hausvater heißt Wit — was wir hier wohl mit Vernunft übersetzen können —; er wird Gottes Constabel genannt und hat den besten Willen, Haus und Schatz gegen die es umlagernden Käuber zu hüten. Leider steht ihm ein eigenwilliges, unfolgsames Weiß zur Seite, Wille geheißen, und auch das Hausgesinde, das theils äußerm, theils innerm Dienste obsliegt (die fünf Sinne — die Gedanken), ist schwer zu lenken und

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 397 f.

<sup>\*\*)</sup> Sawles Warde, vgl. Morris, Old English Homilies S. 245 ff.

folgt lieber der Frau als dem Herrn. Gar fehr bedarf baber ber Hausvater ber Unterstützung seiner vier Töchter: Rlugheit, Stärte, Mäßigung, Gerechtigfeit. Bon wohlthätigstem Ginfluß auf das gesammte Hauswesen ist nun das Erscheinen zweier Boten. Der erfte, den Klugheit zum Kommen veranlagt bat, beißt Furcht, der Bote des Todes; er entwirft der Hausgenossenschaft ein schreckenerregendes Bild von der Bolle, aus der er tommt. Der zweite, den Gott der Familie zum Troste sendet, heißt Liebe bes Lebens, der Bote der Freude; er schildert die Wonnen des himmels in eindringlicher und fo lieblicher Beife, bag fich feiner Sprache etwas von der Musik mitzutheilen scheint, welche bie Seele bes Dichters erfüllt. Auch aus biefer Darftellung leuchtet wieder die hohe Bürde der Jungfräulichkeit hervor. ber himmlische Chor der Jungfrauen Gott anfleht, erhebt er sich von feinem Throne, mahrend er die übrigen Beiligen fitend anhört. — Nachdem nun der Bote der Freude seine Rede beendet hat, beschließt man, ihn bei sich zu behalten, so oft er aber schweigt, den Boten des Todes in's Haus aufzunehmen. Hausfrau aber und die Dienerschaft find gang still und folgsam geworden; das Haus ift jest wohl geordnet und wohl gehütet.

Die in diesem Capitel betrachteten Denkmäler gehören wohl alle dem ersten Viertel des dreizehnten Jahrhunderts an. Als ihre Heimath darf man das von den Grafschaften Dorset, Wilton und Southampton gebildete Gebiet ansehen, vielleicht unter Hinzuziehung von Gloucester= und Oxsordshire. In Bezug auf die Ancren Riwle bezeichnet eine allerdings nicht unbedingt glaubwürdige, jedoch ebenso wenig unbedingt abzuweisende handschriftliche Notiz Tarente am Stouresluß in Dorsetshire als den Ausenthaltsort der drei Jungfrauen, für welche die Regel zunächst geschrieben wurde. Im Zusammenhang damit hat eine geistreiche Vermuthung den Versasser, welcher der Reihe nach Dechant von Salisdury, Bischof von Chichester, Vischof von Salisdury und endlich von Durham war. In Tarente geboren, ist Richard

als Wohlthäter eines dortigen Ronnenklosters bekannt; dort wurde sein Herz nach seinem 1237 erfolgten Tode beigesett. So ansprechend diese Hypothese ist, so gibt sie doch manchem Zweisel Raum. Ganz unberechtigt aber ist es, weiteren Combinationen solgend, die meisten der übrigen soeben besprochenen Schriften oder gar alle dem Verfasser der Ancren Riwle beizulegen. Einen großen Einsluß allerdings hat die in mehreren Abschriften versvielsältigte, später sogar in's Französische und Lateinische übersette Schrift auf die Zeitgenossen und die solgenden Geschlechter geübt.

## XIII.

Auch die neue Lyrit entwickelt sich vorzugsweise im Süben bes Landes, freilich nicht ohne Betheiligung seitens der mittel= ländischen Gebiete.

Bon vornherein macht in ihr das Motiv der geiftlichen Minne sich geltend. Bald nach dem Ansang des dreizehnten Jahrhunderts taucht ein Gebet an die h. Jungfrau auf, ein religiöses Liebeslied voll Schwung und Begeisterung.

"Christi milbe Mutter, heilige Maria, meines Lebens Leuchte, meine liebe Herrin, vor dir neige ich mich und beuge meine Knie, und all mein Herzblut bringe ich dir dar. Du bist meiner Seele Licht und meines Herzens Seligseit, mein Leben und meine Hossenung, mein Heil gewißlich." In diesem Tone geht es weiter. Der Dichter überbietet sich selbst in überschwänglichen Ausdrücken. Allerdings wird man ein paarmal daran erinnert, daß der Jungstrau eigentlich der zweite Platz im Himmel, der erste Christus zukommt. Im Ganzen aber hat man den Eindruck, als ob die Gottheit selbst angeredet würde. Maria erlöst aus der Nacht der Teusel, sie ist Quelle des Lebens, der Himmel ist voll von ihrer Seligkeit und die Erde von ihrer Barmherzigkeit. Nimmer ermüden die Engel, ihre Schönheit zu schauen. Erbarmen und Gnade schigkeit. Sie in ihrer Herrlichteit zu schauen, ist der sehnlichste

Wunsch des Dichters. Um Nichts auf der Welt will er von ihr lassen.

"So lange ich Leben und Kraft habe, wird mich von deinem Dienste Nichts trennen; vor deinen Füßen will ich liegen und schreien, bis ich Verzeihung meiner Wissethaten habe. Mein Leben ist dein, meine Liebe ist dein, mein Herzblut ist dein, und, wenn ich es sagen darf, meine liebe Herrin, du bist mein."\*)

Charafteristisch ist auch die Schilberung der Freuden des Himmels. Maria macht ihre Freunde zu reichen Königen, gibt ihnen fürstliches Gewand, Armbänder, goldene Ringe. Im Himmel wird man ihnen mischen in goldenen Schalen und ihnen das ewige Leben schenken. Mariens himmlischer Hosstaat ist mit Goldstoff bekleidet, Alle tragen goldene Kronen, sie sind roth wie die Rose, weiß wie die Lilie. — Des Dichters Wort zündet, weil es aus begeistertem Herzen kommt. Seine Kunst ist wenig ausgebildet; Gruppirung und Disposition sind in seiner Dichtung sehr mangelhaft.

Das Metrum ist einfach. Langzeilen, beren Charafter nicht leicht zu bestimmen, weil ber Dichter zwischen alten und neuen Bersprincipien zu schwanken scheint, werden durch den Endreim paarweise verbunden.

Dem zweiten Viertel des Jahrhunderts mögen einige Lieder angehören, in denen der Einfluß des Poema morale deutlich erkennbar ist. Ihrer metrischen Form liegt der Vers dieser Dichtung offenbar zu Grunde, so große Freiheiten einige Dichter sich auch — wohl unter dem Einfluß des französischen Alexandriners — mit ihm erlauben. Die wichtigste Neuerung aber besteht darin, daß statt der zweizeiligen Strophe hier eine vierzeilige mit durchgeführtem Reim auftritt. Neben der mittellateinischen Poesie konnte. hier die französische das Vorbild abgeben.

Verschiedene Dichterindividualitäten machen fich in der Handhabung dieser Form geltend. Hier begegnet uns 3. B. eine ternige,

<sup>\*)</sup> B. 153 ff. Morris, Old English Homilies S. 199.

aber wenig productive, etwas derbe Natur, ein Mönch aus der alten Schule, der sein früheres weltliches Leben in einem Lied an die h. Jungfrau bitter beklagt.\*\*) Bekannte Motive aus dem Poema morale schweben ihm dabei vor, ja ganze Verse scheut er sich nicht daher zu entnehmen; doch gelingt ihm ein Gedicht aus einem Guß, da er seiner Quelle im Innersten verwandt ist und sich das daraus Geschöpfte lebendig angeeignet hat. Viel naiver freilich und ungebildeter als sein Vorbild, bewegt er sich in engerm Gesichtskreise, und ein Lächeln muß es uns abgewinnen, wenn er sich gerade so echt germanischer Sünden anklagt und gesteht, er habe

Defters Bein getrunten und felten aus bem Brunnen.

Eine ganz verschiedene Natur offenbart sich in einem andern Marien= lied,\*\*) das in fliegenden Bersen einen mehr lyrischen Ton erreicht und in minder volksthumlicher Diction weichere, überströmende Empfindung ausspricht. Neben einigen Anklängen an bas Poema morale zeigt sich bier entschieden auch Einfluß neuerer Schule, und romanische Wörter erscheinen an bedeutender Stelle. — Altenglischen Ernst der Betrachtung und Lehre athmen Gebichte füber ben Tod \*\*\*) und bas jüngste Gericht. +) Aus jenem, bas ber eigent= lich lyrischen Momente fast ganz entbehrt, spricht die dustere Bhantafie, welche ber abgeschiebenen Seele Worte an den Leichnam zu leihen weiß und fin ausführlicher Darftellung iber physischen Erscheinungen, welche ben Tod begleiten und ihm folgen, in der Schilberung der Höllenqualen ein wolluftvolles Graufen empfindet. In diesem wird ein Stoff, der noch zahllose dichterische Bearbeiter finden wird, zu einem gut bisponirten, wirfungsvollen Bild verwerthet.

Strophenformen von reicherer, lebendigerer Gliederung, aus fürzeren Versen gebildet, treten nun in Nachahmung des latei=

<sup>\*)</sup> A Prayer to our Lady, Morris, Old English Miscellany S. 192 f.

<sup>\*\*)</sup> Reliquiae antiquae I, 102 f., Old Engl. Misc. S. 195 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Old Engl. Misc. S. 168 ff.

<sup>+)</sup> a. a. D. S. 162 ff.

nischen Kirchenlieds und der frangosischen Lyrif auf allen Seiten hervor. Bald ift es das System bes Schweifreims, wo die Reimpaare ber Strophe von einem für sich stehenden, stets gleich auslautenden Bers refrainartig unterbrochen werben, eine in der tirchlichen Sequenz beliebte Form, welche fpater von den Bantelfängern in England mehr als irgendwo sonst in Europa nationalifirt wurde. Bald find die Reimzeilen nach höfischer Runftweise verschränkt, wobei Verbindung des verschränkten (rime croisée) und des paarenden (rime plate) Reims die Technik fteigert. — In der lettern Form macht fich durchweg entschie benere Einwirkung frangofischer Dichtung auch auf die Darftellung geltend, zuweilen liegt directe Nachahmung normannischer Mufter vor. Doch wirkt baneben nationaler Einfluß fort: ber wohl gerundete Stil des Poema morale, der kernige Ausdruck einfacher Lebensweisheit in Alfreds Sprüchwörtern. Gines ber letteren gibt für ein treffliches Gedicht über die Bergänglichkeit des Lebens \*) bas Motiv ab. — Im Ganzen läßt fich in diesem erften Aufschwung mittelalterlich-englischer Lyrik die volksthümliche Originalität nicht verkennen, mit ber bie von der neuern europäischen Litteratur in lateinischer ober in französischer Sprache gegebenen Anregungen verarbeitet wurden. Sie spricht sich aus in einer gewissen magvollen Freiheit bei ber Anwendung ber neuen Formen, mehr noch in der Innigkeit, dem tiefen Ernst, womit die neuen Motive erfaßt werden, und die aus dem weichern Ton, dem raschern Tempo der neuen Iprischen Melodie vernehmlich bervorklingen.

Bolltommner gelingt der lyrische Ton in den neuen Formen. Auch da bricht er oft hervor, wo die Anlage des Gedichts rein betrachtend oder didaktisch ist, wo der Dichter die Sünder warnt und auf Tod und Gericht hinweist; am meisten freilich da, wo er die Freuden der Jungfrau, die Leiden Christi besingt, wo er die Sehnsucht der geistlichen Liebe austönen läßt oder zu wecken such

<sup>\*)</sup> Old Engl. Misc. S. 156 ff.

lich vor allen erklingt die Liebesweise\*) des Franciscaners mas de Hales, dessen Name in den Briefen seines berühmten ensgenossen Abam de Marisco\*\*) uns einmal an ehrenvoller le begegnet.

Mich bittet eine Magb des Herrn, Bu dichten eine Liebesweise:
Sie wählte einen Freund sich gern Bum Führer auf des Lebens Reise, Der treu wär' wie des Poles Stern Bu edler Frauen Schutz und Preise; — Das Lied zu weigern liegt mir fern, Ich lehre sie nach meiner Weise.

Jungfrau, klar magst du erschauen, Wie kurz die irdische Liebe reicht: Wer möcht' auf diesem Boden bauen, Der schwach und trügerisch und leicht? Die einst so start im Selbstvertrauen, Sie schwanden wie ein Nebel weicht, Sie welkten wie das Gras der Auen; Jest ruhn sie in der Erde seucht.

\* \* \*

So reich ist Reiner noch so frei, Daß ihm nicht balb die Stunde schlägt, Richt hilft ihm Gold noch Stiderei, Silber und Pelzwerk, das er trägt. So slink ist Reiner, wer er sei, Daß ihn der Tod nicht rasch erlegt. Es schwankt die Welt an uns vorbei, Wie sich ein Schatten fortbewegt.

In stetem Bechsel sieht man gehen und kommen Alles in ber Welt,

<sup>\*)</sup> A Luve Ron. Incipit quidam cantus quem composuit frater mas de hales de ordine fratrum Minorum. ad instanciam cuiusdam le deo dicate. Morris, Old Engl. Miscell. ©. 93 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ep. CCXXVII (an Bruder Thomas von Port): Salutetis, obsecro, quio mei specialissimos (fo.!) patres, fratrem A. de Lexinton, fratrem rdum de Walda, fratrem Willielmum de Basinge, fratrem Thomam de es, et alios mihi devotos. Monumenta Franciscana, ed. J. S. Brewer 195.

Bas vorn war, muß zu hinterst stehen, Bas eben lieb war, nun mißfällt. Blind ist drum, glaubt er auch zu sehen, Ber seinen Sinn auf Irdisches stellt. Seht ihr denn nicht die Welt vergehen, Bie Lüge steigt, wie Wahrheit fällt?

\* \*

Des Menschen Liebe zählt nach Stunden, Jest liebt er und jest haßt er dich, Jest kommt er, jest ist er verschwunden, Jest zürnt er und jest freut er sich, Sein Herz balb hier, balb bort gebunden, Jest sucht es dem es erst entwich: Nimmer wird er treu ersunden, Traut' ich ihm, ein Thor wär' ich.

Ist reich der Mensch an irbischer Habe, So bangt sein Herz, von Qual erfüllt; Daß ihn des Rachts der Schlaf nicht labe, Schredt ihn des Räubers grimmig Bild; Er sorgt und sinnt, wie er vergrabe Und hüte was den Durst ihm stillt. Zulest trägt man ihn selbst zu Grabe, Bom Tod geplündert und enthüllt.

Wo ist Paris und Helene, Die strahlten in der Schönheit Pracht? Wo Amadas, Tristan, Idene, Isold, von heißer Gluth entsacht? Wo ist nun Heltors Kraft und Schöne Und Casars Weltdesitz und Macht? So wie der Pfeil entsliegt der Sehne, Enteilten sie in tiese Nacht.

Es ist als wenn sie niemals waren; Die Sage viel zu melden weiß Bon großen Röthen und Gesahren, Bon Schmerzen und von Qualen heiß, Die sie im Leben hier ersahren, — Run ward ihr Feuer ganz zu Eis: So treulos ist der Welt Gebaren, Ein Narr wer dingt nach ihrem Preis! Wär' er so mächtig und so reich, Wie unser König Heinrich\*) ist,

<sup>\*)</sup> Beinrich III. von England.

Und Absalon an Schönheit gleich, Mit dem kein Frdischer sich mißt, — Gar bald würd' all der Schimmer bleich, Der Frucht gleich, die ein Wurm zerfrißt; Maid, sucht ihr einen Liebsten euch, Den König wählt, der ewig ist.

O Süße, kennst du ihn noch nicht, Den edlen Freund, den ich dir weise? Wie strahlt er in der Schönheit Licht, Der Jugend und der Tugend Preise. Fest sind die Bande, die er slicht, Sein Sinn ist mild, frei, start und weise. Ihm gib dich hin und sorge nicht, Als nur daß er dir Huld erweise.

Gar reich ift er an Gut und Land; So weit der Menschen Zunge klingt, Steht Alles unter seiner Hand, Wohin nur Luft und Sonne dringt; Herr Heinrich selbst von Engelland Als Lehnsherrn Huldigung ihm bringt. O Maid, nach dir hat er gesandt, Rach beiner Liebe Gut er ringt.

Er verlangt von ihr weder Land noch Leute, weder Schäße noch koftbare Gewänder: er hat von Allem genug und schenkt ihr für ihre Liebe solches Gewand, wie es kein König und kein Kaiser besitzt. Seine Wohnung, unvergleichlich schöner als irgend ein Bau des Salomo, ist sest gegründet und wird nimmer wanken. Darin herrscht ewiger Jubel und ungetrübter Friede: höchste Seligkeit gewährt der Anblick des Geliebten. Er hat seiner Freundin ein, Kleinod anvertraut, das alle Edelsteine an Glanz und Werth übertrifft und das in des Himmels Kammer hell erglänzt: die Jungsräulichkeit, die sie gegen jeden Feind sorgfältig hüten soll. — Jett hat der Dichter der Jungsrau Wunsch erfüllt und für sie den besten Freund ausgewählt, den er zu sinden vermochte. Wie schnöde handelte der, welcher zwischen zweien zu wählen hätte und den Schlechteren wählte!

Diesen Reim, ben ich bir sende Ohne Siegel, ohne Buch, —

Kommt das Blatt in beine Hände, So entroll' es ohn' Berzug, Lies und lern' das Lied behende, Lehr' es andre Mägblein klug: Wer es könnte bis zu Ende, Fände darin Trost genug.

Sitzest du in stillem Sehnen, Zieh dies Blatt aus beinem Schrein, Sing' das Lied in süßen Tönen, Präg' dir seine Lehren ein.
Trockne Gott dir deine Thränen, — Diesen Wunsch will ich dir weihn, — Dich dereinst als Braut zu krönen Bei des himmels Melodei'n.

Wir erblicken hier eine formell nicht ganz entwickelte Kunstdichtung in einsachster, edelster Gestalt, eine contemplative Lyrik,
welche, aus warmer Empfindung hervorquellend, ohne Spitssindigkeit der Reslexion und ohne sormelle Spielerei in behaglich ruhigem
Fluß wohllautender, bilderreicher Sprache sich ergießt. Der Dichter steht durchaus innerhalb der Bildung seiner Zeit, er versügt
über poetische Ideen und besitzt Ohr und Phantasie des Lyrikers.
Sich kurz zu sassen hat er, wie es scheint, noch nicht gelernt, und
wo er den Preis der Jungfräulichkeit singt, verschwendet er — wie
es in solchen Fällen üblich war — zu viel Namen von Edelsteinen, mit deren Aufzählung wir den Leser verschont haben.

## XIV.

Unmerklich sind in jener Epoche die Uebergänge, welche die Gattung des religiösen Liedes von der der poetischen Betrachtung, ja Predigt trennen. Erst allmählich gewinnen bei steigender Kunstentwicklung litterarische Gattungstypen sesten Bestand, werden desstimmte Stofffreise an bestimmte Formen geknüpst. Lange tappt man versuchend umher, und nur der glückliche Instinct trifft das Richtige. Das im Wittelpunct eines Kreises Liegende freilich ist in seiner Eigenthümlichkeit unverkennbar. Der unmittelbare Aus-

druck subjectiver Empfindung und die auf Belehrung eines bestimmten Auditoriums angelegte Rede lassen sich nicht verwechseln.

Denn auch die letztere, die eigentliche Predigt umkleidet sich, wie schon zu Aelfriks Zeit, oft genug mit dem Gewande des Rhythmus. Treten wir einmal in jene überfüllte Kirche, wo ein Wönch in grauer Kutte auf der Kanzel steht und seinen etwas verdut blickenden Zuhörern scharf in's Gewissen redet. Allen macht er der Reihe nach die Hölle heiß:

Die falichen Sandelsleute, ber Teufel wird fie friegen, Die Bader auch und Brauer, die alle Belt betrügen, Die, fie mit Schaum zu füllen, halten tief bie Flasche Und loden armen Leuten bas Gelb aus ihrer Tasche .... Ihr guten Leute, Gott zu lieb laßt folche Gunden fein, Bei eurem Ende ichaffen fie euch ewigliche Bein. . Mue Pfaffenfrauen, ich weiß es, find verloren, Und auch der Pfaffe selber, er bleibt nicht ungeschoren, Auch nicht ber ftolge junge Berr, ber für Mariechen glübt, Und jene ftolge Jungfer, die es ju Sannes zieht. In Rirchen und auf Martten, wo man fie fieht beifammen, Da fluftern fie und sprechen von heißen Liebesflammen. Benn fie zur Rirche tommen an bem heiligen Tag, Da suchet jeder seinen Schat, ob er ihn sehen mag. Da erblickt fie Ballher und freut fich toniglich, Ihr Rosenkranz, der liegt daheim verschloffen fauberlich. Rach Meffen und nach Metten fragt fie auch teinen Deut, Der Balther und ber Bilhelm, bas find die rechten Leut'.\*)

Auch die kirchliche Epik gestaltet sich im Hindlick auf mündlichen Bortrag, sei es in der Kirche, sei es unter freiem Himmel oder in irgend einem größeren Raum in Kloster und Burg. "Bernehmt nun eine kleine Erzählung, die ich euch mittheilen will, wie wir es im Evangelium geschrieben sinden. Sie handelt nicht von dem großen Karl und den zwölf Pairs, sondern von Christi Leiden, das er hier erduldete."\*\*) So hebt eine rhythmische Darstellung der Passion an, welche die von den Evangelisten berichteten Thatsachen in leise harmonisirender Weise zu einer nüch-

<sup>\*)</sup> Morris, Old Engl. Misc. S. 189 ff.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 37.

ternen, ziemlich knappen, hie und da durch kurze Betrachtung ober Ausruf unterbrochenen, Erzählung verbindet. Der Passion wurde — vielleicht von anderer Feder — eine Darstellung der Ausersstehung hinzugesügt, welche sich jener in Stil und Tendenz nähert. Ein kleines selbständiges Ganze bildet die Erzählung von der Bezegnung Christi mit der Samariterin, worin eine Bestimmung zum mündlichen Vortrag sich nicht direct verräth.

In diesen Dichtungen herrscht die gleiche Form vor. Der Bers schwantt zwischen dem altsranzösischen Alexandriner und dem Septenar, so daß er dem anglo-normannischen Alexandriner eines Jordan Fantosme recht nahe kommt. "Nur zeigt sich in dem englischen Bers in mehr als einer Beziehung Nachwirkung der alteinheimischen Langzeile. Wie in manchen französischen Gedichten der Zeit und der Gattung, ist ein Ansah zu strophischer Gliederung vorhanden. Die Strophe umsaht in der Regel vier oder sechs Zeilen, die jedoch nicht wie dei den Franzosen alle gleichen Reim zu haben brauchen.

Neben diesem Metrum gilt in geistlicher Spik und beschreibender Dichtung das kurze Reimpaar und zwar diejenige Gestalt desselben, welche uns zuerst im Paternoster begegnet ist. Recht geschickt wird diese Form gehandhabt von dem Dichter einer englischen Visio Pauli oder, wie die Ueberschrift im Manuscript lautet: Ici comencent les onze peynes de ensern. les queus seynt pool v[ist]\*), "hier beginnen die elf Höllenquasen, welche Sanct Paul sah". Seltsamer Weise ist nun aber die handelnde, resp. sehende oder erzählende Person des Gedichts nicht Sanct Paul, sondern ein großer Sünder, welcher der Hölle nicht blos als Gast, sondern als Bürger angehört hat und durch Gottes Allmacht wieder zum Leben erweckt wird. Der Satan, der ihm auf Erden begegnet, fragt ihn in unwilligem Erstaunen: "Unsseliger Geist, was machst du hier? Du warst in der Hölle mein Genoß. Wer hat das Höllenthor ausgeschlossen, daß du der Qual

<sup>\*)</sup> Morris, Old Engl. Misc. S. 147.

entronnen bift?" "Willst du von mir hören, Satan, wie ich ber Hölle entgangen bin? Würmer haben mein Fleisch zernagt, und meine Freunde haben mich vergessen. Ich war Mensch, wie dir wohl bewußt ist, und nun bin ich ein elender Geist. Lange war ich in der Hölle, das tann man an meiner Farbe erfeben. tann der Mensch sich ein Beispiel nehmen, der seinen Sünden ent= sagen will. Ru seinem Unglück wurde der geboren, der wegen feiner Sünden verloren geht. Denn der Mensch, der hier so handelt, daß seine Seele zur Hölle fährt, wird mehr Qualen erbulben als Bögel unter'm himmel fliegen." Jest folgt in ben bekannten elf Rubriken eine Darstellung der Böllenqualen, im Wesentlichen durchaus dem entsprechend, was nach der gewöhn= lichen Version des Motivs der h. Baulus unter Michaels Führung erblickt. In Frankreich zuerst bemächtigte sich dieses Stoffes die nationale Litteratur, und auf ein französisches Vorbild weist unser englisches Gebicht mit Entschiedenheit hin. Sat doch selbst der Bearbeiter Eingang und Schluß sowie noch einen dritten Bassus, furz alle Stellen, in denen der Dichter felbst redet, in der Ur= sprache stehen lassen\*).

Wenig berührt von dem Einfluß fremder Kunst zeigt sich die Spruchpoesie der Zeit. Häufiger finden sich hier altnationale Ansklänge, wie in folgendem Beispiel:

Siehst du wo zu Lande Thrannischen König, Bestechlichen Kichter, Unbändigen Priester, Lässigen Bischof, Wollüstigen Greis, Lügenhaften Jüngling, Schamloses Weib, Ungerathenes Kind, Unfolgsamen Knecht,

<sup>\*)</sup> Unter biesen brei Stellen ist nur ben Schlußversen eine — erweisternde — Uebersetzung angefügt. Rührt biese nicht ganz ober theilweise von einem Abschreiber her, so hieß ber Bearbeiter hug.

Berkommenen Ebeling, Gefetslofes Land, Also sagt Beba, Behe bem Bolke.\*)

Ein oft wiederkehrendes, mannigfach variirtes Thema enthält folgender Spruch:

Täglich tönt breifache Mär'
An mein Ohr und brückt mich schwer.
Die eine sagt, ich soll von bann',
Die andere sagt: ich weiß nicht wann,
Doch was zumeist beschwert den Sinn,
Die britte sagt: weiß nicht wohin.\*\*)

Die schlichte Form des kurzen Reimpaars herrscht, wie billig, in den Sprüchen vor. Nur ausnahmsweise begegnet der versschränkte Reim.

Nicht uneben wird sich an diese Sprüche die Erwähnung eines Gedichts anschließen, welches von volksthümlicher Spruchweisheit getränkt und gefättigt ift! Die Gule und Die Rachtigall. Auf der Sobe der zeitgenössischen Runft stebend, tritt diese Dichtung durch manche Eigenthümlichkeit aus dem Kreise der füdlichen Kunftpoesie, der sie sprachlich und geographisch angehört, beraus. Runächst durch den Gegenstand, der kein geiftlicher ist. Nicht weniger aber durch die echt national gefärbte, originelle Behandlung, welche zwar den Mann von feiner Bildung und daher den Gelehrten verräth, jedoch in ihrer edeln Einfachheit und Bopularität an keiner Stelle ben Beiftlichen entschieden hervortreten ließe. War der Verfasser ein Mitglied der fröhlichen halbgeist= lichen, halbweltlichen Genoffenschaft ber fahrenden Kleriker, ein vieljähriger Student, der dann auch wohl Oxford lange besucht haben mochte? Die Zeit war gekommen, wo diese clerkes, welche seit ein paar Jahrhunderten lateinisch gedichtet hatten, der natio-

<sup>\*)</sup> Morris, Old Engl. Misc. S. 185. Bgl. hienzu die altenglische Homilie de XII abusivis nach der Mittheilung Dietricks, Zeitschrift für historische Theologie 1855. S. 518 f.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 101.

nalen Poesie sich zuwandten. Der tiese Ernst, welcher aus dem heitern Humor des Gedichts hervorblickt, läßt freisich auf einen gereisten Mann als Versasser schließen. Vielleicht hatte der sahrende Aleriker seit mehreren Jahren den Wanderstad niedergelegt und irgend eine Pfründe angenommen — etwa in Dorset oder einer anliegenden Grafschaft. Denn zu Porteshom in Dorsetshire wohnt der von ihm so hoch verehrte Weister Nicolas von Guildsord, den die Heldinnen des Gedichts zum Schiedsrichter ihres Streits erwählen.

Dieser Streit — Eule und Nachtigall sühren ihn — bildet den Inhalt der Dichtung. Das erste Beispiel in englischer Sprache von jenen Streitgedichten, welche der französischen Litteratur seit lange geläusig waren, zuerst in der Poesie der Troubadours als wirkliche poetische Wettkämpse zwischen zwei Gegnern, später bei den Nordsranzosen — denen mittellateinische Poeten darin vorangegangen waren — auch als singirte Redekämpse zwischen verschiedenen Ständen, verschiedenen Thieren, Wasser und Wein, Seele und Leib — sei es in mehr dramatischer oder mehr epischer Form. In der Form des unvermittelten Dialogs waren diese desdats, estriss, disputoisons, oder wie sie heißen mögen, gewiß von Bedeutung für die Entwicklung des Dramas.

Eule und Nachtigall hat epische Form. Es ist der Dichter, welcher ungesehen dem Streit beiwohnte und den Hergang erzählt.

Die Nachtigall bricht den Streit vom Zaun. Auf einem Blüthenzweig sitzend in dichtem Hag wird sie in ihrem lieblichen Gesang gestört durch den Anblick der Eule — auf einem alten epheuumrantten Stamm in ihrer Nähe — und fährt sie mit rauhen, verächtlichen Worten an. Die Eule wartet bis zum Abend und gibt dann gebührende Antwort. Das Eis ist gebrochen, und eine Fluth von Reden und Widerreden in Angriff und Abwehr folgen sich unter gelegentlichen Pausen nach. Jede greift Art, Lebens weise, namentlich Gesang der Gegnerin an und hebt die eigenen Vorzüge hervor. Es ist der alte Streit zwischen Schönheit, Glanz,

Jugend, Beiterfeit und einem ernften, finftern, murrifchen Alter, zwischen Lebensluft und Ascefe. Merkwürdiger Beise scheint ber Dichter auf der Seite der Eule zu stehen, so objectiv seine Darstellung auch ift. Un welche Form biefes Gegensates, an welchen in seiner Zeit und Umgebung wogenden Kampf mag er wohl gebacht haben? Denn das ift das eigentlich Anziehende in biefer Dichtung, daß man darin einen tieferen Hintergrund, einen verhüllten Zweck mit Nothwendigkeit ahnt. Dem modernen Leser brängt sich unwillfürlich ber Gebante an ben Gegensat zwischen der Hofpartei und den Baronen auf. In folcher Allgemeinheit jedoch hat der Dichter die Sache wohl nicht gefaßt. Ganz bestimmte Bersonen und Verhältnisse in Staat und Kirche muß er im Auge gehabt haben. Doch greift sein Interesse weit über Bersonenfragen und Barteitämpfe hinaus. Wit warmer, weitherziger Sympathie umfaßt er Menschenleben und Natur. Der ästhetische Standpunct seiner Betrachtung wird von der Nachtigall, der moralische von der Eule vertreten; doch auch die Nachtigall will fittlich-religiöfen Zwecken bienen, und felbst innerhalb biefes Bebiets dient ihre Weltanschauung zur Erganzung und Correctur der entgegenftebenden.

Du fragft mich Gule, fagte fie, ob ich etwas Andres tann als mahrend ber Sommerzeit fingen und weit und breit Wonne weden. Bas fragft bu nach meinen Baben? Beffer ift die eine, die mir ward, als die beinen alle zusammen. Beffer ift ein Lied aus meinem Mund als Alles was je bein Geschlecht vermochte. Und hore, ich fage bir weshalb: weißt du, wozu ber Menich geboren murbe? Bu ber Bonne bes himmelreichs, mo Gefang und Fröhlichkeit ohne Abnahme ewig mahrt. Dahin ftrebt jeder Menich, ber irgend etwas Gutes tann. Deshalb fingt man in ber beiligen Rirche und machen Rleriter Lieber, bamit ber Menfch beim Gefang baran gebente, wohin er foll zum bauernden Aufenthalt, damit er ber Freude nicht vergeffe, fondern ihrer gebente und fie erlange und aus ber Stimme ber Rirche entnehme, wie voller Luft die himmlische Seligkeit ift. Monche und Ranonifer erheben fich um Mitternacht und fingen von bem Licht bes himmels, und Briefter auf bem Lande fingen, wenn bas Licht bes Tages hervorquillt. Und ich helfe ihnen mas ich fann, ich finge mit ihnen Racht und Tag, und durch mich find fie alle frohlicher und beffer jum Gefang gestimmt. 3ch mabne die Menschen ju ihrem Beften, daß fie frohgemuth feien, und beiße fie jenen Gefang suchen, ber tein Enbe bat.\*)

Hören wir auch die Erwiderung der Gule:

Du sagst, du singest den Wenschen und lehrest sie hinauf zu streben zu jenem Gesang, der ewig währt. Es ist aller Wunder größtes, daß du so srech zu lügen wagst. Glaubst du, sie kämen so leichten Kauss kingend in Gottes Reich? Nein, nein, sie werden schon ersahren, daß sie mit anhaltendem Geweine Besserung ihrer Sünde erstehen müssen, bevor sie je dahin gelangen. Daher rathe ich, daß die Wenschen, die zum himmlischen Könige streben, wachsam seien und mehr weinen als singen. Denn es ist kein Wensch ohne Sünde. Daher muß er vor seinem Ende mit Thränen büßen, daß ihm sauer werde was ihm zuvor süß war. Dazu helse ich ihm, weiß Gott. Ich singe ihm keine Thorheiten vor; denn mein Gesang ist voll Sehnsucht und mit Geweine gemischt...... Wenn Recht vorgeht und Unrecht zurückritt, so ist mein Gewein besser bein Gesang.\*\*)

Bahlreich sind die Argumente und die Gesichtspuncte, welche die beiden Gegnerinnen heranziehen mit einem Geschick und einem Scharssinn, der uns daran erinnert, daß wir an einer Epoche stehen, wo der Stand der Juristen und Advocaten sich in raschem Fortschritt zu großem Einfluß, Reichthum und Anssehn emporschwang, die Zeit, wo Bracton sein Buch über die Gesetze und Gewohnheiten Englands schrieb. Dabei lieben Beide volksthümliche Wendungen; zahlreiche Sprüchwörter werden in's Tressen geführt, durchweg unter dem Schutz der Autorität Aelfreds, obwohl die uns erhaltene Pseudo-Aelfredische Sammlung saft gar keine Parallelstellen bietet. Manche volksthümliche, freilich auch in gelehrten Werken verzeichnete, Ueberlieferungen werden erwähnt oder vorausgesetzt. Interessant ist der von der Eule der Nachtigall gemachte Vorwurf, sie habe einmal die Frau eines Ritters durch ihren Gesang zum Ehebruch verleitet, wosür der Gemahl bittere Rache

<sup>\*)</sup> Owl and Nightingale, 707—742. Die Stelle gemahnt an Alexander Redam, De naturis rerum I. c. 41 (De philomena): Quid quod noctes tota ducit insomnes, dum delicioso garritui pervigil indulget? Nonne jam vitam claustralium prae oculis cordis constituis, noctes cum diebus in laudem divinam expendentium?

<sup>\*\*) 849-878.</sup> 

senommen. Die Nachtigall erwidert, sie habe nur die von einem eifersüchtigen Gatten eingesperrte Frau getröstet, und für das ihr (der Nachtigall) vom Ritter zugefügte Unrecht habe König Heinrich — Gott sei seiner Seele gnädig! — ihr glänzende Genugthuung verschafft. — Bis auf die Bestrasung des Ritters durch den König sindet sich dieselbe Erzählung bei Alexander Neckam.\*)

Ru einem Resultat gelangen die Streitenden natürlich nicht. Die Nachtigall sammelt schließlich eine große Zahl Singvögel um sich, die ihr den Sieg zuschreiben. Ihr Jubel reizt die Gule auf's äußerste, und es scheint, als solle es von Worten zu Thätlichkeiten Da gemahnt der Zaunkönig die Kampfbereiten an des Königs Frieden, und man kommt auf den schon zu Anfang gefaßten Entschluß gurud, Maister Nichole ben Streit schlichten gu laffen. In seinem Lobe find Alle einig. Die Art, wie feine Borzüge, seine Gerechtigkeit, Klugheit, Weisheit hervorgehoben werden, macht es zwar unmöglich, in ihm den Dichter felbst zu erblicken, weil sich ein berartiges Selbstlob schlecht mit jenen Eigenschaften vertrüge. Darüber aber kann kein Zweifel fein, daß ber Dichter die Grundlinien zum Bilbe bes Meifters Nicolas feinem eigenen Innern entnehmen konnte, daß er in seinem Freund zugleich sich felbst schildert. Namentlich auch ber Zug dürfte auf ihn passen, daß er in früherer Zeit ausgelaffen gewesen und die Nachtigall und "andere schöne und kleine Geschöpfe" gern gehabt, seitdem aber vernünftig geworden und feineswegs durch alte Liebe zum Unrecht sich verführen lassen werde.\*\*)

Vielleicht gelingt es einmal, die Beziehungen aufzudecken, welche ben Dichter und sein Gedicht mit den historischen Mächten und

<sup>\*)</sup> De naturis rerum a. a. D.: Sed o dedecus! quid meruit nobilis volucrum praecentrix, instar Hippolyti Thesidae equis diripi? Miles enim quidam nimis zelotes philomenam quatuor equis distrahi praecepit, eo quod secundum ipsius assertionem animum uxoris suae nimis demulcens, eam ad illiciti amoris compulisset illecebras.

<sup>\*\*)</sup> Owl and Nightingale, 202 ff.

Ereignissen seiner Zeit verknüpsen. Reissliche Erwägung der sprachlichen und litterarischen Momente führt dazu, die Dichtung in die erste Hälfte der Regierungszeit Heinrichs III. (1216 — 1272) zu setzen, so schlecht zu dieser Annahme auch das Factum zu passen scheint, daß Heinrich II. ohne jedes unterscheidende Beiwort einsach bezeichnet wird als: King Henri, Jesus his soule do merci!\*)

Nahe liegt die Frage, ob unter den Erzeugnissen der geist= lichen Lyrit, die wir im vorigen Capitel betrachtet haben, nicht folche von der Band unseres Dichters sich finden follten. fehlen uns die Mittel zu einer entscheidenden Antwort. Nur wenige unter ben erhaltenen Liebern dürften ber Individualität bes Mannes, wie wir ihn aus Gule und Nachtigall fennen lernen, ganz entsprechen. Sicher aber fehlte es ihm nicht an Iprischem Talent. In seiner nicht nur glatten, sondern melodischen Versification, in der Fulle und Redundang feiner Sprache, in der oft musikalischen Wiederholung von Motiven und Wendungen verräth sich der Dichter, der ein strophisches Lied vortrefflich zu bauen verstanden hätte. — Das kurze Reimpaar — er bedient sich dessel= ben Metrums wie der Verfasser der Elf Böllenqualen — hat Reiner beffer und bis auf Gower taum Giner regelmäßiger als er aebaut.

Den besten Lyrikern jener Epoche ist er jedessalls als Dichter ebenbürtig.

Auf seiner wie auf ihrer Dichtung ruht ein eigenthümlicher Reiz. Sie ist einer Jungfrau vergleichbar, welche in das elterliche Haus, das sie als Kind verlassen, zurückehrt. Ihrer fremden Erziehung und Lebensersahrung froh, muß sie sich doch wieder auf ihre Kindheit besinnen und übt unwillkürlich manche alte Gewohnheit, manches lange vergessene Spiel. So kehrte die englische Wuse, der normannischen Schule kaum entwachsen, in das Vatershaus zurück und besann sich auf ihre Vergangenheit.

į

<sup>\*)</sup> Owl and Nightingale, 1091 f. ten Brint, Engl. Litteratur.

## XV.

Wo wir eine außergewöhnliche Bewegung der Geister wahrnehmen, fragen wir nach deren Ursachen. Welche Umstände
waren es, die den Ausschwung der englischen Litteratur unter Heinrich III. bedingten? Das wesentlichste Moment bildete doch
wohl die Steigerung des Nationalgesühls, und dieses setzt eine Ueberbrückung der Kluft zwischen Normannen und Einheimischen
porqus.

Bereits unter Heinrich II. war der Proces der Verschmelzung beider Stämme bis zu dem Puncte gediehen, daß der Dialogus de scaccario \*) es als sast unthunlich bezeichnet, unter den Freien den Mann englischen von dem Manne normannischen Blutes zu unterscheiden. Es war dies jedoch zum großen Theil mehr ein Ausgehen des englischen Elements in das normannische als umgekehrt. Wenn Mancher beide Sprachen geredet haben mag, so blieb doch noch geraume Zeit nachher der Gebrauch der normannisch stranzösischen Sprache ein Zeichen vornehmer Abstammung. Auch kann, wie die Litteraturgeschichte uns bezeugt, die Aussgleichung der Gegensähe nicht im ganzen Umfang des Königreichs gleichmäßig sortgeschritten sein. Nan wird daher gut thun, jene Neußerung des Versassers des Dialogs mit Vorsicht zu interpretiren.

Einen gewaltigen Fortschritt machte nun jener Verschmelzungsproceß während ber Regierungszeit der Söhne und des Enkels des zweiten Heinrich.

Unter König Johann war die Normandie verloren gegangen, die eingewanderte Aristokratie Englands sah sich von ihrem Mutterslande abgeschnitten. Bollständig wurde die Trennung in Folge des Schrittes, den Heinrich III. und Ludwig IX. aus gleichen politischen Motiven thaten. Sie verordneten, daß die Unterthanen

<sup>\*)</sup> I, 10, Stubbs, Select Charters S. 201 f.

der einen Krone feinen Grundbefit auf dem Gebiet der andern haben durften.

Dazu traten Wirren der innern Politik: die Schwäche und Unfähigkeit der Könige Johann und Heinrich III., welche sie von südfranzösischen Günstlingen abhängig machte und dadurch Haß und Eifersucht der stolzen normannischen Barone eben so sehr weckte, wie ihre absolutistischen Neigungen deren stolzen Freiheitssinn zum Widerstand entslammten. In dem Kampf zwischen Krone und Aristokratie sand die letztere in dem englischen Stamm mit seinem Haß gegen den Absolutismus, seinem Abschen vor dem frechen Treiben der Gascogner einen natürlichen Bundesgenossen.

Die Nothwendigkeit, diesen Bundesgenossen an sich zu fesseln, wurde unter Heinrich III. klar erkannt von einem Manne, den seine südfranzösische Geburt zu einem Mitglied der Hofpartei prädestinirt zu haben schien, der aber der Führer, die Seele der Bolkspartei ward und, schon bei seinen Ledzeiten fast vergöttert, nach seinem Tode als Märtyrer verehrt wurde, — von Simon von Montsort.

Es ift bezeichnend für die Lage der Dinge, daß die ganze damalige Litteratur in England, soweit sie sich um Politik kümmert, in lateinischer wie in französischer Sprache für die Barone gegen den König und den Hof Partei ergreift. Die Besten des Landes standen auf der Seite der Freiheit: der sromme und geslehrte Bischof von Lincoln, Robert Grosseteste, der berühmte Franziscaner Adam von Marsh (de Marisco) waren mit Simon von Montsort durch enge Freundschaftsbande verknüpft.

Geschärft wurde der Gegensatz durch das Eingreisen der Curie in den Kamps. Lange waren die Interessen der römischen Politik denen der englischen Krone seindlich gewesen, in jenen Tagen aber schienen sie durchaus mit denselben zusammenzusallen. Diese Berssechtung kirchlicher und weltlicher Interessen hatte aber nur die Folge, dem Nationalgefühl und dem Freiheitsssinn auch der am meisten kirchlich gesinnten Engländer das Papstthum als den Feind hinzustellen, der ihre theuersten Güter bedrohte.

Auf der Grenze der Litteraturperiode, welche wir zu zeichnen

...

versucht haben, und der, in welche wir jetzt eintreten, um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts hatte die politische Spannung in England ihren Höhepunct erreicht.

Die Dichtungen, mit denen wir uns zulet beschäftigt haben, erblühten unter der drückenden Schwüle, welche einem Gewitter vorhergeht.

Balb nach der Mitte des Jahrhunderts, in 1258, brach der Sturm los. Die Ereignisse folgen sich Schlag auf Schlag, zunächst auf politischem, dann auf militärischem Gebiet. Wir sehen
im Kampfe für alte Volksrechte Männer normannischen und englischen Blutes sich verbünden, wir sehen aus dem Geiste der altenglischen Versassung heraus im normannischen Feudalstaat die
neuenglische Versassung teimen, in den tagenden Parlamenten können wir neben dem Oberhause die Grundlinien des Hauses der
Gemeinen schon deutlich wahrnehmen.

Inmitten dieser Bewegung gelangt die englische Sprache zu einer Bedeutung, welche sie — allerdings nur vorübergehend — zur Würde einer Staats = und Regierungssprache erhebt. Die Proclamation, welche König Heinrich unter dem Einslusse der ihm von den Baronen aufgezwungenen Minister und Räthe am 18. October 1258 "an all seine Getreuen, Geistliche und Laien" erließ, wurde zugleich in französischer und in englischer Sprache verössentlicht. In französischer Sprache ist uns ein allgemein gehaltenes, von der englischen Fassung das für die Grafschaft Hunstingdon bestimmte Exemplar erhalten.

Freilich sind alle seit jener Zeit geschriebenen Urkunden bis auf Richard III., soweit sie uns überliesert sind, ausschließlich lateinisch oder französisch abgesaßt, wobei das Französische dem Latein allmählich den Vorrang streitig macht. Um so wichtiger aber wird jene Ausnahmeerscheinung des Jahres 1258, insosem sie uns zeigt, zu welcher Bedeutung das englische Element schon damals in England sich erhoben hatte.

Die Nationallitteratur ließ fich durch die fortgefete Anwendung fremder Sprachen in Staatsgeschäften ebensowenig in ihrer Ent-

wicklung aufhalten, als der ftetige, wenn auch langsame, Fortschritt ber Nation auf dem Wege constitutioneller Entwicklung durch zeitweilige heftige, mitunter lange andauernde Reactionen zu hemmen Rugleich mit der politischen Freiheit wuchs der National= wohlstand, ja bieser mar eine Bedingung für jene. Die großen Städte, in denen Handel und Gewerbe blühte, bilbeten die Mittel= puncte bes politischen Fortschritts, die Schulen, in benen die Nation Selbstverwaltung lernte. London ragte nicht weniger durch feinen Reichthum als durch den Freiheitssinn seiner Bürger hervor. Mächtig entfaltete sich der Handel. Mit Hülfe der aufblühenden Seefahrt zog er sämmtliche europäische Kuften in seinen Bereich. In den Hafenpläten herrschte ein reges Leben: fremde Rleider= trachten und Sprachen, ausländische Producte, kostbare Stoffe erregten das Staunen und die Bewunderung des Landbewohners, der die nächstgelegene Seestadt besuchte. Am meisten aber mochte er sich über den Reichthum und die Ueppigkeit der Bürger wunbern, welche allmählich anfingen, in Kleidung und Lebensweise es ben Adligen gleichzuthun, sich sire nennen ließen und eine Anzahl frangösischer Wörter in ihre Rede mischten.

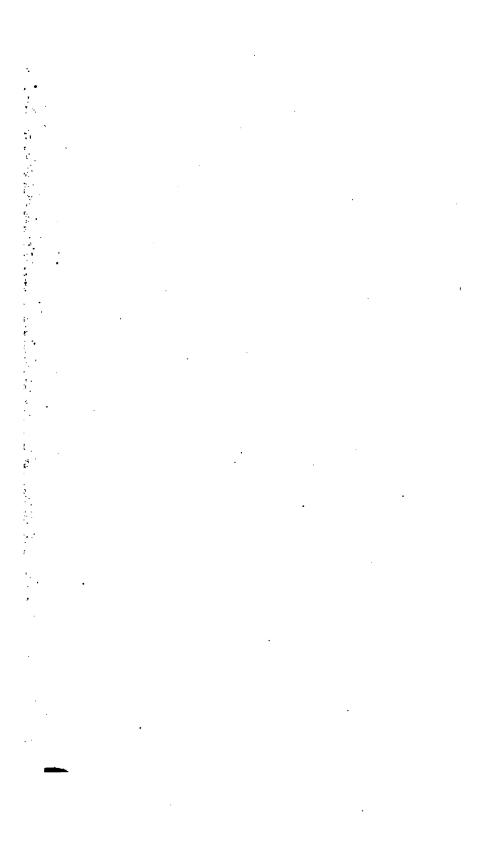

## Drittes Buch. Von Lewes bis Crech.

Roch einmal fattelt mir den hippogruphen, ihr Mufen, Bum Ritt in's alte romantische Land.

Bielanb.

÷ . 

Zeiten tiefer politischer Erregung, zumal Zeiten bes Bürgerfriegs pflegen in der Sprache ihre Spur zu hinterlassen. Unter ber Regierung Heinrichs III. sehen wir das Englische — mit Ausnahme des südöstlichen Dialekts - entschieden die Merkmale abstreifen, welche die Epoche des Uebergangs aus der alten in die mittlere Zeit charakterifiren. Gine bedeutende Umwälzung geht im Wortschat vor sich; fremde Elemente oder Neubildung und neue Berwendung einheimischen Materials verdrängen einen großen Theil des alten Bestandes. In der Satbildung bewirkt das Gindringen der einfacheren logischen Wortordnung schließlich neue Berlufte in der Alexion. Diese Beränderungen geben Sand in Sand mit der zunehmenden Bedeutung des Englischen als Bertehrs= und Litteratursprache. Je mehr das Anglo=normannische an Reinheit und an Berrschaft einbugt, bestomehr von bem Sei= nigen tritt es an das Englische ab, welches freilich lange Zeit gebraucht hat, bis es die fremden Stoffe vollständig mit feinem Geiste durchdrang und sich affimilirte. Manche Träger der Bermittlung zwischen Englisch und Normannisch waren vorhanden: das zunehmende Bedürfniß des Lebens im geschäftlichen, ja auch im Familienverkehr, die Herrschaft der Mode auf dem Gebiet der Rleidung, des Hof= und Ritterlebens, wo Frankreich noch immer den Ton angab, neue Erfindungen und Systeme in Industrie und Runft, die Beiftlichkeit, die fahrenden Rleriker, die kosmopolitischen Orden, unter ihnen namentlich die Franciscaner, welche anfänglich wenigstens mit den untersten Klassen der Bevölkerung, den Armen der größern Städte am meisten in Berührung traten. Auch die Spielleute, die Sänger und Sager, die disours, harpours, gestours oder, wie sie auf echt Englisch hießen, seggers und gleemen spielten hierbei eine bedeutende Rolle. Waren sie es doch, welche die Erzeugnisse der französischen romantischen Litteratur dem englischen Volk in sremden oder eigenen Nachbildungen zugänglich machten. Der Kreis ihrer Zuhörer erweiterte sich von Jahr zu Jahr. Zwar zogen die höchsten Sphären der Gesellschaft noch lange die französische Dichtung der englischen vor. Doch da war der reiche Bürger, der behäbige Freisasse, der Ritter mit seinen Knappen und Dienstleuten, vielleicht auch mancher Höherstehende, und endlich — wenn der Sänger nicht wählerisch war, so sand er in Stadt und Land eine zahllose Schaar geringer Leute voll Verlangen ihn zu hören.

Um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts tritt die epische Dichtung wieder in das Licht der Litteratur.

In Frankreich hatte sie damals ihre Blüthezeit schon überlebt. In rascher Folge hatten sich die verschiedenen epischen Formen und Gattungen abgelöft: das Nationalepos und die Rhapsobie der Jongleurs, der höfisch = ritterliche Roman, die Sagenfreise der antiken und bretonischen Welt, die nationale Epopöe der Trouveres. Beinahe alle biefe Stoffe und Formen lebten noch in mündlicher Tradition oder in der Litteratur fort; allein der New ber Productivität mar erlahmt. Während der letten Sälfte bes Jahrhunderts feben wir im äußersten Norden bes frangofischen Sprachgebiets noch einmal die ritterliche Boefie in den Werten eines Abenet aufleben; allein die auf die Spite getriebene Birtuosität der Reimbildung, die sich in diefen Dichtungen mit großer Weichheit der Empfindung und einem fühlbaren Mangel an fconjerischer Kraft verbindet, verleugnet den Charafter der Epigonenpole nicht. Ein neuer Geist, der Geift der Satire und der Verneinung ber mittelalterlichen Weltanschauung, war in Frankreich erwack Auch er hatte sich eine epische Kunftform geschaffen, welche doub

dem Schema des höfischen Romans durch Sättigung desselben mit antiken Reminiscenzen und allegorischen Motiven hervorgegangen war. Während der letzten Hälfte der Regierung Ludwigs des Heiligen schrieb Jehan de Meun, der Rabelais seiner Zeit, seine chnische Fortsetzung jenes Romans von der Rose, den am Ansang des Jahrhunderts Guillaume de Lorris im Sinne eines mittelsalterlichen Ovid begonnen hatte.

In England war die Zeit der Bekämpfung des Mittelalters noch nicht gekommen. Hatte doch die mittelalterliche Romantik in der Nationallitteratur sich noch erst ihren Platz zu erobern. Aber auf breiterer, dürgerlicher Grundlage entwickelte sich hier die Cultur. Das dürgerliche Element wog in der Gesellschaft vor, deren Ohr die Sänger der Ritterpoesie gewinnen mußten. Und als innerhalb der Nation der Gegensatzwischen Stämmen und Sprachen auszeglichen war, da zeigte es sich deutlich, wie viel leichter hier die Kluft zu übersteigen, welche die Aristokratie von den Gemeinen schied, wie viel weniger Ursache die Stände hier hatten, sich seindlich gegenüber zu stehen. Altes und Neues konnte sich in England besser vertragen als anderswo, eben weil das Alte wirklich alt und von germanischem Geist durchzogen war.

Die Zeit des englischen Volksepos war längst dahin, die letzten Nachklänge desselben verstummt. Ein gewisses Surrogat boten neue volksthümliche Sagen und Lieder wie die von Horn und von Havelok, welche gegen den Anfang dieser Periode schriftsliche Auszeichnung ersahren mochten.

King Horn ist uns in einer Form erhalten, welche an den musikalischen Vortrag, der ihm einst zu Theil wurde, deutlich gemahnt. Nicht nur nennt das Gedicht sich selbst ein Lied:

Frohen Muthes seien Alle, die meinem Gesang lauschen. Gin Lied will ich euch singen von Murry\*) bem Könige.\*\*)

Ŀ

<sup>\*)</sup> Murry, nach anderer Lesart Allof, der Bater Horns.

<sup>\*\*)</sup> Alle beon he blithe
That to my song lythe:

Der Text, wie er vorliegt, läßt eine strophische Gliederung — allerdings eine Gliederung in ungleiche Strophen — nicht verstennen, und manche Partien des Gedichts muthen durchaus musitalisch an. Die Elementareinheit der hier auftretenden Strophe, das kurze Reimpaar ist ganz nach deutschem Princip gebaut, mit zwei Hebungen auf dem klingenden Versausgang, sodaß es als eine organische Fortsetzung der in Layamon und den Sprüchwörtern Aelfreds herrschenden Form erscheint. Dieser Umstand weist dieser Dicktung eine Ausnahmestellung unter den altenglischen Romanen an

Denn zu ben metrischen Romanen muß das Lied vom Horn in Ansehung seines Inhalts, Aufbaus und des culturhistorischen Costüms gerechnet werden. Die ritterlicheromantische Zeit hat dem aus einer dunkeln Uebergangsepoche stammenden Stoff ihr Gepräge kenntlich aufgedrückt.

Horn war der Sohn des Königs Murry oder Allof von Süddänen und der Königin Godhild. Durch seine Schönheit übertraf er alle Menschenkinder. Zwölf edle Jünglinge seines Alters waren ihm als Gefährten beigesellt, — darunter zwei, die er vor den andern liebte, Athulf, von allen der Beste, und der Verräther Fifenhild.

An einem Sommertag reitet der König, wie gewöhnlich, am Strande spazieren, als er fünfzehn Schiffe erblickt, die dort gelandet haben. Saracenen bildeten ihre Bemannung. Ein Kampf entspinnt sich. Murry fällt mit den beiden Kittern, die ihn begleiteten. Die Heiden ergießen sich über das Land, zerstören die Kirchen und tödten Alle, die ihren Glauben nicht abschwören wollen. Godhild entgeht ihrer Wuth, indem sie sich in eine Höhle flüchtet. Horns Schönheit rührt den Heidenkönig so sehr, daß er ihn nicht durch das Schwert sterben läßt, sondern mit seinen zwölf Gefährten in einem Schiff Wind und Wellen preisgibt.

ältere Schriftzeichen burch jungere gu erfeten.

A sang ihe schal you singe Of Murry the kinge. King Horn, 1-4. Wir benuzen den Text in Mäzners Sprachproben, erlauben uns jedoch,

Die See begann zu fluthen, und Junker horn zu rudern; die See trieb bas Schiff mit folder Dacht, bag ben Rinbern bavor bangte. Gie faben ein sicheres Ende vor sich — ben ganzen Tag und die ganze Nacht, bis das Tageslicht hervorquoll, bis Horn auf dem Strande Menschen gehen sah. "Gefährten, sprach er, Jünglinge, ich sage euch Mare: ich höre bie Bogel fingen und febe bas Gras fpriegen. Freuen wir uns des Lebens, unfer Schiff ift am Ufer." Sie verließen bas Schiff und festen ben Fuß auf das Trodne. Um Seeftrande ließen sie das Schiff bavontreiben. Da sprach Junker Horn — in Süddänen war er geboren —: "Schiff auf den Fluthen ber See, habe bu gute Tage: beim Seestrande moge tein Basser bich ertranten. Wenn du nach Subbanen tommft, gruße wohl die meines Geschlechts find, gruße bu wohl meine Mutter, Godhild die gute Königin, und fage bem heibnischen Ronig, Jesu Christi Widersacher, daß ich gang und heil in biefem Land gelandet bin, und fage daß er die Streiche meiner Sand erfahren foll."\*)

Die Jünglinge begegnen dem König Ailmar von Westernesse, ber sie freundlich aufnimmt und zu Horn spricht: "Wohl genieße du beines Namens, Horn, schalle du über Thal und Sügel, ertone laut über Thal und Düne. So soll dein Name erklingen von König zu König, und der Ruf deiner Schönheit durch ganz Wester= nesse, die Kraft beines Urms in jegliches Land." Ailmar über=

Bi the se side Hi leten that schup ride. Thanne spak him child Horn, In Suddene he was iborn: "Schup, bi the se flode Daies haue thu gode: Bi the se brinke No water the nadrinke: Yef thu cume to Suddene, Gret thu wel of myne kenne, Gret thu wel my moder, Godhild quen the gode, And seie the paene kyng, Jesu Cristes witherling, That ich am hol and fer On this lond ariued her: And seie that he schal fonde The dent of myne honde."

<sup>\*)</sup> The se bigan to flowe, And Horn child to rowe. The se that schup so faste drof. The children dradde therof. Hi wenden to wisse Of here lif to misse. Al the day and al the night, Til hit (l. hem?) sprang day light, Til Horn sagh on the stronde Men gon in the londe. "Feren", quath he, "yonge, Ihc telle you tithinge, Ihc here fogheles singe, And se that gras him springe. Blithe beo we on lyue, Ure schup is on ryue." Of schup hi gunne funde, And setten fot to grunde,

gibt Horn seinem Hofmeister Athelbrus zur Erziehung. Er foll ihn jagen und fischen, die Sarfe schlagen und dem Ronig vorschneiden und den Becher bereiten lehren. Unter Athelbrus Bucht wächst Horn heran und erwirbt sich die Liebe Aller bei Sofe und draußen; am meisten aber liebt ihn Rymenhild, des Königs Tochter. Boll Verlangen, ben Jüngling ohne Zeugen zu fprechen, schütt sie Krantheit vor und heißt Athelbrus in Begleitung Sorns zu ihr in ihre Rammer kommen. Diefer Befehl verfet Athelbrus in große Verlegenheit; er wagt weder zu gehorchen noch den Gehorsam zu weigern: so versucht er einen Mittelweg und bringt. an Horns Stelle Athulf mit. Durch das in ihrer Rammer herrschende Dunkel getäuscht, überhäuft Rymenhild Athulf mit Liebtofungen, bis diefer sie über das Migverständnig aufklärt. Ihr ganzer gorn richtet sich nun gegen Athelbrus, der das Ungewitter nur dadurch zu beschwören vermag, daß er verspricht, ihr Horn zu senden. Horn begibt sich zu Rymenhild und kniet vor ihr nieder: von feiner Schönheit erglangt bas Gemach. Gine gartliche Scene folgt, in der die Jungfrau um die Liebe des Jünglings wirbt. Doch Sorn ertlart fich für unwürdig, die Ronigstochter gu freien. Rur ein Mittel gibt es, ihn ihrer werth zu machen: fie foll ihm zum Ritterschlag verhelfen. Man beschließt, durch Athelbrus Bermittlung beim Ronig für Diefen Zweck zu wirten. Der Plan gelingt. Ailmar schlägt Horn zum Ritter, worauf biefer feinen zwölf Gefährten ben Ritterschlag ertheilt. Boll Jubel empfängt nun Rymenhild ben in Begleitung Athulfs - mit feiner neuen Burde geschmuckt - in ihr Gemach tretenden Geliebten. Aber Horn ift nur gekommen, um ihr Lebewohl zu fagen. Bevor er sie zur Frau nimmt, will er sie erst durch ritterliche Thaten verdienen. Rymenhild fügt sich in ihr Geschick:

"Ritter, sprach sie, Treuer, ich glaube ich darf dir trauen: nimm du hier diesen goldenen Ring, trefssich ist sein Schmuck; auf dem Ring ist Rymenhild, die junge, eingegraben; es gibt keinen bessern unter der Sonne... trage du ihn um meinetwillen am Finger. Die Steine daran sind von solcher Kraft, daß du an keinem Ort je Streiche scheuen wirst noch dich im Rumpse fürchten, wenn du ihn ansiehst und an deine Geliebte denkit.

Und Herr Athulf, bein Bruder, foll einen anderen haben. Horn, ich flehe mit Liebesworten, Chriftus fei uns gunftig und bringe dich mir gurud."\*)

Die Zauberkraft des Ringes hat der neue Ritter gleich darauf Belegenheit zu erproben. Ihr verdankt er einen glänzenden Sieg über einen Saracenenhaufen, ber eben gelandet war und Ailmars Gebiet zu erobern gedachte. Nachdem er die Feinde erschlagen, trägt er das Haupt ihres Anführers auf der Spite seines Schwertes in Ailmars Halle. So scheint das Geschick den Liebenden günstig; aber ein banger Traum erfüllt Rymenhilds Herz mit traurigen Ahnungen, die nur zu bald in Erfüllung geben. Fitenhild verrath dem Ronig bas Geheimnig, welches feine Eifersucht entdeckt hat. Ailmar überrascht den Jüngling in Rymenhilds Armen und verbannt ihn voll Zorn aus feinem Reich. Traurig ift ber Abschied ber Liebenben: "Theures Lieb, sagt Horn, nun hat sich bein Traum verwirklicht . . . . . Rymenhild, lebe wohl, länger darf ich nicht weilen. Ich ziehe in die Fremde und werde volle sieben Jahre da bleiben. Romme ich am Ende der fieben Jahre nicht wieber ober fende bir teine Botschaft, fo nimm dir einen Gemahl und kummere dich nicht länger um mich. Schließe mich in deine Urme und tuffe mich recht lange." Die sieben Jahre ber Verbannung find mit Abenteuern und Heldenthaten ausge= füllt, die uns nicht länger aufhalten sollen. Die Frist läuft zu Ende, und Rymenhild lebt in großer Sorge. Ein mächtiger König, Mobi von Rennes, wirbt um ihre Hand; ber Tag ber Vermählung wird zwischen Ailmar und ihm vereinbart. In ihrer Angst sendet Rymenhild einen Boten nach Horn aus, der ihn endlich in Frland antrifft, wo er unter dem Namen Cutberd am Hofe des Königs Thurston lebt. Bon irischen Rittern begleitet, eilt nun Horn nach Westernesse. Als sie gelandet sind, läßt er seine Begleitung zurud und geht allein weiter. Bon einem Bilger erfährt er, daß die Hochzeit schon vor sich gegangen sei. Er tauscht mit dem Pilger die Rleider und begibt sich nach dem Schloß, wo

<sup>\*) \$3. 561-582.</sup> 

Aymenhild weilt, die noch nicht Wodis Weib geworden ift. Mit großer Mühe erlangt er Einlaß. Recht dramatisch ist die Erkennungsscene geschildert. Das Uebrige kann man sich denken. Aymenhild wird aus Wodis Händen gerettet und mit Horn vermählt.

Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Horn treibt es aus den Armen seiner jungen Gattin in die Heimath. Er will seines Vaters Tod rächen und Süddänen wieder gewinnen. Mit Hülfe seiner irischen Krieger und seines getreuen Athulf. führt er diesen Plan glücklich zu Ende. Sogar die unverhoffte Freude wird ihm, seine Wutter noch am Leben zu sinden, welche die ganze Zeit in einer Höhle verborgen gelebt hat.

Inzwischen droht Aymenhild eine neue Gefahr. Das aus der Modi-Episode bekannte Motiv wiederholt sich. Diesmal ist es der Verräther Fikenhild, dem es gelungen, sich in Westernesse einen großen Anhang zu verschaffen, und der ein starkes Schloß im Meere gebaut hat. Dorthin führt er gewaltsam die jammernde Rymenhild und will sie zwingen, sein Weid zu werden. Aber von einem Traum gewarnt, ist Horn im entscheidenden Augenblick bereits zurückgekehrt. Sein Schiff liegt am Fuß des Thurms vor Anker, in dem Rymenhilds Kammer liegt. Horn ist das Schloß unbekannt, er weiß nicht, wer es bewohnt. Durch einen Ressen Athulfs, Arnoldin, wird er von der Situation unterrichtet. Schnell entschlossen verkleibet er sich mit einigen seiner Gefährten und —

sie schritten über den Ries auf das Schloß zu. Sie begannen lustig zu singen und zu spielen. Rymenhild vernahm es und fragte, wer sie seien. Sie antworteten, sie seien Harfner und einige von ihnen Geiger. Sie gebot, Horn durch das Thor der Halle hereinzulassen. Er setzte sich auf die Bank und begann die Harfe zu schlagen. Er sang vor Rymenhild, und sie antwortete durch Klageruf. Rymenhild siel in Ohnmacht, Keinem war da das Lachen nahe. Es traf Horn mit bitterem Weh in's Herz. Er sah auf den Ring und dachte an Rymenhild; er schritt auf den Tisch zu, mit der Schärse seines guten Schwerts schlug er Fikenhild das Haupt ab, und alle seine Wannen ließ er der Reihe nach niederschlagen. Als sie erschlagen waren, ließ er Fikenhild in Stücke reißen. \*)

<sup>\*) \$. 1465-1492.</sup> 

Nun folgt die Belohnung der Getreuen, wozu ja Kronen in hinreichender Anzahl zu Gebote stehen. Horn selbst kehrt nach Süddänen zurück und macht Rymenhild zu seiner Königin.

Man sieht: wir haben einen roman d'aventures vor uns, ber jedoch seinen eigenthümlichen Ursprung nicht verleugnet. Mancher Zug in "König Horn" gemahnt an eine Zeit, die vor der Eroberung liegt. Ja der Stoff im Ganzen weist uns auf eine Spoche hin, wo die dänischen Raubzüge in der Blüthe standen, und warum dürste der Kern der Sage nicht noch höher hinauf gehen? Die ursprünglichen Beziehungen sind jedoch mit der Zeit alle verwischt worden: aus den Seeräubern wurden im Zeitalter der Kreuzzüge Saracenen; in ältere Sage hat sich neuere Ueberlieserung gemischt und Ethnologie wie Geographie des Gedichts zu einem unentwirrbaren Räthsel gestaltet. Rur soviel ist klar, daß die Rordsee mit den angrenzenden Gewässern und ihren Küstenländern den Schauplat der Handlung bildet.

Der Einfluß 'des Zeitalters der Ritterpoesse auf Sitte und Bildung ist nicht zu verkennen. Der Darstellung eines zärtlichen Liebesverhältnisses wird ein beträchtlicher Raum gewidmet, ja dassselbe bildet den Wittelpunct der Fabel. Der Codex der Galansterie scheint gleichwohl noch wenig entwickelt, und von den Liebenden ist es die Jungfrau, welche schmachtet und wirbt.

Die Geschichte bes im Glanz der Schönheit und ritterlichen Tugend strahlenden Königssohns Horn erscheint in letzter Instanz als das Product einer von aristotratischen Elementen durchsetzten, von neuen Culturmomenten vielsach beeinflußten, gleichwohl nicht ganz auf der Höhe hössischer Bildung stehenden Gesellschaft. Bielsleicht dürsen wir die Heimath des englischen Liedes in den südslicheren Theilen des Landes suchen. Es ist wohl kein Zufall, wenn die älteste Redaction durch ihre Mundart in die Gegend von Essex weist.

In mehr nördliches Gebiet führt uns die Geschichte von Havelok dem Dänen. Sage und Gedicht dürften in Lincolnshire innerhalb einer dänischen Kolonie entstanden sein. Im Gegensat

zu "King Horn" ist "Havelok" in teiner singbaren Form auf uns gekommen. Der vorliegende Text setzt nichtmusikalischen Bortrag durch einen segger voraus, der an mehr als einer Stelle im eigenen Namen zu den Zuhörern redet. Wie das anglonormannische Lai de Havelok ist das englische Gedicht in strophenlosen Reimpaaren — und zwar von jener Art, die wir aus Eule und Nachtigall kennen — abgesaßt, doch mag es wie jenes Lai auf älteren Liedern bernhen.

Die Geschichte von Havelot und Goldburg (Goldeboru) erinnert in mancher Hinsicht an die von Horn und Rymenhilb; doch sind die unterscheidenden Womente bedeutsam.

Die Geschicke von Held und Belbin entwickeln sich hier in völlig paralleler Beife bis zu dem Bunct, wo ihre Lebenswege sie zusammenführen. Goldburg ist Tochter des auten, gerechten englischen Königs Athelwold, Havelot Sohn des Königs Birkaben von Dänemark. Athelwold vertraut im Sterben Reich und Tochter bem Grafen von Cornwall, Godrich an mit dem Auftrag, Goldburg dem schönsten und stärksten Mann zu vermählen, den er finden könnte. Birkabenn gibt in berfelben Lage Havelok und bessen zwei Schwestern in die Hut des Grafen Godard. und Godard sind beide schwarze Verräther, die sich des ihrer Berwaltung anvertrauten Reiches bemächtigen wollen. Gobrich fest Golbburg zu Dover gefangen, Godard töbtet die beiben Mädchen mit eigner Hand und übergibt Havelof einem Fischer Namens Grimm mit dem Befehl, ihn in die See zu werfen. Natürlich führt Grimm biefen Befehl nicht aus. Ein wunderbares Licht, bas den schlafenden Anaben umfließt, belehrt Grimm, daß er ben echten Erben der dänischen Krone vor sich habe. Der Fischer rüftet nun ein Schiff, das er mit Weib und Kindern — brei Söhne und zwei Töchter — und bem Königssohn befteigt, und sticht in See. Sie landen in der Humbermündung an einem Ort. der noch jett Grimms Namen bewahrt (Grimsby). Hier lebt der Kischer seinem alten Gewerbe. Gine ausbrechende Hungersnoth veranlaßt den inzwischen herangewachsenen Savelot seinen armen

Pflegevater zu verlassen, um sich selbst Nahrung zu suchen. wandert nach Lincoln, wo der Koch des Grafen von Cornwall ihn in seinen Dienst nimmt. Durch seine gewaltige Körpertraft und seine Gutmüthigkeit erwirbt sich ber Königssohn in einem engern Rreise eine gewisse Bopularität. Bald findet er Gelegenheit, sich auf einem größeren Theater zu zeigen. Bei einem Boltsfest nimmt er auf Befehl bes Rochs schlieklich an den dort geübten Spielen Theil und wirft ben Stein weiter als irgend ein Anderer. Der Ruf seiner Stärke bringt bis zu Gobrich, ber nun mit bitterm Hohn in ihm den Mann erkennen will, den er mit Goldburg vermählen foll. Ift Havelot doch der stärkfte von Allen. Durch diese Beirath foll Goldburg entwürdigt und vom Throne für immer ausgeschlossen werden. Gegen ben Willen ber beiben Betheiligten fest er seine Absicht durch. Die Ehe wird geschlossen. Aber bald er= tennt Goldburg mit Gulfe eines Traumgefichts an bem aus Savelots Mund strömenden wunderbaren Lichtschein sowie an einem rothen Kreuz auf seiner Schulter seine königliche Abkunft. abnt jest schon, auf welche Weise die Geschichte einem auten Ende entgegengeführt wirb. Zunächst geht es nach Dänemark. fehlt es nicht an einem treuen Bafallen, bem guten Grafen Ubbe, ber den Königssohn an seinem Zeichen erkennt und ihm einen Anhang sammeln hilft, womit er Godard fturzt und bestraft. bänischen Truppen geht es bann wieder nach England hinüber, wo mit Godrichs Ueberwindung und Bestrafung und der Belohnung getreuer Diener die Erzählung schließt. — Lohn und Strafe werden mit nicht farger Sand ausgetheilt. Godard wird geschunben, am Schwanz einer alten Mahre über rauhen Boben nach dem Galgen geschleift und da erhängt. Godrich ftirbt den Feuer-Grimms Töchter — ber Bater war vor lange gestorben werden mit Grafen vermählt, unter diesen befindet fich ein neugebadener Graf von Cornwall, der Roch Bertram, Savelots früherer Herr. Der gute banische Graf Ubbe erhalt Danemark von havelot zu Leben, der felbst mit Goldburg zu London getront wird und sechzig Jahr lang glücklich mit ihr lebt und regiert. Ihre She war mit fünfzehn Kindern gefegnet, die sämmtlich Könige ober Königinnen wurden.

Im Savelot haben wir festen geographischen Boden unter uns; doch fehlt auch hier die Brücke, die von den Berfonen und Ereigniffen der Fabel zur Geschichte ober zu älterer Boltsfage hinüberführte - jum wenigsten fehlt eine Brude, ber wir uns ohne Gefahr anvertrauen könnten. Deutlich ist bie Nachwirkung ber alten Beziehungen zwischen Dänemark und England. In ben Kreisen dänischer Ansiedler in Lincolnshire mag — wer weiß aus welchen Elementen — die Sage zuerst entstanden sein, beren Andenken das Siegel der Stadt Grimsby noch jetzt bewahrt. Wie hoch ihr Alter sei, durfte schwer zu bestimmen sein; doch hat sie einen gewissen Abschluß wohl erst nach Knut dem Großen gefun-Friedlich gestaltet sich gegen den Schluß des Gedichts das Berhältniß zwischen Dänemart und England, welches ein bänischer Nicht undeutlich zieht sich zugleich die An-König beherrscht. schauung hindurch, daß Bildung und Sitte in Danemark auf tieferer Stufe ständen als in England. Merkwürdig groß ist die öffentliche Unsicherheit in Haveloks Heimath. In das Haus des Bernard Brown, wo Savelof und Goldburg schlafen, brechen bochft unmotivirter Beise nicht weniger als sechzig Diebe ein, und Graf Ubbe glaubt die englischen Gäste vor weitern Ueberfällen nicht anders schützen zu können als baburch, daß er fie in feine eigene Burg aufnimmt und forgfältig bewacht.

Geringe Feinheit der Sitte setzt freilich das ganze Gedicht von Havelok voraus. Mit Horn verglichen, unterscheidet es sich durch berbe, ja rohe Volksthümlichkeit. In dem gutmüthigen Riesen Havelok, der, ein Königssohn, niedere Dienste verrichtet, dürsen wir das Ideal erblicken, welches eine unterjochte germanische Bevölkerung mächtig anzog, zu dessen Bild vielleicht mancher Zug aus dem Leben englischer outlaws hinzutreten mochte. Auch in sormeller Hinsicht, in der Diction verräth das Gedicht von Havelok, daß es sich an Kreise von weniger seiner Vildung wendet.

## II.

Noch unter Heinrich III. begann die mehr litterarische Thätigkeit der Uebersetzung und Bearbeitung französischer und anglonormannischer Romane. Unter Eduard I. und seinem Nachfolger nahm dieser neue Litteraturzweig einen raschen Aufschwung, die Production wuchs in's Unglaubliche. Es war als ob das Küllhorn der romantischen Boesie mit einem Male über das englische Bolk ausgeschüttet werben sollte. Und wie einem Füllhorn Alles in bunter Unordnung entströmt, so griffen die englischen Dichter auf's Gerathewohl in ben reichen Schatz ber frangofischen Boefie hinein, bald Werthvolles, bald Unbedeutendes, Früheres und Späteres, Boltsthumliches und Sofisches baraus hervorziehend, um es für das einheimische Publicum zuzurichten. Ein organisches Verhältniß zwischen Stoff und Korm, wie es sich in der Entwicklung der französischen Epik zeigt, ist in diesen englischen Nachbil= bungen nicht vorhanden. Die chanson de geste wird nicht anders behandelt als der roman d'aventures, der Alexanderroman nicht anders als der aus dem Artuskreise. Die Frage, worauf es allein ankommt, ift die, ob der Stoff interessant und romantisch ift. Der Nachdichter wird dann seinem Vorbild so aut nacherzählen wie er kann, vorbehaltlich der Aenderungen und Zusätze, welche er aus Rücksicht auf den Geschmack seiner Ruhörer sich erlaubt.

Nicht immer ist der Dichter zugleich berjenige, der das Werkt vorträgt. Häufig ist er Kleriker und überläßt sein Gedicht irgend einem segger, der damit sein Glück macht. Die Concurrenz veranlaßt bei beliebten Stoffen nicht selten mehr als eine Bearbeitung. Noth oder Zusall schweißen auch wohl Theile verschiedener Bearbeitungen zusammen. Auch der Segger fühlt oft eine poetische Aber in sich schweiken, und selbst der Minderbegabte versteht sich etwas auf die Technik der Form und weiß sich im Nothsall durch irgend eine stehende Formel zu helsen. Jedesfalls aber kennt er sein Publicum und hat auß langer Ersahrung gelernt, was ges

fällt, was nicht. So läßt er einem gröbern Geschmack zu Liebe Stellen, die seinerer Motivirung dienen sollen, aus und verweilt stärker auftragend länger bei den Partien, wo er des Effects sicher ist. Häusiger noch führen Gedächtnißschwäche, Mißverständniß eine Entstellung herbei. So entsernt sich die Gestalt dieser Dichtungen im Munde der Seggers immer weiter von dem ursprünglichen Text. Aus den Textbüchern der Spielleute ergänzen dann nicht selten sleißige Mönche ihre Handschriften, und so gelangen diese Producte auf Pergament oder Papier, in schönen oder häßlichen Schristzügen, mit oder ohne Miniaturen und Arabesten, mehr oder weniger entstellt, aber kaum je in ihrer ursprünglichen Gestalt, auf die Nachwelt. Viele aber werden auch eine Beute der Mäuse oder Flammen. In solchen Fällen können wir von Glück sagen, wenn irgend ein alter Drucker, ein Wynkin de Worde, ein Copland ihren Inhalt zeitig vor völligem Untergang rettete.

Wie wird durch dieses Alles die Aufgabe des Litterarhistorikers erschwert! Aber sie gewinnt dadurch auch an Interesse. Aus
dieser allgemeinen Geschichte des mittelenglischen Romans sehen
wir, wie in solchen Nachdichtungen nun doch nationale und volksthümliche Eigenart sich bethätigen kann. In ihren Schicksalen steckt
ein Stück englischer Geschichte, auch aus ihnen spricht der englische
Geist, und wenn er in Zungen zu reden scheint. In der bunten
Mannigsaltigkeit, welche aus der Eigenthümlichkeit des Stoffs, der
Individualität von Dichter, Sager, Landschaft, Zeitalter, der Bildungssphäre der jedesmaligen Zuhörer hervorgeht, lassen sich doch
große gruppensondernde Linien unterscheiden, und auch das Sanze
gewinnt allmählich eine bestimmte Physiognomie. Noch sehlt der
Maler, der sie uns gezeichnet hätte. Wöge er nicht zu lange aus
sich warten lassen.

Unter Heinrich III. übersetzte ein, wie es scheint, dem Süden angehöriger Dichter einen Roman von Floire et Blanchessor. Die Fabel dieser anmuthigen Dichtung — vermuthlich aus spätzgriechischen und orientalischen Motiven erwachsen — mag während der Kreuzzüge nach Frankreich gekommen sein, wo sie seit der Mitte

des zwölften Jahrhunderts mehr als eine poetische Bearbeitung in höfischem Stil fand.

Es ift eine Geschichte von heißer, treuer Liebe, deren "Lohn gewonnen" wird. In zwei Kinderherzen entstanden, erstarkt sie mit der Zeit, welche den Knaben zum Jüngling, das Mädchen zur Jungfrau macht, und wächst mit den Hindernissen, die sich ihr in den Weg stellen. Ein seindliches Geschick trennt die beiden Lieben- den, indem es die Jungfrau in serne Gesangenschaft, in die Sklaverei eines Serails führt. Doch der Jüngling macht sich auf, sie zu suchen, und an ihm bewähren sich die Worte des römischen Elegisers:

Quisquis amore tenetur eat tutusque sacerque Qualibet: insidias non timuisse decet.

Es gelingt ihm, der Geliebten Spur aufzufinden und allen Gefahren und Hindernissen zum Trotz zu ihr zu gelangen. Als dann seine Gegenwart im Serail entdeckt und das edle Paar zum Tode verurtheilt wird, da lodert ihre Liebe im Angesicht des Todes in hellen Flammen auf,\*) und ihre Gewalt rührt endlich sogar das entnervte Tyrannenherz des Sultans, der die Liebenden dem Leben und dem Glück wiedergibt und selbst eine der Damen seines Serails, Blanchestors Freundin, zur Gattin für das Leben erhebt.

Ein weiblicher, ja weichlicher Zug geht durch die Erzählung hindurch. Zaubertraft, an Ringen ober andern Gegenständen hafztend, und ein nie ausbleibender glücklicher Zusall, der sich in der Gestalt theilnehmender Wirthe und gefälliger Thorwarte wiederholt, ersetzen die männliche Thattraft. Im Abendland ist freilich zugleich mit dem Costüm der ursprüngliche Ton etwas modisiert worden. In Frankreich hat sich in die erotische Fabel ein chevalerestes Element gemischt. Wir sehen den Helden zwei arabische Goliaths bessiegen und im Gottesurtheil für die Unschuld seiner Geliebten

<sup>\*)</sup> Dem Dichter ber Gerusalemme liberata mag biese Scene in seinem zweiten Gesang vorgeschwebt haben.

tämpfen. Allein wie die Grundlinien der Erzählung nicht verwischt sind, so ist auch der südliche, ja orientalische Hauch in Ton und Darstellung, wie er sich äußerlich in der Beschreibung schöner Gärten und dergleichen geltend macht, aus dem französischen Roman nicht verweht. Auch in dem englischen Floriz and Blancheflur macht er sich fühlbar. Der Nachdichter schließt sich seinem Original enger als mittelengtische Dichter zu thun pslegen an und gibt in gefälliger, fließender Sprache, in gut gebauten kurzen Reimpaaren dessen Charakter nicht übel wieder.

Sein Wert, ein echt höfischer Roman, in dem Liebesgram und sorge mit feinem Pinsel dargestellt wird, in dem Beschreibung und Rede eine große Rolle spielen, mochte durch den anziehenden Stoff großen Beifall finden, es fand wohl nur bei Benigen volles Berständniß und richtige Würdigung.

Wie es scheint, entstand nicht lange nachher eine neue Bearbeitung aus dem Französischen, während die erste Nachdichtung sich auch nach dem Norden verbreitete.

Mit Flos und Blancflos streiten sich um den Preis treuer Liebe Tristan und Isold, deren Geschick um so sessen eine unschuldige es wahrhaft tragische Momente enthält. Nicht als eine unschuldige oder gar tugendhafte Leidenschaft erscheint hier die Liebe; sie tritt uns entgegen wie eine verzehrende Gluth, wie eine dämonische Gewalt, welche nach der Laune des Geschicks auch den Widerstrebenden ergreift und ihn zu seinem gesügigen Wertzeug macht, welche den Klugen zwingt, mit offenen Augen in sein Verderben zu rennen, und den Ebeldenkenden zum Verräther macht. Dieser düstere, geheimnisvolle Zug, welcher in Tristan und Isold die Liebe als eine übermächtige Naturkraft kennzeichnet, mag zum Charakter der selssigen Küstenlandschaften Cornwalls und der Bretagne stimmen, wo der Schauplat der Tristansage vorzugsweise liegt und wo sie zunächst gepflegt worden sein wird.

Auf dem Schiff, welches Tristan und die blonde Isold, seines Oheims, des Königs Mark verlobte Braut, von Irland nach Cornwall führt, trinken beide in einer unseligen Stunde von dem Rauber-

nt, der für Mart und Isold bestimmt war. Bon dem Augen= I an find fie für das Leben unzertrennlich verbunden. Für fie t es nichts mehr auf der Welt als ihre Liebe, welche keine dern Gesetze kennt als die sie sich selbst gibt. Als Marks Ge= hlin sett Isold ihren verbrecherischen Umgang mit Tristan fort. ufig gewarnt und durch den Augenschein von ihrer Untreue übergt, läßt der gutmüthige, schwache König sich immer und immer der durch die Lift der Liebenden täuschen. Häufig getrennt, fen biese immer wieder den Weg zu einander zu finden. Dit größten Naivetät setzen sie sich über Alles hinweg, was sie von 1 Ziel ihrer Bunsche trennt. Pflicht, Ehre, Sitte scheint für sobald ihre Liebe in Frage kommt, gar nicht worhanden zu 1. Nur in einem Bunct find fie bis auf's äußerste gartfühlend gewiffenhaft. Ihre Liebe werden fie um keinen Breis verhen, die gegenseitig geschworene Treue nicht brechen. In einer vachen Stunde nimmt Tristan ein anderes Weib — Isold mit weißen hand - zur Frau; aber die Reue folgt der That bem Juße nach, und er meibet das Bett ber Gattin, um ber liebten nicht untreu zu werden. Dieser halbvollzogene Treue= ch wird Ursache seines Todes. Triftan liegt an einer Wunde ver erkrankt in der Bretagne, der Heimath seiner Gattin. Boll hnsucht harrt er der Ankunft der blonden Fold aus Cornwall, che — in der Heilkunde erfahren — ihn retten wird. Ein bes Segel auf dem erwarteten Schiff foll ihre Gegenwart, ein varzes das Gegentheil ankündigen. Da wird ein Schiff mit Bem Segel sichtbar; Tristans tief verlette, von Gifersucht er= te Gattin weiß nun, daß ihre Nebenbuhlerin naht. In ihrer ith eilt sie zum Kranken und meldet ihm die Ankunft des giffes. "Um Gottes Willen, welches Segel führt es?" "Die gel sind schwarz." Da ergreift Berzweiflung über die Untreue Geliebten Tristans Herz; ihren Ramen auf der Lippe, haucht bas Leben aus. Fold landet, erfährt feinen Tod; ihr Schmerz et keinen Laut. Schweigend schreitet sie durch die Menge, che ihre Schönheit anstaunt, bis zur Halle, wo der Leichnam

liegt. Da fturzt sie sich auf die Bahre und ftirbt in der letzten Umarmung.

Unter der Regierung Eduards I., wenn nicht früher, trat die Triftansage in die englische Litteratur ein. Der uns erhaltene Text mag seinen wesentlichen Bestandtheilen nach aus jener Zeit stammen. Er entstand nördlich vom Humbersluß.

Bon den zahlreichen französischen Bearbeitungen der Sage benutzte der Dichter des Sir Tristrem eine Version, deren Grundlage wenigstens das Werk eines gewissen Thomas bildet. Gab dieser Umstand vielleicht Anlaß zu einem Mißverständniß, in Folge dessen im englischen Gedicht, wie es uns vorliegt, Thomas von Erceldoun (Earlstoun auf der schottisch = englischen Grenze) als Quelle genannt wird? Auf jenen Thomas, bekannt unter dem Namen the Rhymer, dessen in die zweite Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts fällt, führte die Folgezeit eine Anzahl Prophezeiungen zurück. Wohl mag schon unter Sward II. — unter dessen Regierung unser Text niedergeschrieben zu sein schottland und dem englischen Norden das Andenken dieses Mannes einer solchen Berühmtheit sich erfreut haben, daß man bei dem Namen Thomas nur an ihn denken konnte.

Wer immer der Dichter von Sir Tristrem war, ein seiner Kops, ein Talent war er nicht. Soweit er seine Borlage versteht, solgt er ihr mit stlavischer Treue, ohne die Unebenheiten der Erzählung — sie rührten nicht vom französischen Dichter her, sondern waren durch Lücken in der Ueberlieserung entstanden — zu beseitigen, ja ohne sie recht zu empfinden. Rur in einer Beziehung ist er originell: er geht mit Riesenschritten, ja macht gewaltige Sprünge im Bestreben, die Darstellung zu kürzen. Dieses Streben hält ihn zwar nicht ab, uns dis in's Einzelne hinein die kunstgerechte Art zu schildern, in der Tristrem ein erlegtes Wild zerlegt; denn das Verständniß dieser edlen Kunst, an dem in einem späteren Koman\*) eine Prinzessin die hohe Ge-

<sup>\*)</sup> Im Apomphon.

burt ihres Liebhabers erkennt, ist für den wohlgeborenen Engländer gar zu wichtig. Um so mehr kürzt er da, wo es sich um die Höhepuncte der Fabel handelt: die wichtigsten Motive werben nur kurz angedeutet — oft nicht einmal das —, und man muß zwischen den Zeilen lesen können oder mit der Sage vertraut sein, um ihn überall zu verstehen. Dieser abgerissene Stil in Berbindung mit der eigenthümlichen Berssorm, deren sich der Dichter bedient, gibt seiner Dichtung etwas von dem Charakter der Ballade. An Sir Tristrem wird es uns anschaulich, wie aus metrischen Romanen Balladen entstehen konnten, was nachweislich oft genug der Fall war.

Niemand wird leugnen, daß biese Kürze, welche übrigens die Anwendung von Flickwörtern zur Ausfüllung des Verses nicht ausschließt, daß diese unvermittelten Uebergänge den Reiz des Gesheimnißvollen hervorrusen oder erhöhen können, und solche Darsstellung mag zum Inhalt der Tristansage hie und da nicht schlecht stimmen. Als Kunstmittel in der Hand eines mittelmäßigen Dichsters bildet sie eines der niedrigsten Art.

Die Darstellung in Sir Tristrem möge uns eine Episobe veranschaulichen, welche ben Dichter nicht von der schlechtesten Seite, seine Manier keineswegs auf die Spitze getrieben zeigt:

Bon Frland zum Könige\*) tam ein Harfner; er langte eine Harfe hervor, wie sie nie eine mit ihren Augen gesehen hatten; er selbst — das ist eine Thatsache — trug sie Tag und Nacht.

Psond \*\*) hatte er lange geliebt, er ber die Harse brachte. Um seinen Hals trug er sie, reich war sie gearbeitet. Er verbarg sie fortwährend, sie kam gar nicht zum Borschein. "Weshalb willst du deine Harse schonen, wenn du vom Harsenspiel etwas verstehst?" "Ich ziehe sie nicht hervor ohne freie Gaben."

Mark sagte: "Laß mich sehen, wie du sie schlagen kannst, und was du von mir verlangst, will ich dir dann geben." "Gerne!" sagte er. Ein heiteres Lied begann er: "Herr König, von freien Gaben gewann ich hiermit Psond zur Stunde. Ich zeihe dich des Wortbruchs, oder deine Königin wird mein."

<sup>\*)</sup> Mart.

<sup>\*\*) = 31</sup>old.

Mark versammelte seinen Rath und verlangte Rath zu hören. "Ich muß meine Mannesehre verlieren oder Psond dahingeben." Wark war in banger Sorge, er ließ Psond ziehen. In jener Noth war Tristrem im Bald, Bild zu erlegen an dem Tage. Tristrem kam gerade an, als Psond fort war.

Da war Triftrem voll Gram und schalt ben König: "Gibst du Spielleuten beine Königin? Besitzest du nichts Anderes?" Seine Rote\*) — bas ist eine Thatsache — ergriff er beim King. Da solgte Tristrem ber Spur, wo sie so heiter sie zu Schiff bringen; Tristrem begann zu singen, und Psond lauschte.

Solches Lieb sang er, daß ihr sehr weh zu Muthe ward; ihr kam solche Liebessehnsucht, daß ihr die Brust beinach zersprang. Der Graf eilte auf sie zu mit vielen anderen Rittern und sagte: "Süße, was ist dir, ich bitte dich?" Psond mußte an's Land, ehe sie davon zog.

"In einer Tagesstunde werbe ich heil und gesund sein. Ich höre einen Minstrel: er hat eine Beise von Triftrem." Der Graf sagte: "Berwünscht sei er auf ewig, wenn er von Triftrem kommt!\*\*) Der Minstrel soll für sein Lieb hundert Pfund von mir haben, wenn er mit uns zieht, Liebe, da dir sein Spiel gefällt."

Sein Spiel zu hören, wurde die Dame an's Land gesetzt. Sich am Ufer zu ergehen, führte der Graf sie an der Hand. Tristrem, der treue Gefährte, fand liebliche Töne auf seiner Rote von Elsenbein, als sie am Strande waren zu der Stunde. Durch jene anmuthige Botschaft wurde Psond heil und gesund.

Heil und gesund wurde sie durch die Kraft seines Spiels. Darüber war zu der Stunde der Graf erfreut. Hundert Pfund an Geld gab er Tristrem, dem edlen. Nach dem Schiff begaben sie sich, gerne wären sie in Frland: der Graf und drei Ritter mit Psond und Brengwain,\*\*\*)

Tristrem nahm sein Pferd und sprang darauf um zu reiten. Die Königin bat ihn, sie nach dem Schiff zu führen an ihrer Seite. Tristrem erfüllte ihre Bitte; er slüchtete sie in den Bald. Zum Grafen sprach er in jener Noth: "Dahin ist dein Stolz, du Narr: mit deiner Harse gewannst du sie; du verlorst sie durch meine Rote." +)

Zur Veranschaulichung der Form möge die letzte der citirten Strophen im Original folgen. Leicht erkennt man als Kern der Strophenbildung vier Alexandriner von je sechs Hebungen, welche durch den Mittelreim in acht Kurzzeilen gespalten werden, und

<sup>\*)</sup> Gin Saiteninstrument, bessen Rame keltischen Ursprung verräth. Im Mittelhochbeutschen heißt es Rotte.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Sat ist im Original nicht klar.

<sup>\*\*\*)</sup> Die getreue Rammerfrau der Pfond.

t) Sir Tristrem, Fytte II, Str. 63-72.

benen sich ein fünfter — ebenfalls getheilter — Alexandriner burch Bermittlung eines Bersglieds von einer Bebung anschließt.

> Tristrem tok his stede, And lepe ther on to ride; The quen bad him her lede, To schip him biside; Tristrem did as hve bede: In wode he gan hir hide; To th'erl he seyd in that nede: "Thou hast ytent thi pride, Thou dote: With thine harp, thou wonne hir that tide,

Thou tint hir with mi rote."

Nicht blos die Liebe bildete das Thema des mittelenglischen Romans. Auch das Helbenthum in seinen großartigften Gestalten begeisterte den Romandichter. Voran ging Alexander, dessen Sage in England nicht weniger populär wurde als in Frankreich oder Deutschland. Der älteste englische Alexanderroman, der wohl unter Ebuard I. im Norden des alten Merciens entstand, gehört zu ben vorzüglichsten Erzeugnissen ber ganzen Gattung — Dant fei dem unbekannten Dichter, ber ben reichen, anziehenden Stoff mit großem Geschick verarbeitete und in fraftvoller, lebendiger, oft malerischer Sprache, in kernigen Versen vorträgt. Wie es innerhalb diefes Stofffreises gewöhnlich ber Fall, ja wie es dem Charafter der Sage entspricht, hält das Talent des Dichters die Mitte zwischen den Eigenthümlichkeiten der gelehrten und der Ritterpoefie. An jene erinnert eine oft hervorblickende bidaktische Tendenz, eingeftreute Reflexionen, einleitende Stellen, Befchreibungen von fremden Ländern und Bölkern mit ihren Wundern und Seltsamkeiten. Bar fehr gehört hierher die Aufzählung gelehrter Autoritäten für die mitgetheilten Thatsachen — so übel jene zum Theil ausgewählt sein mogen, — noch mehr die Art, wie der Dichter seinen Quellen gegenübersteht. Indem er nämlich in der Hauptsache einer frangosischen Bearbeitung ber Sage — wie es scheint, einer noch nicht veröffentlichten Berfion - folgt, erganzt er den daraus entnommenen Stoff mittelft einer lateinischen Quelle.

Er ift also kein bloßer Uebersetzer mehr. Der Geist der Ritterpoesse bricht vor allem aus jenen Stellen hervor, wo der Dichter uns auf das Schlachtseld versetzt, wo er uns den malerischen Aufzug der Truppen vergegenwärtigt, die blitzenden Waffen, das Gewieher der Rosse, dann den dröhnenden Zusammenprall, das Getümmel und Gemetzel, das Ariegsgeschrei der Kämpfenden und den wimmernden Klageruf der Getroffenen; oder wo er glänzende Feste, prächtige Gewänder, schöne Frauen beschreibt.

Ueber das Ganze aber ist ein Hauch frischer Bolksthümlichteit verbreitet, welche sich in der Einfachheit des Ausdruck, in manchen aus dem englischen Leben gegriffenen Details, auch in mancher Reflexion des Dichters äußert. Recht englisch muthen auch die lyrischen Stellen an, welche die einzelnen Abschnitte der Dichtung einleiten, mögen sie nun vom Verfasser selbst herrühren oder nicht.

Außer Zusammenhang mit der Erzählung stehend und dem Zweck dienend, die Ausmerksamkeit der Zuhörer zu erregen, enthalten sie in engem Rahmen gewöhnlich eine Schilderung der Natur und des Lebens zu einer bestimmten Jahres= oder Tageszeit, woran sich vielsach eine Reslexion knüpft, z. B.:

Whan corn ripeth in every steede, Mury hit is in feld and hyde; Synne hit is and schame to chide; Knyghtis wellith on huntyng ride; The deor galopith by wedis side. He that can his time abyde, Al his wille him schal bytyde.\*)

Wenn an jedem Ort das Korn reift, ist es lieblich in Feld und Au; Sünde und Schande ist es zu hadern; Ritter pflegen auf die Jagd zu reiten; das Wild tummelt sich am Rand des Waldes. Wer seine Zeit abwarten kann, dem wird Alles zusallen, was er wünscht.

Zuweilen ersett eine allgemeine Betrachtung das Naturgemälde:

Hors, streyngthe of herte, and hardinesse Schewith mony faire prowesse.

<sup>\*) 3. 457-463.</sup> 

Nis so fair a thyng, so Crist me blesse, So knyght in queyntise, Bote the prest in Godes serwyse. Sitteth stille in alle wyse: For here bigynneth gest arise Of doughty men and gret of prise.\*)

Rog, starter Muth und Ruhnheit üben manche schone Helbenthat. Es ist Richts so fcon, so wahr mir Gott helfe, als ein Ritter in seinem Schmud, es sei benn ber Priester im Dienste Gottes (in ber Messe). Sitt auf alle Fälle still; benn hier hebt bie Mare an von ruhmvollen helben.

Berwandtes in anderen Litteraturen wäre leicht nachzuweisen, zumal auf dem Gebiet der Alexanderdichtung; in ihrer eigenthümslichen Ausdildung ist diese Erscheinung specifisch englisch. Ein ganz ähnliches Prodmium eröffnet den zweiten Theil in Richard Coour de Lion, der sich jetzt unster Betrachtung darbietet.

Richard Löwenherz ist in der Sage eine Art von nationalem Alexander. National dürfen wir den Stoff nennen; denn der englische Dichter, welcher — etwa unter Eduard I. — das französische Gedicht für seine ungelehrten Landsleute übertrug, sah den Helden nicht für einen Fremden an.

In französischen Büchern ist bieses Gebicht geschrieben, ungesehrte Leute tennen es nicht; ungesehrte Leute verstehen kein Französisch — kaum Einer auf die Hundert — und doch, weiß ich, möchten Biese von ihnen gerne hören von edlen Kämpsen der tapferen Ritter von England. Traun, jeht will ich euch erzählen von einem thatkühnen König, von König Richard, dem tüchtigsten Kriegsmann, von dem man in irgend einer Märe liest.\*\*)

Wie die Ueberlieferung, welcher auch der Dichter des englisschen Alexanderromans folgt, den macedonischen Helden zum Sohne eines Zauberers macht,\*\*\*) so gibt die anglonormannische Sage Richard eine Zauberin zur Mutter. Die Erzählung von der seltssamen Art, wie die schöne Cassodorien Heinrichs II. Gemahlin wird, und von der wunderlichen Weise, auf die sie schließlich vers

<sup>\*) \$\</sup>mathbb{B}\$. 3584-3591.

<sup>\*\*)</sup> Richard Coeur de Lion, 21-32.

<sup>\*\*\*)</sup> Andere Alexanderdichter freilich — jo & B. Alberic von Besançon — bezeichnen biese Ueberlieferung als eine schnöbe Lüge.

schmung bes Bucephalus seine zukünftige Größe ankündigt, so Richard durch die Helbenthat, der er seinen Beinamen verdankt und deren Ruhm noch in Shaksperes Versen nachklingt:

Richard, that robb'd the lion of his heart...\*)

Wie Alexander unternimmt auch Richard einen gewaltigen Rriegszug in's ferne Morgenland, und die geschäftige Phantasie des Mittelalters hat auch diesen Rug durch eine Reihe von Abenteuern belebt, von benen die Geschichte nichts weiß. aber in Alexander das Königsideal des Mittelalters in feinem ganzen Glanz hervorleuchtet, erscheint Richard vorwiegend nur in bem Lichte eines gewaltigen Ritters von hünenhafter Rörperfraft. Ungebändigte Leidenschaft bildet einen der hervorstechendsten Rüge in seinem Bild. In seine Grausamkeit mischt sich ein rober Uebermuth, ein unmenschlicher humor. Den Abgefandten Saladins, welche ihm Lösegelb für die Gefangenen gebracht haben, läßt er bei Tische die Köpfe ihrer nächsten Verwandten vorsetzen, und inbem er sich an ihrem Schrecken weibet, langt er herzhaft zu nach der eklen Speise. "Dieser Mann ist des Teufels Bruder." flüstern die Saracenen einander zu: "er erschlägt unfere Leute und ift fie." Richard sieht seine Gaste finfter an und fagt: "Mir zu Liebe seib heiter und gemüthlich. Weshalb schneibet ihr von eurer Speise nicht und est tüchtig barauf los wie ich? Sagt mir, weshalb glott ihr so?" Sprachlos und zitternd siten die Gefandten da in der sicheren Erwartung des Todes. Richard läßt andere Speisen auftragen, dazu guten Bein und forbert fie zur Beiterkeit auf; allein ber Appetit bleibt aus und die Gemüthlichkeit will nicht auftommen. Da fagt der König: "Freunde, seid nicht ekel. Dies ift so die Sitte meines Hauses, bag man zuerst Saracenenköpfe recht heiß auftischt. Eure Gebräuche waren mir unbekannt. wahr ich König, Chrift und ein Mann von Wort bin, follt ihr mit sicherem Geleit zurückfehren. Denn ich möchte um teinen

<sup>\*)</sup> King John II, 1. Bgl. auch ben Schluß bes erften Atts.

Preis, daß von mir der Ruf gehen sollte, ich wäre übelgesittet genug, Gefandte zu mißhandeln." \*)

Das Alles erzählt ber Dichter ganz unbefangen, ja mit sichtlichem Behagen. Offenbar ist er nicht zartfühlender als sein Held. In seinen slint und geschickt gebauten Versen entrollt er uns ein belebtes, buntes, selbst glänzendes Gemälde ritterlichen Lebens und Treibens; aber ihm selber unbewußt reslectirt sich in seinem Bild auch die ganze sittliche Rohheit seiner Epoche, der ganze Uebermuth und die ungezügelte Derbheit des mittelalterlichen John Bull.

Neben dem anglonormannischen Helben Richard erscheint im Dämmerlicht schwankender Sage die Geftalt bes britischen Artus, die uns zulet in Lapamons Brut begegnet war. und mannigfaltig war die Litteratur, welche in frangosischer Sprache an ben Artustreis antnupfte. Auf diesem Stoffgebiet war die höfische Epik zur technischen Bollenbung gediehen, mar die ideale Darftellung höfischen Lebens und höfischer Sitte mit deren ausgebildetem conventionellen Apparat zuerst gelungen. zeigte fich, wie bie englische Dichtung zunächst auf Stoffentlehnung, nicht auf Aneignung formeller Vorzüge der fremden Mufter bedacht war. Was fie zunächst zur Nachbildung gereizt zu haben scheint, bas war nicht eine jener tunftvoll gebauten Dichtungen, wie fie Creftien von Troies mit geschickter Auswahl ber Motive aus einem weitschichtigen Stoff zu schaffen verftand, sondern einer jener langathmigen Profaromane mit ihrer verwirrenden und boch oft monotonen Fülle von Episoden, ihrer Unzahl von Namen, ihrer myfteriösen Darftellung und ihrem dunkeln, myftischen Hinter= grund. Einen solchen Profaroman überträgt nun ber Dichter von Arthour and Merlin zwar in turze Reimpaare und nicht ohne charafteristische Abweichungen, jedoch ohne zu zeigen, daß er von Creftien etwas gelernt ober etwas von beffen tünftlerischem Inftinct geerbt hatte. Anftatt einer Steigerung ihres höfischen Charafters zu

<sup>\*)</sup> Richard C. de L. bei Weber Ch. IX.

erfahren, erhält die Erzählung unter der Feder des Nachdichters jenen volksthümlichen Beigeschmack, der für den altenglischen Roman charakteristisch ist und der sich äußerlich zunächst in jenen, aus dem Alexander uns bekannten, einleitenden Landschaftsbildern bemerklich macht.

Richard und Artus gehören beibe Sagengebieten an, beren sich englischer Territorialpatriotismus als einheimischer rühmen konnte. Aber auch das französische Nationalepos, die Karlsfage hatte der englische Roman schon in seinen Kreis gezogen. nächst war es das Rolandslied, welches einen Nachdichter unter der Bevölkerung fand, zu deren siegreicher Bekampfung es einft bei Senlac die fremden Eroberer begeiftert hatte. Man fieht deutlich, wie Gehalt und Form ber gewaltigen Dichtung mächtig auf den englischen Bearbeiter wirken. Nicht ohne Erfolg ringt er nach einer knappen, kräftigen Diction, aber es gelingt ihm nicht, seinem Verse gleichmäßig epischen Fluß zu verleihen. Seine turzen Reimpaare dehnen oft ihre Glieder unter dem Ginfluß des französischen Zehnsplblers; mährend der epische Geift, der ihm aus seinem Original entgegenweht, ihn unwillfürlich nach bem alten Schmud ber nationalen Dichtung, ber Allitteration greifen läßt, die er freilich ohne bestimmte Brincipien anwendet.

Der Entwicklung der Dinge entsprechend, welche die Normannen bald nach der Besitzergreifung von England der französsischen Nationalepit entsrembeten, sehen wir auch die älteren engslischen Romandichter selten aus den reineren volksthümlichen Duellen der Karlssage schöpfen. Das Rolandslied, welches die Eroberer mit nach England brachten, bildet eine Ausnahme, wodurch die Regel nur bestätigt wird. Und auch in der Bearbeitung dieses Epos zeigen sich schon Spuren des Ansehens, das die abgeleiteten, klerikal gefärbten Darstellungen der Sage sich in England erwarben. Die sogenannte Chronik des Turpin wird von dem englischen Nachdichter stark benutzt, u. a. in einem sehr bezeichnenden Motiv, dessen der neueren französischen Oper ebenso geläusig ist wie der mönchischen Litteratur des Mittelalters.

Außerdem waren es namentlich Producte einer erlahmenden Rraft, Epopoen des dreizehnten Jahrhunderts, welche in den Gesichtsfreis der englischen Dichter traten. Besonderer Popularität erfreute sich unter ber Regierung Eduards II. das Gedicht von Dtinel. Die Fabel diefer Epopoe bildet feinen Beftandtheil ber alten Karlsfage: vielmehr find eine Anzahl aus andern karolingi= schen chansons bekannte Motive und Gestalten hier um einen neuen Helben gruppirt, dem felbst kaum etwas Originelles anhaftet außer bem Namen. Die ganze Erfindung ift bann als Episode in bem Cyclus ber spanischen Kriege Rarls gebacht; obwohl ber Schauplat der Handlung vorzugsweise in der Lombardei liegt. Dieses Erzeugniß ber Epigonenepit fand trop feines geringen Werthes in demfelben Zeitalter fogar zwei englische Bearbeiter. eine lieferte in ziemlich guten Berfen einen "Sire Dtuel", ber das Original im Ganzen getreu wiedergibt und ber als Roman in kurzen Reimpaaren sich eigentlich besser ausnimmt als die französische chanson de geste, beren wenig epischer Geist zu ber Form der einreimigen Tirade schlecht stimmen will. Der andere, von geringer poetischer Begabung, sogar ein schlechter Verfificator - wenn nicht etwa sein Werk uns in einer Ueberarbeitung porliegt —, war dafür in der klerikalen Karlssage wohlbewandert und schwang sich sogar zur Ibee einer cyclischen Compilation auf. Seinen "Otuel" schiebt er an ber ihm passend scheinenden Stelle in eine Bearbeitung von Turpins Chronif ein und bem Ganzen läßt er eine Darstellung von Karls Reise nach dem Morgenland vorangehen. Das so zu Stande gekommene viertheilige Gedicht ist erst von der neueren französischen Kritik in seiner - mehr beabsichtigten als realisirten — Einheit erfaßt und mit bem Namen Charlemaine and Roland getauft worden.

Nichts ist vielleicht charakteristischer für die Epoche als die Art, wie die englische Dichtung sich mit der nationalen Vergangenscheit absand. Zwei aus dem ersten Viertel des vierzehnten Jahrschunderts stammende Romane versehen uns in die altenglische Zeit, in die Zeit Aethelstans und Cadgars, d. h. sie erheben den Ans

ibruch, dies zu thun, in ähnlicher Weise wie mittelalterliche Trojaromane uns die antike Welt erschließen wollen. Guy von Barwick und Bevis von Sampton find beibe ber englischen Geschichte unbekannte Namen. Auch die Sage weiß Nichts von ihnen bis sie als Helben anglonormannischer Gebichte bes zwölften bis breizehn= ten Jahrhunderts auftauchen. Möglich, bei Guy von Warwick sogar wahrscheinlich, daß die Dichter englische Localüberlieferungen benutten, in benen übrigens bas zeitlich und fachlich Außeinanderliegende icon zusammengeschweißt mar. Im Ganzen bietet jede ber beiden Dichtungen ein buntes Gemisch von ritterlichen Abenteuern, wie sie die Phantafie des Zeitalters der Rreuzzüge zu gestalten liebte. Der Geist, der die beiden Romane durchweht, die Berbindung von religiösen und weltlichen Motiven, die Ginwirfung übernatürlicher Mächte, Die Beziehungen zum Morgenland, wo ein großer Theil — in Bevis von hampton der bedeutenbere Theil — ber Handlung spielt, Coftum und Sitte, Alles weist deutlich auf die Periode hin, welcher sie ihre Entstehung verdanken. Dabei finden sich manche Züge, welche an weitverbreitete Märchen= und Sagenstoffe gemahnen, barunter felbstver= ständlich auch an englische. Wer über die Phantasie des richtigen Sagenforschers verfügt, mag in Bevis, ber in Ronig Ermyns Bald ben gefürchteten Eber erlegt, ber waffenlos in Ronig Inors Burgverließ heruntergelaffen wird und zwei dort haufende Drachen mittelft eines zufällig gefundenen Knüppels befiegt, eine Berjungung Beowulfs, bes Siegers über Grendel und Grendels Mutter, erblicken und bei dem anderen Drachenkampf, den Bevis in der Rahe von Roln besteht, lebhaft an Siegfried und ben Drachenfels erinnert werden.

Anziehend ist das — legendarische — Motiv, welches den Kern des Guy von Warwick bildet. Es ruft manche alte Erinnerung wach. Auf dem Gipfel irdischen Glücks entsagt Guy der Welt, verläßt Land und Leute, seine Burg und sein blühendes Weib, um in's heilige Land zu pilgern. Nach langer Abwesenheit kehrt er, Allen unerkannt, in die Heimath zurück. Dort herrscht große Bedrängniß. König

١

Athelstan wird von dem Dänenkönig Anlaf in seiner Hauptstadt Winchester belagert. Bor sicherem Untergang kann ihn nur der gunftige Ausgang eines Zweitampfs retten, bei bem bie banische Sache durch den Riefen Colbrand vertreten werden foll. Bergebens sieht Athelstan sich nach einem Kämpen um, der es mit Colbrand aufnehmen fonne. Da erhält er nach tagelangem Faften und Beten in einer Bifion die Beifung, feine Sache in die Band des erften Bilgers zu legen, bem er an ber Thure bes Balaftes begegnen Der Bilger — es versteht sich, daß es Gun selber ift läßt sich schwer bazu bewegen, ben Stab mit bem Schwert zu vertauschen; doch endlich gibt er ben Bitten Athelstans und seiner Großen nach. Er ruftet fich, reitet in den Kampf und geht nach heißem Ringen als Sieger daraus hervor. In Triumpf nach Winchester geführt, entzieht er fich sofort allen Dantes- und Ehrenbezeigungen, legt ben Pilgerrock wieder an und entfernt sich ohne sich zu erkennen zu geben. Nur König Athelstan, der ihm gefolgt ist, offenbart er das Geheimniß, nachdem dieser geschworen, es zwölf Monate lang für sich zu behalten. Darauf trennt er sich auch vom König und begibt sich nach Warwick. Als Bilger genießt er bie Gastfreundschaft seines eigenen Sauses und ist uner= tannt Zeuge von bem in Uebungen ber Frommigteit und Nachstenliebe bahinfließenden Leben feiner Gattin. Als Fremder, wie er gekommen, scheibet er und begibt sich in den Arbennerwald. Hier lebt er als Einfiedler, bis ein Engel fein nahes Ende verfündet. Da läßt er sein Weib zu sich entbieten und haucht in ihren Armen feinen Geift aus. Noch vierzehn Tage überlebt ihn die Gattin: da schließt fich über Beiden basselbe Grab.

Schabe, daß diesem Kern so viel Beiwerk angesügt ist. Wenig Interesse flößen uns die Erlebnisse Guys auf seiner Pilgersahrt ein. Noch kälter läßt uns der Theil der Erzählung, welcher der Pilgersahrt vorhergeht: die langwierige Geschichte von Guys Brautwerbung um Fenice, dis sie glücklich sein Weib wird. Auch die Schicksale des aus dieser Ehe stammenden Sohnes Reinbrun, die theils wie eine Telemachie in diese christliche Odysse einge-

schoben find, theils dieselbe fortsetzen, werden bei dem modernen Leser geringen Anklang finden.

Anderer Art war die Wirkung auf die naiven Zuhörer des vierzehnten Jahrhunderts, zumal auf englische Zuhörer, welche an den Kraftstücken Guys und Reinbruns ihre wahre Freude hatten und nicht wenig stolz waren auf die Landsmannschaft, die sie mit ihnen verband. Winchester, Warwick und andere wohlbekannte Namen in Verbindung mit so seltsamen Abenteuern — welchen Eindruck mußte das hervorrusen! Kein Wunder, daß Guy von Warwick schon im Ansange des Jahrhunderts zwei englische Besarbeiter sand, denen sich sünfzig oder sechzig Jahre später ein dritter anschloß. Auch im fünfzehnten Jahrhundert, ja noch unter Königin Elisabeth reizte der Stoff zu dichterischer Gestaltung. — Großer Popularität erfreute sich aus gleichen Gründen auch Bevis von Hampton.

Bis tief in die Regierungszeit Sduards III. hinein behauptete sich als die vorherrschende Form des englischen Romans das kurze Reimpaar. Doch schon unter Eduard I. war ihm ein Nebenbuhler an die Seite getreten, dessen Concurrenz ihm immer gefährlicher wurde. In der geistlichen Lyrik der letzten Periode begegnete uns eine nach dem Princip des Schweifreims (ryme couee) gebaute Strophe, die ihren Ursprung in den versus tripertiter caudati der lateinischen Sequenzen hat. Dieser Form bemächtigte sich bald die englische Bolkspoesie — wie es scheint, zunächst im Norden. Dort sang oder sagte man zu Ansang des vierzehnten Jahrhunderts von Horn Childe und maiden Rimnild in zwölfzeiligen Strophen von folgender Art:

With Horn my son y wil ye be
As your faders han ben with me
And othes ye schul him swere,
That ye schal never fram him fle,
For gold no silver, lond no fe,
Oyein outlondis here;
To Horn his sone he hem bitoke
And dede hem swere opon the boke.
Feute thai schuld him bere;

While that thai live might,
With helme on heved, and brini bright,
His londes for to were.\*)

Im Norden begannen wohl auch zunächst die Seggers, wenn sie französische Romane in englischer Bearbeitung vortrugen, ihre Proömien in jene Strophensorm zu kleiden, ja auch dessonders beliebte und hervorragende Stellen in solche Strophen umzudichten. Die Sitte verbreitete sich bald über ganz England. Wehrere Romane, die in Reimpaaren aus dem Französischen überstragen waren, wurden so ganz oder theilweise in ryme couee umgegossen. So schon unter Sduard II. wenigstens die Einleitung in Richard Coeur de Lion und in Beves of Hamtoun\*\*) und ein großer Theil des Gy of Warwike, darunter das, was wir als den Kern dieser Dichtung bezeichneten. Charlemaine and Roland ist ganz und nur in ryme couee auf uns gekommen. Im Laufe der Zeit griff man wohl auch sosort bei der Uebersehung zu dieser Form.

Für gewähltere Kreise, für seinere Dichter behielt das kurze Reimpaar seinen Reiz und seine Bedeutung. Als in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts eine Kunstpoesie zur Entwicklung gedieh, welche auf Classicität Anspruch erheben darf, da begann man sogar, wie wir aus Chaucers Canterbury Tales sehen, den Schweisreim als eine Knittelversform zu verspotten. Die zwölfzeilige Strophe wurde das Monopol der Bänkelsänger, während das kurze Reimpaar neben neueren, edleren Formen sich noch lange in der besseren Gesellschaft behauptete.

Bis 1350 aber, ja bis auf Richard II. läßt sich eine so strenge Scheidung nicht durchführen. So lange der Gebrauch der französischen Sprache im gewöhnlichen Leben für ein Zeichen höheren Rangs und seinerer Bildung galt, war es unmöglich, daß in der nationalen Dichtung eine streng kunstmäßige Richtung zu völliger Durchbildung gelangte. Kaum je tritt die englische Ritterpoesie

<sup>\*)</sup> Ritson, Anc. Engl. metr. Rom. III, 286 f.

<sup>\*\*)</sup> Bo bie Strophe nur feche Beilen gahlt.

in streng hösischem Gewand auf. Fast immer mischt sich in höherem oder geringerem Grad ein bürgerliches Element ein. Kaum je begegnet solche Strenge und Vollendung der Form, wie sie in Kunstschulen zu gedeihen pslegt. Fast immer zeigen sich Freiheiten, wie sie die Volkspoesie liebt. Gegensäße sind vorhanden, aber sie werden durch eine solche Reihe von Zwischengliedern vermittelt, daß sie in einander überzussließen scheinen, gerade wie in der englischen Gesellschaft keine unübersteigliche Klust den peer von dem commoner, die gentry von der freien Landbevölkerung und der Bürgerschaft trennt.

Soviel ist sicher. Das bürgerliche, volksthümliche Element, welches den altenglischen Roman im Gegensatz zu seinem französischen Borbild charakterisirt, kommt am meisten in der Form der zwölfzeiligen Strophe zur Geltung. In dieser Form erscheinen die fremden Stoffe erst recht nationalisirt. Der Grund liegt auf der Hand. Abweichende Form zwingt und reizt zu größerer Freiheit der Behandlung. Strophische Gliederung führt zu einer bestimmten Art der Darstellung und zwar solcher Darstellung, wie sie die volksthümliche, zumal die germanische, Dichtung liebt.

Nicht blos aus musitalischem Bedürfniß bedient die volksmäßige Poesie sich gerne der Strophe. Die Strophe ist wie ein Rahmen, in dem ein abgeschlossenes Bild zur wollen Wirkung gelangt, und der Volkspoesie ist es um eine Reihe wirkungsvoller Bilder zu thun. Die Hauptmomente der Handlung — dahin gehört Alles, was Phantasie oder Gefühl lebhaft zu erregen vermag — diese wesentlichen Momente, mögen sie an sich noch so unwesentlich sein, zur vollen Anschauung zu bringen, sie liebevoll auszumalen; die vermittelnden Uebergänge dagegen, deren der Verstand bedarf, über die eine schwunghafte Phantasie sich leicht hinwegsetzt, kurz anzubeuten oder zu verschweigen — das ist volksthümliche Dichtung.

Das ist auch das Charakteristische an den englischen Romanen in ryme couee. Einer der ältesten und schönsten derselben ist Amis und Amiloun.

Die erschütternde Legende von Amicus und Amelius, den beiden bis zum Berwechseln ähnlichen, durch die engsten Freundschaftsbande verknüpften Männern, von denen der eine im Gottes= gerichtstampf den Freund vertritt, badurch die Schuld bes Mein= eids auf sich lädt und mit bem Aussatz geftraft wirb, ber andere ben um seinetwillen Leidenden, von aller Welt Berftofienen mit bem Berzblut seiner eigenen Kinder heilt, gehört zu den weitverbreitetsten Ueberlieferungen des Mittelalters. In ihr verkörpert sich das mittelalterliche Ideal der Freundschaft, einer Treue, welche bas höchste Opfer, bas Opfer bes eigenen Lebens, ja bes eigenen Gewissens nicht scheut, und ber auch ber höchste Lohn nicht fehlt, die Fähigkeit, das Berbrechen zu fühnen. Wie aus einem Traume erwachen die erschlagenen Kinder des Amelius, nachdem Amicus mit ihrem Blut geheilt ift. — Rein Wunder, daß der fromme Bolksglaube die beiden Freunde als Märtyrer feierte, und daß ihre Legende aus dem Lateinischen bald auch in die Bulgärsprachen brang. Schon im zwölften Jahrhundert bemächtigte sich bieses Stoffes die französische Nationalepit. Als Theil des karolingischen Cyclus, wenn auch nur äußerlich und nur lose mit dem Kerne verknüpft, erschien Amis et Amiles in einreimigen Tiraben, im Wesentlichen den Inhalt der Legende treu wiedergebend, jedoch in feudal=ritterlichem Costum und in epischem Ton. Diese franzö= sische chanson de geste ward die Quelle des englischen Romans. bie sich ausbrücklich auf die geste beruft. Die wesentlichen Züge des Orginals finden wir in der Bearbeitung wieder; im Einzelnen aber zeigen sich mannigfache Abweichungen. Gleichgültig mag es erscheinen, daß die beiden Freunde hier ihre Namen vertauscht haben, daß der Ausfätige Amiloun, der Rindesmörder Amis heißt. Nur negative Bedeutung hat es, wenn ber lockere Zusammenhang mit der Rarlsfage im englischen Gedicht ganz aufgehoben ift, wenn an die Stelle des großen Kaifers ein Herzog der Lombardei ge= treten ift, beffen Tochter übrigens benfelben Namen (Belifant) führt wie die Tochter Karls, deren Stelle sie vertritt. Wie charatteriftisch sind aber die zahlreichen Auslassungen und Rurzungen

und die feltneren Zufätze des englischen Dichters! Rehmen wir die Liebeswerbung der schönen Belifant um den am Hofe ihres Vaters lebenden Jüngling (im Original Amiles, im Englischen Amis), namentlich die Art, wie sie ihren Zweck endlich erreicht Welch sinnlicher Reiz liegt in der ausführlichen Darstellung des französischen Dichters. Bei dem Engländer ist Belisant womdglich noch zudringlicher, jedesfalls berber als in feiner Borlage. Auf die List aber, deren sich die französische Belisant bedient, gerath die englische nicht. Der Jüngling gibt schließlich ihrer Berbung nach — wir sehen nicht recht warum. Statt ber verführerischen Schilderung des Originals wird hier trocken die Thatsache erzählt. Weniger fein, aber ehrbarer als fein Vorbild, kann ber englische Dichter fich und feinen Buhörern zuweilen einen auf ftartere Rerven berechneten Analleffett nicht versagen, von denen die chanson de geste Nichts weiß. Unmittelbar vor einer der rührendsten Scenen der Erzählung, der Wiederertennung der beiden Freunde. muß Amis den ausfätigen Bettler, ben er für den Mörber Amilouns halt, weil er ihn im Befit von beffen Becher fieht, auf das derbste durchprügeln, bis er endlich erfährt, daß es sein Freund felber ift, ben er mighandelt.

Er erhob sich von der Tasel und ergriff sein Schwert wie ein Toller und zog es voll Muth aus der Scheibe. Und zum Schloßthor rannte er; im ganzen Hof war Niemand, der ihn zu halten vermochte. Auf den Aussätzigen sprang er los, der in seinem Wagen sat, und ergriff ihn mit beiben Händen und warf ihn in den Schloßgraben und schlug auf ihn zu wie ein Rasender. Alle Umstehenden erhoben lauten Jammerruf.

"Berräther, sprach ber kühne Herzog, wo erhieltst du biesen goldenen Becher, und wie bist du dazu gekommen? Denn bei dem, der von Judak verkauft wurde, mein Bruder Amisoun besaß ihn, als er von mir schied."
"Ja, gewiß, Herr, antwortete er, der Becher war sein, als er in seinem Lande war, und nun ist es so gekommen. Fürwahr, jetzt wo ich hier bis, ist der Becher mein, ich erkauste ihn theuer. Rechtmäßig habe ich ihn erworben."

Da wurde der Herzog gar zornig; Keiner der Umstehenden wagte es, Hand an ihn zu legen. Er stieß den Bettler mit seinem Fuß und schlug auf ihn zu mit nacktem Schwert, wie wenn er toll wäre. Und bei den Füßen zog er ihn und trat ihn in den Sumps. Um keinen Breis wollte

er ablassen. Und er sagte: "Dieb, du sollst sterben, wenn du nicht die Wahrheit bekennen willst, wo du den Becher fandest."

Knappe Amoraunt\*) stand unter der Wenge und sah, wie sein Herr gegen Recht und Jug so jammervoll zugerichtet wurde. Er war muthig und stark; er schlang um den Herzog seine Arme und hielt ihn unbewegslich sest. "Herr, sagte er, du bist roh und gefühlloß, daß du jenen edeln Ritter schlägst. Bohl sehr mag ihn die Stunde gereuen, wo er sich für dich verwunden ließ, um dein Leben im Kampf zu retten."

All herr Amis ihn so reben hörte, ba sprang er wieder ohne Berzug auf den Ritter zu und schloß ihn in seine Arme. Oft sagte er: Ach! und Weh mir! Er blickte auf seine nackte Schulter und sah dort seine grausige Wunde, von der Amoraunt ihm gesagt hatte. Ohnmächtig siel er zur Erde; oft rief er: "Ach, daß ich je diesen Tag erlebte!"

"Ach, sagte er, meine Freude ist dahin! Ein größerer Unmensch wurde nie geboren; ich weiß nicht, was ich beginnen soll. Denn er rettete mir einst das Leben; ich habe ihm mit Leid und Schmach vergolten und ihm bitteres Weh bereitet. D Bruder, sagte er, erbarme dich, verzeihe mir diese Jammerthat, daß ich dich so schlug!" Und er vergab ihm alsbald und füßte ihn wiederholt mit Thränen in den Augen.\*\*)

In zwölfzeiligen Strophen wurden auch die Schicksale bes King of Tars besungen, bessen schöne und fromme Tochter den Hervismus besitht, den heidnischen Sultan von Damastus zur Rettung ihres Baters zu heirathen, und dafür die Freude erlebt, ihren Gatten zum christlichen Glauben zu bekehren.

In kurzen Reimpaaren bagegen erzählte man die Geschichte bes Sire Degarre (l'égaré), bes unehelich erzeugten Findlings, der ausgeht, Vater und Mutter zu suchen, der auch Beide glücklich sindet, aber von der Mutter erst erkannt wird, nachdem er ihr vor dem Altare die Hand gereicht, und von dem Vater erst, nachdem er mit ihm gekämpst hat. Die Darstellung dieses wohlbekannten Motivs wird in dem gut und übersichtlich gebauten Roman nur durch eine Episode unterbrochen: ihre Heldin ist die von einem Riesen bedrängte Jungsrau, welche der Held sich als Braut erstämpst. In jener Episode begegnet uns auch der einsame Burgsaal mit dem auswartenden Zwerg — kurz, eine Kittergeschichte, wie sie im Buch steht.

<sup>\*)</sup> Amilouns treuer Begleiter.

<sup>\*\*)</sup> Amis and Amiloun, 2065-2136.

Machen wir einen Abschluß. Der altenalische Roman erreicht im Ganzen nicht die Bobe feines frangösischen Borbilbes. Den Franzosen gebührt nicht nur die Ehre der Erfindung versteht sich, nicht ber Stoffe, sonbern ber Composition -, fondern auch die der feineren Ausführung, der harmonischeren Darstellung. Gröber, ärmer, unvolltommener in der Motivirung find in der Regel die häufig fürzenden englischen Bearbeitungen Was sie voraus haben — ein volksthümlicher Ton, oft träftigere Darstellung auf beschränkterm Raum — tann jene Mängel nicht Doch gerne hören wir aus biesen Dichtungen die aufwiegen. Freude an ber Natur, am grünen Balb, an ber Jagb heraus, und nicht ohne Wohlgefallen ruht unfer Blick auf diefer berben, urwüchsigen Rraft, welche tiefe Empfindung nicht ausschließt, wenn fie auch oft in Robbeiten fich gefällt. Weniger zart und zierlich als ihre französische Schwester, doch auch weniger raffinirt als jene, leidenschaftlicher, doch weniger lüstern, begeistert für das Gewaltige, Kolossale, voll Freude an dem Thatsächlichen, zeigt die englische Muse auch da, wo sie fremde Romane nicht ohne Kehler nacherzählt, boch schon manche Eigenthümlichkeit, die fie bis in die Zeit ihrer höchsten Blüthe und darüber hinaus charafterisiren wird.

## III.

Neben dem Roman entwickelte sich was wir heute die Novelle nennen würden. In England gab es damals so wenig wie jett einen umfassenden Gattungsnamen, welche diese von jenem schied; benn tale kann das Eine wie das Andere bezeichnen, wie hentzutage jeder Roman novel heißt und das Wort novelette den Gattungsunterschied nur in der größern oder geringern Ausdehmung sucht. Das quantitative Woment ist nun freilich nicht gleichgültig, jedoch secundärer Art. Der wesentliche Unterschied beruht in dem Stoff und der Behandlungsweise.

Die Novelle verlangt ein einfaches, leicht übersichtliches Motiv und verschmäht Episoden. Im Roman liegt eine mehr oder min-

ber complicirte Handlung vor; die Einheit beruht in der Person des Helden und dem Interesse, das er uns einslößt, in der Berstnüpfung der Motive, in der Idee. Die Novelle kümmert sich um den Charakter ihrer Helden nur soweit, als dieser in der Fabel sich offenbart; dei historischen oder typischen Figuren setzt sie das her die nöthige Borkenntniß voraus, dei andern Gestalten begnügt sie sich mit kurzen Andeutungen, wenn sie es nicht einsach mit "einem Ritter", "einem Jüngling", "einer Wittwe" zu thun hat. Im Roman sollen wir die Helden, für die unsere Theilnahme in Anspruch genommen wird, genau kennen lernen; im modernen Roman liegt oft der Hauptnachbruck auf dem Einsluß der erzählten Begebenheiten auf den Charakter des Helden.

Die Novelle flößt ein mehr sachliches, ber Roman ein mehr persönliches Interesse ein; jene wendet sich mehr an den Verstand, dieser zunächst an die Einbildungstraft. Daher in der Novelle elegante Kürze der Darstellung, die freilich in den Hauptmomenten malerisch anschaulich oder dramatisch sebendig werden kann; im Roman dagegen epische Breite und Verweilen bei dem Zuständslichen. In einer guten Novelle ist die Fabel an sich ein Kunstwerk; im Roman wird sie es erst durch die Kunst des Darstellers. Wir begreisen, warum dem Mittelalter die Novelle, der neueren Zeit der Roman leichter gelingt. Es ist leichter, ein Märchen, eine Anekdote, als einen Roman nachzuerzählen; sehr schwer dagegen ist es, ein gutes Märchen zu erfinden.

Es ift klar, daß auch zwischen biesen Gattungen die Grenzen häufig zersließen. Der Stoff des Sire Degarre würde sich bis auf jene eine Episode recht gut für eine Novelle eignen. Die Darsstellung in manchen englischen Romanen andererseits würde an die Rovelle erinnern, wenn sie nicht vielmehr an die Ballade gesmahnte. Nicht selten schrumpfen Romane in Folge kürzender Bearbeitung zu Novellen zusammen, wie aus dem Roman du roi Guillaume später ein Dit du roi Guillaume wurde. Aehnlich bei Robert le diable. Dem mittelalterlichen Roman eignet mehr die Sage, der Novelle das Märchen; doch werden gar häufig

märchenhafte Ueberlieferungen an einen Helden ber Sage geknüpft und ebenso Sagenstoffe aus ihren ursprünglichen localen und perfönlichen Beziehungen in märchenhafte Unbestimmtheit gerückt.

Die ältesten abendländischen Novellen lassen keinen Zweisel an ihrem Charakter aufkommen, Dank sei den kosmopolitischen, einsachen Stoffen, welche ihren Inhalt bildeten. Richt übel war es auch der französischen Dichtung gelungen, für diese Kunstsorm den entsprechenden Stil zu schaffen.

Das französische Fabliau mit seinen leicht dahinfließenden furzen Reimpaaren, seiner eleganten, oft pitanten Darftellung wurde maggebend für die Geftaltung der englischen Rovelle in diefer Periode. Doch zeigt gerade eins der ältesten Berfuche auf biesem Gebiet, daß auch ohne jenen Einfluß die Gattung in England — freilich in etwas abweichender Beife — zur Entwicklung gelangt sein wurde. Auch in späterer Reit wandten fich die englischen Dichter oft genug birect an lateinische Quellen. Die Disciplina clericalis und ähnliche Sammelwerke waren sowohl im Original wie in französischen Nachbildungen in England verbreitet Auf englischem Boben ober boch unter englischen Banden waren seit Heinrichs II. Tagen mehrere Sammlungen von Erzählungen in lateinischer Prosa entstanden: die Nugae Curialium des Walter Map, die Narrationes des Odo von Cerinton,\*) die Otia imperialia des Gervafius von Tilbury; auch Alexander Nedams Werk De naturis rerum ist voll von solchem Stoff. fache Abschreiber begannen turze lateinische Erzählungen nach ihrt Art zu sammeln, d. h. sie zusammenzuschreiben.

Im Südosten, etwa Kent ober Sussex, scheint die englische Novelle zuerst zur Entfaltung gelangt zu sein. Dort entstand—wohl noch vor Heinrichs III. Tod— das Fabliau von der Frau Siriz oder Sirith. Das Motiv bildet ein Angriff auf die Keuschheit einer Frau durch Drohung mit einer im Widerstandsfall ihm

<sup>\*)</sup> hier ist nun wiederum nicht zu verschweigen, bag wenigstens unter Obos Thiersabeln sich solche finden, welche den Durchgang durch bas Medium bes Frangosischen verrathen.

wartenden Strafe. Die Erzählung trägt ihre indische Herkunft an ber Stirn; benn die angebrohte Strafe besteht in der Verwandlung in ein Thier, mas auf die Seelenwanderung deutet. Ein späterer indischer Dichter hat den Stoff zur Berherrlichung weiblicher Standhaftigkeit und ehelicher Treue benutt, indem er feine Belbin aus der Versuchung siegreich hervorgehen läßt. Eine andere — perfisch gefärbte - Kaffung, welche in mehrere orientalische Berfionen des Buchs von den Sieben weisen Meistern Eingang fand, erreicht einen Schluß, der nur halb verföhnt, durch ein Auskunftsmittel, bessen Rehrseite sich an Shaksperes Angelo wiederholt. Measure for measure wird bem Bersucher seine eigene Gattin, bort der zum Nachgeben gezwungenen Frau der eigene Gatte zugeführt. Ohne jede Berföhnung schließt biejenige Fassung, welche in die abendländische Litteratur eindrang. Hier verbreitete sie sich mittelst der Disciplina clericalis, woraus auch der englische Dichter ben Stoff direct ober indirect schöpfte. Gine frangösische Quelle scheint er nicht benutt zu haben. Ohne Frage verstand er Latein und gehörte zu der Genossenschaft der fahrenden Kleriker. Das fieht man ichon, trop einer gelegentlich ausgesprochenen Berwünschung über die Rupplerin, an dem Behagen, womit er einen feiner Standesgenoffen als glücklichen Eroberer barftellt. Diefer Eroberer heißt Wilhelm, wenigstens Willetin. Willekin ist ein reicher, vornehmer clerc, ber fich fterblich in eine Raufmanns= frau verliebt hat. Der Raufmann begibt fich nach Bofton in Lincolnshire zum Jahrmarkt, der damals von weit und breit Raufluftige anzog. Diese Gelegenheit benutt Willekin, um der Frau einen Besuch zu machen. Freundlich empfangen, wagt er es, seine Buniche zu äußern, boch wird nun energisch abgewiesen. Bitten helfen so wenig wie Versprechungen; traurig kehrt er heimwärts. Auf den Rath eines Freundes wendet er sich an Frau Siriz, eine alte Rupplerin, die im Ruf steht, eine Art Hege zu sein. "Ich führe ein Leben voll Qual und Sorge," klagt er ihr, "eines füßen Beibes wegen, Margeri genannt. Ich habe fie manchen Tag geliebt, und fie verweigert mir ihre Liebe: beshalb tam ich

her. Wenn ich ihren Sinn nicht wenden kann, werbe ich toll werden vor Qual oder mir ein Leibes anthun. Ich wollte mich tödten, da rieth mir ein Freund zu geben und dir mein Leid zu klagen. Er fagte mir, du konntest mir sicherlich helfen und meis nem Weh ein Ende machen durch beine Runft und bein Gebaren; geschieht bas, fo will ich bir reichen Lohn geben." So leicht ift die vorsichtige, um Leib und Leben besorgte Bere nicht gewonnen. Mit unverschämter Seuchelei stellt fie fich unschuldig wie ein Rind: "Gott fteh' uns bei! Da thuft du, Sohn, eine schwere Sünde. Der himmel erlaffe bir gnabig bie Strafe bafür! Du erregft Gottes Jorn, wenn du über mich folchen Schimpf bringft. Ich bin alt, frank und lahm; das Siechthum hat mich gar zahm ge-Ich führe ein heiliges Leben, von Hexenkunft verstehe ich nichts, sondern von den Almosen guter Leute friste ich mein Leben und bete mein Paternofter und mein Credo für die, welche mich unterstützen; Gott verleihe ihnen alles Gute und strafe ben an Leib und Seele, der dich zu mir gefandt hat, er verleihe mir Rache an dem, der mir folche Schande nachgefagt hat." Liebhaber läßt fich jedoch nicht abweisen. Was er weiß, hat er aus guter Quelle; er wiederholt feine Versprechungen, indem er fie specialifirt und von manchem Bfund und mancher Mart, warmem Pelzwert und warmen Schuhen spricht. Frau Siriz läßt sich erweichen. Nachdem sie sich noch einmal überzeugt, daß es Willefin mit seiner Liebe bitterer Ernst ist, fordert fie ihm ein feierliches Versprechen ab, die Sache geheim zu halten. "Für bie Welt möchte ich nicht wegen solcher Dinge vor das Capitel tom-Mein Urtheil ware bald gefällt, und ich mußte schmachvoll den Efel reiten, Pfaffen und Aleriker hinter mir her." Willetin schwört ihr Verschwiegenheit beim heiligen Kreuz. Da erklärt fie sich bereit, ihm zu helsen, erhält von ihm zwanzig Schilling und ruftet fich jum Unternehmen. Sie gibt ihrem Bundchen Bieffer und Senf zu effen, bis ihm die Augen überlaufen, und verläßt mit ihm bas Saus, nachbem fie Willetin aufgeforbert, bort ihre Wiederkehr zu erwarten. Wie eine arme, von Schmerz und hun-

ger gequälte Alte schleppt fie sich zur Gattin bes Raufmanns. ο gelingt ihr leicht, das Mitleid der gutmuthigen Hausfrau zu er= regen, welche ihr Brod, Rleisch und Bein vorset und fie zu er= muntern sucht. Doch über dem Essen überwältigt sie erst recht ber Schmerz: "Weh mir, daß ich je geboren wurde. Gerne wollte ich die Sünde dem vergeben, der mir den Ropf abschlüge: ich wünschte des Lebens ledig zu fein." "Armes Weib, was fehlt dir?" Die Alte erzählt: sie hatte eine schöne Tochter, die einem edlen Manne vermählt war. Leider liebte fie ihn nur zu fehr. Während ihres Gatten Abwesenheit suchte ein Klerk sie zu ver= führen; doch sie wies ihn ab. Da rächte er sich durch Rauber= funft, indem er fie in eine Sündin verwandelte. "Sieh, bas ift meine Tochter, von der ich rede. Bor Schmerz um sie zerbricht mir das Herz. Sieh, wie ihre Augen thränen, die Tropfen ihr über bie Baden laufen." Man fann sich bie Angst ber Raufmanns= frau benten: sie vertraut ber Sirig an, mas fie soeben gethan. "Der allmächtige Gott fteh' bir bei, bag bu nicht zur Sündin werdeft! Liebe Dame, wenn irgend ein Alert dich um beiner Liebe Gunft bittet, fo rathe ich, daß du feine Bitte gewährst und bich ihm bald ergebest. Thust du das nicht, so erfährst du viel Schlim= meres." Die Frau bereut ihr Verfahren und beschwört Siriz, ihr ben Willetin herbeizuschaffen. Willetin ift bald gefunden und findet diesmal ben gewünschten Empfang. Mit ein paar fraftigen Worten der Rupplerin schließt das Gedicht.

Der übermüthige Dichter besitzt unverkennbares Talent für Charakteristik und psychologisches Detail. Der Ton, in dem er schreibt, ist ein burschikoser mit einem Anflug von Volksthümlichskeit. Mit dramatischer Lebendigkeit läßt er die redenden Personen und den Ort der Handlung wechseln. Indem er sein Gedicht in ryme couee\*) anhebt, vertauscht er im Verlauf desselben diese Form häusiger mit dem kurzen Reimpaar.

<sup>\*)</sup> Die — sechszeilige — Strophe, beren er sich bedient, unterscheibet sich von ber in ben Romanen beliebten. Sie ist nämlich so gebaut, daß im Schema andech entweder sämmtliche Zeilen je 8 Hebungen oder die a und e

ten Brint, Engl. Litteratur.

Nicht weniger übermüthig und schalthaft erweist sich in feiner Dichtung ein anderer, berfelben Zeit und Gegend angehöriger, Rlert, dessen Weise jedoch mehr nach dem Stil der Kunstpoesie schmeckt. Diefer schreibt in correcten Reimpaaren in klarer, gewandter, fein motivirender Darstellung. Stoff und Ideen sind freilich auch bei ihm ebensowenig conventionell höfisch, wie bei seinen Borbildern, ben französischen Klerikern, unter beren händen die Thiersage oder - wenn man die Bräeristenz einer folchen leugnet - die Thiermärchen sich zum Thierepos erweiterten und organisch verbanden. Aus einer Branche des Roman de Renart hat er seinen Stoff entlehnt, deffen Grundlage schon in der antiken Kabel von dem Kuchs und dem Bock gegeben war. 3m Thierepos aber handelt es fic um Ruchs und Wolf, um Reinhard (Ronart, im englischen Gebicht Reneuard) und Jengrin (Sigrim), und das Detail ist erweitert und modificirt. Seiner trefflichen französischen Quelle folgt ber englische Dichter wie ein Mann von Geift, nicht ohne von dem Seinigen hinzuzuthun. Ungern zwar wird Mancher bei ihm einige pikante Rüge des Originals vermissen; doch läßt sich nicht leugnen, daß seine Darstellung im Ganzen wahrscheinlicher, besser vermittelt ift und durch herstellung eines feineren Zusammenhangs zwischen den beiden Hauptmomenten der Fabel die Wirkung erhöht. Die englische Erzählung ist musterhaft durch Ginfachheit ber Entwicklung und ber Motivirung,\*) voll treffender pfychologischer Züge und ergöplichster Komik. Bei ihrer Lecture ergreift uns ein lebhaftes Bedauern barüber, daß dieser Dichter sich nicht an ein größeres Banze auf feinem Gebiet gewagt; er mare im

je 4, die b deren nur 2 haben. In der bekannten zwölfzeiligen, aber auch in der sechszeiligen Stanze der Romane haben die b je 3, die übrigen Beilen 4 Hebungen.

<sup>\*)</sup> Leider ist der Zusammenhang etwas gestört durch eine Lücke im vorliegenden Text, die merkwürdiger Weise bisher nicht bemerkt zu sein scheint. Nach B. 30 (ober sonst nach B. 32) müssen mehrere Berse ausgefallen sein, in denen erzählt wurde, wie der Fuchs an den ihm erreichbaren Hühnern seinen Hunger stillte. Es ergibt sich dies aus der Natur der Dinge, ganz positiv aber aus B. 68 u. 98.

Stande gewesen, einen englischen Reinhard zu schaffen, der neben der unübertrefflichen Darstellung \*) des Flamänders Willem einen ehrenvollen Plat behauptet hätte. Doch statt zu bedauern, freuen wir uns lieber darüber, in ihm einen der bedeutendsten unter den englischen Vorgängern Chaucers begrüßen zu können.

Und zwar ist unser Dichter Chaucers Borgänger nicht nur als Meister in der Kunst zu erzählen, sondern gerade auch desshalb, weil er der einzige uns bekannte ist, der vor Chaucer ein Motiv aus der Thiersage in englischer Sprache bearbeitete. Häussiger sind in englischen Handschriften der Zeit lateinische Thiersfabeln in Prosa oder Versen, welche den Einfluß des französischen Thierepos zum Theil deutlich verrathen.

Das französische Fabliau pflegte Manches in seinen Bereich zu ziehen, das der streng epischen Gattung nicht angehört, namentlich auch bloße Schilderungen in satirischer Absicht. Auch hierin
folgte England dem Borgange Frankreichs. Ein noch im dreizehnten Jahrhundert versaßtes Fabliau unter dem Titel The land of
Cokaygne gibt, an französische Darstellungen anknüpsend, eine eingehende Schilderung des Schlaraffenlandes, verbindet aber damit
in der Beschreibung eines dort besindlichen Klosters und seiner
Bewohner eine recht gelungene, wenn auch gar zu drastische, Satire.

In die Gattung der Estriss oder Desbats gehört das gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts im östlichen Mittelland entstandene Debate of the carpenters tools. In der Werkstatt eines Zimmermanns, welcher das Bier zu sehr liebt und dem Wirthshaus viel zu nahe wohnt, erhebt sich ein lebhafter Streit unter den ruhenden Geräthschaften über die Frage, ob es ihrer Thätigkeit gelingen werde, ihren Herrn über Wasser zu halten, oder ob ihm nicht mehr zu helsen sei. Die Frau des Meisters nimmt an dem Wortkampf Theil. Sie steht natürlich auf der Seite der Pessimisten und beklagt es am Schlusse sehr, nicht dem Vorgang des draught-nayle solgen zu können, der die Absicht äußert, sich einen anderen Herrn zu suchen.

<sup>\*)</sup> Das Gedicht Van den vos Reinaerde.

Bald wurde auch das französische Lai in englischen Nachbildungen dem größern Bublicum vertraut. Bon den Schöpfungen der bekanntesten Bertreterin dieses Genre, der Marie de France, wurde bald nach dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts bas anmuthige Lai le Fresne (das Lai von der Esche) in englische Reimpaare getreu und nicht ohne Talent übertragen. Der Inhalt ift bei aller Einfachheit ziemlich romantisch. Die Frau eines bretonischen Ritters, welche eine benachbarte Freundin wegen einer Zwillingsgeburt der ehelichen Untreue geziehen, hat selbst das Unglück, zwei Mädchen auf einmal zur Belt zu bringen. Um der felbstheraufbeschworenen Schande zu entfliehen, läßt fie eins ihrer Kinder gleich nach ber Geburt ausseten. Das Rind wird in einer hohlen Esche von bem Pförtner des in unmittelbarer Nähe liegenden Rlofters gefunden, bort unter bem Namen le Fresne getauft und von ber Aebtissin erzogen. Es wächst zur reizenden Jungfrau heran und erregt bie Liebe eines jungen Ritters, bem es gelingt, Ginlaß in bas Rlofter zu erlangen, und der fie schließlich entführt. Später läßt der Ritter sich bestimmen, ein abeliges Fräulein zu heirathen; ber Bufall will, daß es seiner Geliebten eigene Schwester ift. So steht bie arme le Fresne ihrer Schwefter in gang ahnlicher Beife gegenüber, wie die Belbin der später auftauchenden Grifeldisfage ihrer Tochter. Liebevoll und felbstlos wie Grifeldis, - viel zu felbstlos für unfer modernes Gefühl — trägt le Fresne gebrochnen Herzens, jedoch ohne ein Wort der Rlage, ihr hartes Geschick und ist am Hochzeitstage geschäftiger als irgend eine andere Dienerin. Sie fieht sich bas schon bereit stehende Hochzeitsbett an, findet es zu schmucklos für die schone Braut und breitet daher das golddurchwirkte Tuch darüber, in welchem sie einst felbst ausgesett Dieses gibt Anlaß zu ihrer Wiedererkennung. Schwester tritt freiwillig zurud. Die eben geschlossene She wird vom Bischof wieder gelöft, und le Fresne reicht ihrem Geliebten als Gattin die Hand.

Unter bem Titel Lai und mit dem daran sich knüpfenden Ansspruch auf bretonische Herkunft begegnet uns um dieselbe Zeit die

Geschichte von Orfeo und Heurodis. Mit Mühe erkennt man in diefen Namen die von Orpheus und Eurydice wieder, und nicht weniger als die Namen ift der Inhalt, noch mehr Coftum und Staffage ber Sage travestirt. Die Travestie ist aber eine burchaus naive, beruht auf so lebendiger Aneignung bes antiken Stoffes und Angleichung besselben an mittelalterliche Anschauungen, daß wir von diefer reizenden Dichtung den Eindruck eines naturwüch= sigen Märchens erhalten. Die Unterwelt ist in ein Feenreich ver-Mit dem König der Feen und seinem Gefolge besucht wandelt. auch Eurydice gelegentlich den dichten Wald, in den Orpheus sich nach ber Entrückung seiner Gattin gurudgezogen hat. Beibe weinen, als sie sich erblicken; benn auch Eurydice erkennt ihren Gatten, trop feines verwilderten Aussehens, seines bis über den Gürtel herabwallenden Haares. Gilig wird Eurydice wieder in das Zauber= reich entführt. Orpheus aber folgt ihr und sieht fie durch einen Felsen verschwinden. Auch er wagt fich in die finstere Böhle, welche wohl drei Meilen tief ist. Da gelangt er in's lichte Feenland und erblickt einen von Gold und Ebelsteinen leuchtenden Palaft. Minftrel begehrt er Einlaß. In der Halle in Gegenwart des Rönigs angelangt, ber sich über seine Erscheinung nicht weniger wundert als manche Höllenbewohner über Dantes Eintritt, beginnt er die Harje zu schlagen. In tiefer Stille hört der Rönig dem Spiele zu, und unter bem Eindruck der Gewalt biefer Tone forbert er den Harfner auf, sich seinen Lohn selbst zu bestimmen. Orpheus fordert Eurydice und verläßt mit ihr das Feenreich, um in die Heimath zurudzukehren, wo er sich erst zu erkennen gibt, nachdem er sich von der Treue seiner daheimgebliebenen Diener überzeugt hat.

Alle diese Dichtungen zeigen den Einfluß der französischen Poesie. Eine Ausnahme macht vielleicht das Gedicht, welches erzählt How a merchant did his wise betray. Das Motiv, wonach wahre und vorgebliche Zuneigung, nach langer Verkennung auf die Probe gestellt, sich in ihrer echten Gestalt ausweisen, ist recht bekannt und in der mittelalterlichen Litteratur namentlich in

ber Form der Freundschaftsprobe verbreitet. Hier spielt sich der Gegensatz zwischen ber vernachläffigten, treuen Gattin und ber bevorzugten, habgierigen Geliebten eines reichen Raufmanns ab.\*) Der Raufmann unternimmt eine Reise. Beim Abschied bittet ihn feine Frau, ihr für einen Pfennig Wit zu taufen. Den erhaltenen Bfennig gibt er unterwegs einem alten Mann, auf beffen Rath er die Liebesprobe macht. Die Probe besteht darin, daß er bei seiner Rückehr sich als ganglich verarmt und in Folge eines Todtschlags Schut fuchend darftellt. Wie er zuerft von feiner Geliebten und bann fo gang anders von feiner Gattin empfangen wird, fann man fich benten. Run aber begibt ber Raufmann fich noch einmal, diesmal in reicher Rleidung, ju feiner Maitresse, die natürlich ihr früheres Verfahren bereut und möglichst gutzumachen fucht. Durch eine List weiß er alle Geschenke wieder herauszulocken, welche er ihr früher gemacht, und diefe bringt er bann seiner Frau als den Werth ihres Pfennigs. Der Pfennig und was daran hängt ist für die englische Erzählung charakteristisch und hat der Geschichte in späteren Fassungen den Titel A ponnyworth of wit (oder The chapman of a pennyworth of wit) eingetragen. Unser Gebicht ift in einem naiven Bänkelfängerton gehalten. Amar ist es, wie beinahe alle Novellen dieser Beriode, in Reimpaaren geschrieben, jedoch gliedern sich biefe unverkennbar zu Strophen und wurden, wie aus bem Eingang hervorgeht, auch gefungen.

Manche von den kleineren Erzählungen der Zeit sind uns ohne Zweifel verloren gegangen; denn was beschränktern Umfang hat, gelangt schwerer zur Aufzeichnung und fällt auch, wenn niederzgeschrieben, leichter völligem Untergange anheim.

Einen unvolltommenen Ersatz für den Berlust an Einzelerzählungen — denn was entschädigt für die Originalität in Form und Behandlung, die sich auch im kleinsten Gedicht zeigen kann? — einen gewissen Ersatz immerhin bietet die Erhaltung des Sammelwerks The proces of the sevyn sages, welches gegen den Ansang des

<sup>\*)</sup> Wie man sieht, drückt der Titel nur die Untreue des Raufmanns, also keineswegs den Kern der Erzählung aus.

vierzehnten Jahrhunderts nach einer der zahlreichen Versionen des Roman des sept sages bearbeitet wurde.

Die Erzählung, welche die übrigen wie ein Rahmen einfaßt, hat hier folgende Gestalt. Kaifer Diocletian von Rom vertraut nach dem Tode seiner Gattin seinen Sohn Florentin sieben weisen Meistern zur Erziehung an, welche ihn an einem verborgenen Ort in ber Nähe Roms in allen Runften und Biffenschaften unter-Auf den Rath seiner Barone vermählt sich ber Raiser zum zweiten Male. Nach langer Zeit erfährt die neue Raiferin, daß ihrem Gemahl ein Sohn aus erster Che lebe. 3m Interesse ihrer eigenen Kinder beschließt sie Florenting Berderben. Um ihren 3wed zu erreichen, überredet fie ben Raifer, feinen Sohn zu fich tommen zu lassen. Florentin tommt mit seinen Lehrern an ben Hof; um jedoch einem von den Sternen prophezeiten Unglud zu entgeben, spricht er fieben Tage lang fein Wort. Diefe Zeit weiß seine Schwiegermutter gut anzuwenden, und die fieben Weisen muffen ihre ganze Kunft aufbieten, ihren Machinationen entgegen= zuarbeiten. Die Kaiserin spielt nämlich die Rolle der Gattin Botiphars. Die von dem Raifer beschlossene sofortige Hinrichtung seines Sohnes wird auf die Borftellung der sieben Beisen ver-Es folgt nun ein siebentägiger Rampf um das Leben Florentins, welcher in der Weise geführt wird, daß die Raiserin ihrerseits fieben Erzählungen zum besten gibt, beren Wirtung bann aber jedesmal aufgehoben wird durch eine der fieben Erzählungen, welche die weisen Meister nach einander vortragen. Die Erzählungen der Kaiserin sollen Diocletian Wisktrauen und Kurcht vor seinem Sohne sowie vor seinen weisen Rathgebern einflößen; in den Erzählungen der Weisen wird er vor unüberlegtem, raschem Berfahren, bei dem die Unschuld geftraft werden könne, und vor der Lift der Frauen gewarnt. Bum Schluß erzählt Florentin, der jest wieder reden darf, felber eine Geschichte, welche eine gewisse Beziehung auf seine eigene Lage hat und beckt bann die Schuld feiner Stiefmutter auf. Die Raiferin legt ein Geftändniß ab und stirbt den Tod durch das Feuer.

Unterscheidet sich die Einfassungserzählung schon vielsach, in Costüm und Färbung durchaus, von ihrem Urbild, viel größer noch erscheint der Abstand zwischen Indien und England, wenn wir den Bestand an Kernerzählungen in's Auge fassen. Unter den fünfzehn Geschichten, welche die englische Version enthält, sinden sich nur drei, höchstens vier, welche zum morgenländischen Grundstock des Buchs von den Sieben Weisen gehören. In den übrigen Fällen sind die ursprünglichen Erzählungen durch neue verdrängt worden, die freilich in der Regel nicht weniger alt sind als jene und zu einem großen Theil ebenfalls indischer Herztunft sich rühmen dürsen. So läßt ein unaufhörlicher Stosswesselvon alten Bildungen fast nur die Grundlinien ihrer Gestaltung übrig, und werden alte Stosse fortwährend zu neuen Vildungen verwandt.

Manche wohlbekannte Motive begegnen uns hier in abweichenber Ausführung, manche wohlbekannte Namen in ungewohnter Umgebung. Da erkennen wir das Schahhaus des Rhampfinit in dem Schahthurm des Kaisers Octavian (Octovien) wieder. Einer von den sieden Beisen zu Rom dringt in Begleitung seines Sohnes in den Thurm, bleibt aber bei einem zweiten Versuch in einem mit klebrigen Stoffen angefüllten Graben stecken. Um sich vor Entdeckung zu schützen, läßt er sich von seinem Sohn den Kopf abhauen. Dieser wirst den Kopf in eine Grube und weiß durch seine Schlauheit von sich und seiner Familie den Verdacht abzulenken. Das rücksichtslose Versahren dieses Sohnes seinem Vater gegenüber soll Kaiser Diocletian gegen Florentin einnehmen.

Gleich darauf wird uns die alte und immer neue Geschichte von dem ausgeschlossenen Shemann erzählt, welche Boccaz in seinem Decameron und Jahrhunderte später Molière, zuerst in einem Jugendwerk und dann in seinem George Dandin, verwerthet hat.

An einer anderen Stelle begegnet uns der berühmte Arzt Ppocras (Hippotrates), der hier als der Mörder seines eigenen gelehrteren Neffen erscheint, für seine Unthat mit Dysenterie gestrast wird und sterbend öffentlich seine Schuld bekennt. In der elften Erzählung tritt Merlin auf, diesmal als Rathsgeber des Königs Herodes von Kom; während die neunte sich um zu Rom befindliche Zauberwerke des Schwarzkünstlers Verzail dreht.

Von alledem hat der englische Bearbeiter der Sevyn sages Nichts ersunden. Nicht blos die Stoffe waren in unzähligen mittelsalterlichen Bearbeitungen verbreitet; sie hatten alle ihre bestimmte Gestaltung und ihre Stelle in den sieben weisen Meistern schon erhalten. Die bedeutendsten Veränderungen, welche dieses Buch erfuhr, fanden theils schon im Morgenland, theils bei der Ueberstragung in's Lateinische und innerhalb der letzteren Sprache statt. Um die Anordnung der Erzählungen und das Detail der Darsstellung bewegte sich dann hauptsächlich die Thätigkeit der französischen Vearbeiter. Dem englischen Dichter kommt nur das Versbienst einer mehr oder weniger getreuen Uebersetzung zu.

Die Heimath dieser Uebersetzung genauer zu bestimmen, wird erst nach eingehendster Prüfung möglich sein. Jedesfalls ist sie im östlichen England zu suchen. Die Darstellung ist sließend, die kurzen Reimpaare sind nicht uneben gebaut. Gine besonders hers vorragende Begabung macht sich jedoch an keiner Stelle geltend.

Um die Zeit, wo die Historia septem sapientum Romae ein englisches Gewand anzog, waren die ersten Ansätze zu einem andern großen Sammelwerke in lateinischer Sprache schon vorhanden.

Seit lange pflegten die Prediger, zumal die Bettelmönche, äsopische Fabeln und Märchen auf der Kanzel zu verwerthen. Erzählungen verschiedener Art, romantischen, allegorischen, legendarischen Inhalts, wurden zur moralischen Erbauung von Klosterinsassen zusammengeschrieben. Gerne wandte man sich auch an die römische Geschichte oder die römischen Schriftsteller, namentlich der späteren Zeit, um geeigneten Stoss. Eine Zusammenstellung aus solchen Quellen geschöpfter Erzählungen, mit moralischer Nutzamwendung oder mystischer Deutung versehen, bildete die Grundslage der später so berühmt gewordenen Gesta Romanorum. Gar balb traten andere Stosse hinzu, ja vielleicht war schon der ursprüngs

lichen Sammlung fremdartiges Material einverleibt oder angefügt. In den auf uns gekommenen Bersionen des Werks ist es fast nur die häusig auftretende Beziehung auf die Regierungszeit irgend eines römischen Kaisers alter oder neuer Aera — auch Namen wie Conrad, Friedrich, Heinrich II. sinden sich ein —, welche den Titel in etwa zu rechtsertigen vermag.

Die Grundlage der Gesta Romanorum aber entstand höchst wahrscheinlich in England während der Regierung Eduards I.

So fuhr man fort unerschöpfliches Material zusammenzutragen zum Nuten späterer Jahrhunderte. Cervantes, Shakspere, die Litteratur der Renaissancezeit überhaupt zehrt nicht zum geringsten Theil von dem im Mittelalter zusammengetragenen Stoss. Aber schon das vierzehnte Jahrhundert in seinem weiteren Verslauf wußte Manches davon in Formen zu kleiden, welche der Weltslitteratur angehören, weil sie unvergänglich sind. Freilich nur auf dem Formgebiet der Novelle gelang jener Zeit ein solcher Wurf.

Es war dies die einzige epische Gattung, welche sich im Mittelalter noch einer Ausbildung im höchsten Stile fähig erwies, nache bem das alte Epos längst unwiederbringlich dahin und der Dickster der Göttlichen Komödie — im Jahre 1321 — gestorben war.

## IV.

Mit der Legende betreten wir das Gebiet der specifisch geistlichen, der kirchlichen Dichtung. Die geistliche Spik entwickelte in dieser Periode eine Fülle und Mannigsaltigkeit der Motive und Formen, der nur leider keiner Fülle und Mannigsaltigkeit dichterischer Talente entspricht. Von allen Seiten, aus den verschiedensten Jahrhunderten und Gegenden strömte legendarischer Stoff herbei. Altbekanntes begegnet dicht neben Solchem, das die strengere Richtung der altenglischen Theologie abzuwehren gewußt hatte, dem aber jetzt — bei der umsichgreisenden Lust zu schriftskellern, der sinkenden Gelehrsamkeit und dem zunehmenden Wunderglauben — Thür und Thor geöffnet waren. Da ist die

anmuthige Legende von der himmelfahrt Maria, welche - in der zweiten Salfte des vierten Jahrhunderts im Morgenland entstanden - feit ihrer Bearbeitung durch den Trouvère Wace\*) im zweiten Biertel bes zwölften Sahrhunderts bas Bürgerrecht im normanni= schen England erhalten hatte. Da ist die ebenfalls in altchrist= liche Zeit hinaufgebende, aus lieblichen und wunderlichen Zügen gemischte Legende von ber Rindheit Jesu. Wir sehen auf ber Flucht nach Aegypten Drachen und Löwen dem göttlichen Kind hulbigen. Der hungernden und durstenden Maria neigt fich auf Jefu Geheiß der Baum, unter dem die heilige Familie ruht, um ihr von feiner Frucht zu geben, und feiner Wurzel entquillt erfrischendes Wasser. Später verrichtet ber Heiland Wunder ber feltsamften Urt: er bilbet zwölf Fliegen aus feuchter Erbe, fest sich auf einen Sonnenstrahl und dergleichen mehr. Bei ungah= ligen Gelegenheiten aber bewährt sich seine Macht über Leben und Tod.

Die bei den Engländern vor der Eroberung schon so beliebte Legende vom heiligen Kreuz hatte in Folge der Kreuzzüge eine neue Bedeutung erhalten. Eine reiche Litteratur knüpft sich an diese schöne, sich stets verändernde und erweiternde Sage, welche im Paradiese anhebt und mit der Kreuzessindung durch die h. Helena ihren Abschluß noch nicht erreicht.

Motive wie die Höllensahrt Christi im Evangelium Nicodemi oder wie die Visio Pauli sahren sort, ihren alten Reiz außzuüben. Ihnen schließen sich das Fegeseuer des h. Patrit (die Lezgende von Dwain) und die weitverbreitete und allbekannte Legende von Tungdaluß an. Bald tauchen auch die oft besungenen jungsträusichen Blutzeuginnen Margarete und Katharina wieder auf, und zu ihnen gesellt sich die reumüthige Sünderin Maria Magbalena und der "gute Sünder" Gregoriuß.

Die Gregorinsfage unterscheidet fich von der großen Dehr=

<sup>\*)</sup> In dem Gedicht über das Fest der Empfängnif der h. Jungfrau, bessen Inhalt weit mehr bietet als der Titel verspricht.

zahl der übrigen Legenden durch ihren tiefen Gehalt und die poetische Stimmung, welche einen grausigen Stoff burch bas Licht ber Religion verklärt erscheinen läßt. Gregorius, ein Kind ber Blutschande, wird von seiner Mutter gleich nach ber Geburt in einem Boot dem Meere übergeben. In Unwissenheit seiner Bertunft aufgewachsen, wird er - ein zweiter Dedipus - ber Befreier seines Baterlandes und der Gemahl seiner Mutter. die Wahrheit an den Tag gekommen, fühnt er die Schuld, die er unschuldig auf fich geladen, durch siebenzehnjährige barte Buffe. Endlich auf göttlichen Befehl zum Papft von Rom erwählt, hat er das Glück, als folcher feiner eigenen Mutter Verzeihung ihrer Nach französischer Quelle wurde dieser Schuld anzukundigen. Stoff - wohl nicht lange nach der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts - im Norden des Mittellandes in englischen Bersen behandelt. Ihrem Wesen wie der poetischen Behandlung nach, die sie erfuhr, liegt diese Legende auf der Grenze zwischen geist= licher und weltlicher Epit.

An das Gebiet der Novelle streisen und den Namen contes dévots verdienen-eine Reihe von Legenden, in denen es sich nicht um Leben oder Tod eines Heiligen, sondern um irgend ein in den gewöhnlichen Lauf des Lebens eingreisendes Miratel handelt. Namentlich die Jungfrau Maria ließ der mittelalterliche Glaube solche Bunder zu Gunsten ihrer Verehrer wirken. Von einer größern Anzahl Marialegenden, die in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts im Westen des Mittellandes entstanden sein mögen, hat eine sübliche Handschrift — das bekannte Vernon-Manuscript in Oxford — uns acht dis neun erhalten, die zum größeren Theil, wenn nicht alle, auf französischen Quellen beruhen dürsten.

Die in Frankreich längst einheimische Sitte, gereimte Heiligenleben in der Nationalsprache in der Kirche vorzutragen, sei es während der Wesse, sei es, sosern die römische Curie durch ihre Verbote jenes zu verhindern vermochte, beim Abendgottesdienst, hatte auch in England — hier durch Aelsriks allitterirende Homilien vorbereitet — Eingang gefunden und gab zu immer neuer Nachfrage, zu immer neuen Leiftungen Anlaß. Jeder kirchliche Festtag sollte womöglich durch seine besondere Legende in engslichen Versen verherrlicht werden.

Am entschiedensten wurde diesem Bedürfniß zunächst im Süben entsprochen, und hier setzte sich allmählich eine bestimmte Form für die Legende fest.

Drei Metren tommen für die geiftliche Spit biefer Periode überhaupt in Betracht: das kurze Reimpaar, die zwischen Alexan= driner und Tetrameter schwebende Langzeile, die ryme couee. Die lettere Form, ursprünglich nur für die Lyrik verwerthet, scheint erst gegen ben Schluß bes breizehnten Jahrhunderts in ber Legende aufzutreten, um diefelbe Zeit, wo Bantelfanger die= felbe in den Ritterroman einführten. In der geiftlichen Erzählung aber fand ber Schweifreim viel geringeren Erfolg als in der weltlichen. Nur einzelne Stofffreise, wie die Visio Pauli, bie himmelfahrt Maria, die Owainlegende und ähnliche wurden — zum Theil nur vorübergebend — von ihm ergriffen. eigentlichen Beiligenleben findet die ryme couee noch seltener eine Stätte. Sie wird jedoch in den älteren Bearbeitungen des Lebens bes h. Alexius verwendet, zunächst in sechszeiligen, bann - unter entschiedenem Einfluß der Bänkelfängerpoefie - in zwölfzeiligen Strophen.

Größere Bedeutung für die geiftliche Epik hat das kurze Reimpaar. Es ist das Metrum der älteren Versionen der Himmelsfahrt Mariä, deren südliche Grundlage bald nach 1250 entsstanden sein muß. In kurzen Reimpaaren ist auch die Kindheit Jesu in der Lauds Handschrift (Nr. 108), sowie die Mehrzahl der Marialegenden im VernonsManuscript gedichtet. Stoffe wie die Visio Pauli, das Evangelium Nicodemi, werden vorzugsweise in dieser Form behandelt. Umfassendere Darstellungen aus der biblischen Historie, wie etwa die Geschichte Abams und seiner Söhne, kleiden sich am einsachsten in eben dieses Gewand. Auch dem eigentlichen Heiligenleben ist es nicht fremd: eine Bearbeitung

der Legende von der h. Magdalena — etwa aus dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts — ist in kurzen Reimpaaren absgesaßt, deren Gebrauch bald darauf in Nordhumbrien die weiteste Ausdehnung erlangt.

Im Süden dagegen herrscht in dem Heiligenleben von vornherein der Bers vor, den man als den mittelenglischen Alexandriner bezeichnen fann, und ber feche bis fieben, auch wohl bis acht Bebungen gablt. Seltener erscheinen Septenare ober Tetrameter regelmäßig burchgeführt, in welchem Fall zum Endreim gern der Mittelreim fich gesellt, besonders beim Tetrameter, der so zur Grundlage einer Strophe aus furzen Versen mit verschränktem Reim wird. Zunächst tritt nun bie Langzeile in einreimigen vierzeiligen Strophen auf; fie bilben bas natürliche Refultat der Formentwicklung, die wir am Schluß der vorigen Beriode in Werken wie die Bassion und ähnlichen beobachteten. In solchen Strophen wurde etwa um 1270 die Legende der h. Margarete und nicht viel später die der h. Katharina und der Maria Magdalena bearbeitet. Tetrameter, auf diese Beise gebunden und durch den Mittelreim gebrochen, ergeben die achtzeilige Strophe der Gregoriuslegende.\*) In den eigentlichen Heiligenleben aber kehrte man von der etwas schwierigen Form des viermal wiederkehrenden Endreims allmählich zum blos paarweise gebundenen Alexandriner gurud.

Um dieselbe Zeit, wo dieses geschah, begann man die Einzellegenden zu einem Cyclus zu verbinden, der an die Festtage des kirchlichen Jahres sich anschloß. Das Reimpaar aus Alexandrinern wurde daher die Form des Legendencyclus. Dabei wurden eine Anzahl Stoffe zum ersten Male, viele andere von neuem englisch bearbeitet; gelegentlich begnügte man sich aber auch damit, bereits vorhandene Uebertragungen, mehr oder weniger verändert, aufzunehmen. Borhandene poetische Bearbeitungen und Deutungen von Evangelien aus dem Weihnachts= und Ostercyclus wurden

<sup>\*)</sup> Auch in ber Maria Magdalena (ber Laud - Handschr.) scheinen bie Berse Tetrameter zu bilben; häufig stellt sich hier auch ber Mittelreim ein, jedoch nicht consequent, sodaß die Kurzzeise noch nicht durchgedrungen ift.

ebenfalls verwerthet und aus einer Verbindung von solchen längere Advents- und Passionsgedichte geschaffen. So entstand ein vollständiger liber festivalis in englischen Versen, der in mehreren Handschriften, leider gewöhnlich nicht ohne Lücken, stets auch mit Abweichungen in der Anordnung, in Lesarten, ja im Materiale selbst, uns überliesert ist.\*)

Die Entstehung dieses Sammelwerks fällt zum größten Theil in das letzte Viertel des dreizehnten Jahrhunderts. Sie vollzog sich, wie wir schon andeuteten, im Süden und zwar vorzugsweise in jenen westlichen Grafschaften, wo die südliche Mundart einen tiesen Einschnitt nach Norden hin in mittelländisches Gebiet macht. Als den Mittelpunct, den Heerd dieser litterarischen Bewegung, deren Wellenschlag sich weithin fühlbar machte, darf man wohl die große Abtei zu Gloucester ansehen.

Mannigsach waren die Quellen, aus denen der Stoff den Mönchen von Gloucester zusloß. Die große Mehrzahl dersels den aber war ohne Zweisel lateinisch geschrieben. Daneben mögen gelegentlich französische Dichtungen benutt sein, deren Einsluß jedoch im Ganzen deutlicher in isolirt auftretenden Legenden sichtbar ist. Eine directe Einwirkung englischer Darstellungen aus früheren Perioden auf diesen neueren Legendenchcluß dürste sich kaum nachweisen lassen. Die fortschreitende Sprachentwicklung machte das Verständniß derselben nachgerade unmöglich; der in lateinischer Sprache massenhaft sich zudrängende Stoff ließ das Bedürsniß, jene zu benutzen, nicht auftommen. In lateinischem Gewand kamen auch die Leben nationalsenglischer Heiligen, eines Austin, eines Swithin, eines Kenelm, eines Edmund, eines Dunsstan auf unsere Legendendichter.

Um die Zeit, wo die Thätigkeit dieser Letzteren in voller Blüthe stand, schrieb der Italiener Jacobus a Voragine, Bischof von Genua, einen ähnlichen Legendencyclus in lateinischer Prosa

<sup>\*)</sup> In ben späteren Abschriften finbet sich vielfach gang Frembartiges, oft auch formell sich Unterscheibenbes, in ben Cyclus hineingetragen.

unter dem Titel Legenda aurea. Genaue Uebereinstimmung zwisschen seiner Darstellung und der in einigen der englischen Legensden, wie sie z. B. bei dem Leben des Christophorus und der Margarete constatirt ist, hat den Gedanken an eine Benuhung der Goldenen Legende seitens der englischen Dichter entstehen lassen. Es ist jedoch daran zu erinnern, daß Jacobus a Boragine ältere Duellen oft mit größter Unbesangenheit ausschreibt, sodaß die bemerkte Uebereinstimmung auf Benuhung derselben Autoritäten beruhen könnte.

Welch ein Ausblick in weite Fernen, in zeitliche und räumliche Extreme eröffnet sich uns, wenn wir in diesem mittelenglischen Legendencyclus blättern. Das ferne Morgenland auf der einen, Irland auf der andern Seite; die Zeit der Gründung der Kirche, ja hie und da noch viel frühere Epochen und das dreizehnte Jahrhundert; denn auch der i. J. 1242 gestorbene, 1246 heilig gesprochene Erzbischof Edmund von Canterbury hat hier neben seinem Namenspatron, dem ostanglischen König und Märtyrer Edmund, seine Stelle.

Ebenso große Verschiedenheit macht sich geltend, wenn wir Charakter und Gehalt der einzelnen Legenden vergleichen. Bald die zarteste Poesie, die innigste Gemüthstiefe, bald groteske, ja widerwärtige Scenen, wunderliche Mirakel. Nicht selten freilich verbinden sich diese Elemente und gemahnen uns an die Nothwendigkeit, unsern modernen ästhetischen Maßstab beiseite zu legen, wenn wir die Erzeugnisse der Phantasie früherer Tage würdigen wollen.

Im Ganzen läßt sich nicht leugnen, daß je weiter das Mittelsalter fortschreitet, die legendenbildende Kraft zu erlahmen, und in demselben Maße, wie die Kirche sich verweltlicht, auch die religiöse Phantasie sich zu vergröbern und zu veräußerlichen scheint. Imsmer ungeheuerlicher werden die Wundererzählungen, alte Motive werden mit monotoner Uebertreibung variirt und gehäuft; immer bedeutender wird die Rolle, welche dem Teusel in der Welt zuserkannt wird.

Doch auch die tröstliche Rehrseite fehlt nicht. Inmitten diefer

Entartung des officiellen Kirchenthums schwingt sich in außerlesenen Geistern die religiose Phantasie, auf's hochste verfeinert und veredelt, in die Regionen der Mustik empor, und dicht da= neben macht sich ber Geift der Aufklärung in verschiedenen Formen und Abstufungen, auch in der einer magvollen, zuweilen fehr schüchternen, Rritit geltend. Auch in unsern englischen Legenden finden sich — allerdings nur seltene — Spuren solcher Kritif: so in dem Leben der h. Margarete. Es wird erzählt, wie der Teufel in Geftalt eines Drachens zur Beiligen in den Rerter tommt und fie verschlingt; fie aber macht das Kreuzeszeichen, der Leib des Ungeheuers zerplatt, und die Jungfrau tritt unversehrt Dazu macht ber Dichter in Uebereinstimmung daraus hervor. mit Jacobus a Voragine die Bemerkung: "Doch ich erzähle dies nicht für mahr, benn ich finde es nicht verbürgt. Db es mahr sei ober nicht, wer kann das wissen? Es ware aber gegen die Natur, daß der Teufel getödtet würde; benn er ift für keinerlei Todesart empfänglich, ich kann es daher nicht glauben. Auch das glaube ich nicht, daß seine Macht groß genug wäre, um ein so · heiliges Geschöpf in seinen Leib aufzunehmen." \*)

Noch ein anderes Heilmittel gegen den Schrecken der umsichgreifenden Teufelsherrschaft gab es. Seit lange erlaubte man sich,
ben bösen Feind mit einem gewissen Humor zu behandeln. Wie traurig
schlägt für ihn der Verführungsversuch aus, den er mit dem h. Dunstan
anstellt. In Gestalt einer schönen Frau kommt er zu dem heiligen Abt, \*\*) der wie gewöhnlich seine Mußestunden in seiner Schmiede
bei der Arbeit zubringt. Dunstan unterhält sich freundlich mit der Erscheinung, dis eine Zange, die er in's Feuer gelegt hat, glühend
ist. Dann nimmt er sie und klemmt mit raschem, glücklichem Griff
des Teufels Nase dazwischen, die er so lange mit dem glühenden Eisen kneift und schüttelt, dis der Böse vor Schmerz heult und
tanzt und nach seiner glücklichen Befreiung davoneilt unter dem

<sup>\*)</sup> St. Margaret B. 165 ff.

<sup>\*\*)</sup> St. Dunstan B. 70 ff.

lauten Schrei: "Weh, was hat der Kahlkopf gethan! was hat der Kahlkopf gethan!"

Solche Erzählungen versetzten die Gläubigen in heitere Erzbauung. Aber mit welch männlichem Behagen mußten sie Lezgenden vernehmen, wie die des h. Christophorus, aus deren schönsten Zügen die Signatur des germanischen Geistes deutlich herzvorzuleuchten scheint. Welch eine trostvolle Ueberzeugung für das starke Herz, daß der böse Feind nicht der Mächtigste auf der Welt sei, daß es sich den zum Herrn wählen könne, unter dessen Banner es jedem Feinde Trop zu bieten vermag.

Eine ziemlich eingehende Darftellung des Wefens und ber Wirtsamteit der bosen Geister findet sich in der Legende des Erzengels Michael. Der Kern biefer Legende, unzweifelhaft normannischen Ursprungs, bewegt sich um die Miratel, denen das Beiligthum auf dem Berge Gargan und jenes andere auf ber Felseninsel Tumba ihre Entstehung verdanken. Daran schließt sich ohne weitere Vermittlung die Erzählung von dem Rampf Michaels mit dem Drachen, d. h. dem bofen Feind, der von dem Erzengel aus dem himmel in die Bolle geschleudert wird. hier findet ber . Dichter willfommenen Anlaß zu einem dämonologischen Ercurs. In seiner Theorie begegnet sich altfirchliche Ueberlieferung mit Nachtlängen des deutschen Beidenthums. Wir erfahren von den zehn Engelhierarchien, von dem Falle Lucifers und feines Anhangs, und wie Gott, um den Rik in der ursprünglichen Ordnung wiederherzustellen, das Menschengeschlecht erschuf - Alles nach dem System des großen Gregorius und wie es schon Radmon in englischen Verfen verkündet hatte. Wir werden aber and über die verschiedenen Uebergangsstufen zwischen guten und bösen Beistern, über den Aufenthaltsort und die Geschicke jeder Gattung belehrt. Wir hören von der Wirtsamkeit der Damonen, von dem Nachtmar (bem Alp), der zur Nacht die Menschen reitet, von den Elfen (Elben), die bei Tag im Balbe, des Nachts auf hoben Sügeln haufen und die man oft auf geheimen Wegen in großer Bahl tangen und spielen fieht. Eingehend erörtert ber Dichter

die Macht des Teufels über die Menschen und die Art und Beise, wie er sie versucht. Vor Christi Geburt vermochte der Bose was er wollte; ware er damals fo grimmig gewesen wie nachher, taum Einer mare ihm entgangen. Aber fein Ingrimm und fein Sunger find gewachsen, seit Chriftus ihn fesselte, wie bei dem Sund, ben man an die Rette legt. Weh dem, der ihm nahe tommt, der feine Gebanken auf bas Bofe richtet. Ihn sucht er an fich zu ziehen. Bunachst mit bem kleinen Finger (Luttle mon), indem er ihn auf die Geringfügigkeit der beabsichtigten Sunde hinweift, darauf mit bem "Arzt" (fo heißt ber Ringfinger, weil Aerzte bamit bie Medicin zu versuchen pflegen), indem er ihn an Gottes Milbe und Barmherzigkeit erinnert; verfängt auch dies nicht, fo wendet er "Langmann", den Mittelfinger an, er fagt bem Menschen, ein gar langes Leben liege vor ihm, um feine Gunde zu bugen; bann tommt der "Zeiger" an die Reihe, der auf die Gunden Anderer, namentlich der Beiligen hinweist; endlich versucht der Bose es mit dem "Starken", dem Daumen: "Du bift ftark genug, um noch größere Sunde zu bugen als diese."

Zum Glück für uns begnügt der Dichter sich nicht mit dieser Theorie der Dämonen. Anknüpfend an den Abgrund der Hölle, der bei ihm, wie bei Dante, il sondo dell' universo bildet, im Centrum der Erde liegt, gibt er uns zum Schluß ein vollständiges Compendium der Kosmologie. Seit Beda waren mehrere Versuche in dieser Richtung gemacht worden, gelegentlich auch in englischer Sprache. Doch ist mir keine andere Darstellung bekannt, welche in so kleinem Umfange so verschiedene Gediete in sich vereinigte. Lag dem Dichter keine einheitliche Quelle vor, welche er nur zu übersehen brauchte, so muß er ein Mann von nicht unbedeutenden Kenntnissen gewesen sein. Auf jeden Fall ist es von Bedeutung, derartigen Bestrebungen im Vaterland und im Zeitalter Roger Bacons zu begegnen.

Nach dem — auf Ptolemäus zurückgehenden — System, das uns hier entgegentritt, bildet den Mittelpunct des Universums die Erde. Sie ist viel kleiner als der kleinste der Fixsterne, einhundertfünsundsechzigmal

fleiner als die Sonne, dagegen neunmal so groß als der Mond. Um die Erde, welche apfelrund im Weltall schwebt wie der Dotter im Gi, bewegt fich ber Himmel in acht Spharen. Die oberfte, in unermeglicher Entfernung vom Mittelpunct, ift die ber Firsterne, barauf folgen die Sphären der sieben Blaneten: Saturnus, Jupiter, Mars, die Sonne, Benus, Mercurius, der Mond. ift die Wirkung, welche von den Planeten auf die Witterung, das Gedeihen der Früchte ausgeht. Auch der Mensch in seinem Temperament, seinen Anlagen und Reigungen ist von ihnen abhängig; doch gibt ihm fein freier Wille die Macht, feinen Trieben zu folgen oder sie zu unterdrücken. Bon den Planeten haben die Wochentage ihre Namen, und weil Mars und Saturn finstere Mächte sind, scheut man sich am Dinstag (Tywesday, Martis dies) und am Sonnabend (Saturday) Etwas von Bedeutung zu unternehmen. — Eine ausführliche Erörterung widmet ber Dichter dem Mond und feinen Phafen. — Unterhalb der Mondfphäre befinden sich die vier Elemente, zu oberst das Feuer, darauf die Luft, bann Baffer und Erbe. Die verschiedenen metereologischen Erscheinungen werden in anziehender Beise erklärt: woraus Blis und Donner, Sagel und Schnee, Thau, Rebel, Frost und Reif entstehen; ber Busammenhang aller Seen, Quellen und Ruffe auf ber Erbe mit bem großen Ocean, der bas Trodne umgibt, wird nachgewiesen. Endlich gelangt ber Dichter zum Menschen, ber wie alles Organische aus ben vier Elementen gebilbet ift. dem Borherrschen des einen oder anderen Elements in der Dischung ist das Temperament des Menschen bestimmt. neuerem Sprachgebrauch würde der Erde das phlegmatische, dem Wasser das melancholische, der Luft das cholerische, dem Feuer das fanguinische Temperament ungefähr entsprechen. Un die Physiologie des Menschen und die Darstellung seiner Entwicklung im Mutterleibe schließt fich die Psychologie an. Den drei Saupttheilen des menschlichen Organismus: Leber, Berg, Birn entsprechen die drei Seelen, Die nach Aristoteles - ber Mensch in sich vereinigt: die vegetative, die animalische und die vernünftige Seele. An die lettere, welche unsterblich ift, knüpft der Dichter zum Beschluß theologische und erbauliche Betrachtungen.

Wurde so die Legende des h. Michael dazu verwerthet, wissensschaftliche Erkenntniß oder was dafür galt, in populärer Form zu verbreiten, so gelangten in der Legende des h. Brandan, welche die Wunderwelt des Meeres erschließt, traumhafte Vorstellungen von unbekannten Erdtheilen, wie sie im Volksgeist sich gebildet hatten, zum Ausdruck. Aus dunkler Ahnung und Sehnsucht in die Ferne hervorgegangen, hat diese Legende wirksam dazu beigestragen, die Ahnung einer unbekannten Welt und die Sehnsucht darnach das ganze Mittelalter hindurch wach zu erhalten, bis mit der Entdeckung Amerika's die Zeit der Erfüllung kam.

Die Leben ber englischen Nationalheiligen eigneten sich bessonders zu Rückblicken in die nationale Vergangenheit. Trot des sagenhaften Clements, welches auch in diesen Legenden überwiegt, ergab sich hier doch häufiger Gelegenheit, ein Stück Geschichte oder Geographie den Zuhörern einzuprägen. So sehen wir den Biographen des h. Kenelm, der wie sein Vater Kenulf König der wallissischen Mark genannt wird, im Singang der Legende eine Beschreibung Englands zur Zeit der Pentarchie geben, wobei bessonders das Verhältniß der fünf Königreiche zu den Grafschaften und Visthümern hervorgehoben wird.\*)

An wirklich historischem Gehalt aber überragt eine unter den Legenden alle übrigen: es ist die des populärsten aller englischen Heiligen, des Thomas von Canterbury. Die politische Bedeutung des Mannes, die Kürze des seit seinem Tode verstossenen Zeitzaums und der Reichthum an biographischem Material, welches von Engländern und Normannen zusammengehäuft war, bewahrten Thomas vor dem Schickal, ein legendarischer Held von der gewöhnlichen Sorte zu werden, wenn sie auch selbstverständlich dem Wunderglauben und dem untritischen Sinn nicht wehren konnten, den geschichtlichen Kern seines Lebens zu schmücken und zu entstellen.

<sup>\*)</sup> Ueber die Quelle biefer geographischen Ginleitung f. unt. S. 349.

Durch historischen Ton und durch den Umfang der Darstellung tritt das Leben des Thomas Beket aus dem Kreise der übrigen Legenden heraus, den es übrigens in würdigster Weise beschließt.\*)

In einer der ältesten Handschriften, welche den Cyclus enthalten, sind dem Leben des h. Thomas noch zwei weitere Legenden angehängt, die des Judas und die des Pilatus. Gar Bundersames und Grausiges, schließlich jedoch wenig Poetisches und Ergreisendes, wenig Driginelles weiß die Sage über das Leben dieser Männer zu berichten, welche in so ehrwürdiger Gesellschaft sich seltsam genug ausnehmen, deren Geschichte jedoch in denselben Kreis von Ideen und Vorstellungen gehört. Auch der Form und Darstellung nach schließen sich diese beiden Legenden den Heiligenleben durchaus an.

Die Darstellung im Legendencyclus wird burch die metrische Form des Alexandrinerpaars bedingt. Dieses bestimmt den Satbau, die Uebergänge, die formelhafte Wiederholung mancher Bendungen und Klickwörter. Gine gewisse Aehnlichkeit des Stils verbreitet sich von hier aus über sämmtliche Legenden, wie verschieden ihr Inhalt und ihre Bedeutung auch sein möge. In Verbindung mit der Identität der Sprache, der Verwandtschaft der Stoffe hat dies fogar die Ansicht hervorgerufen, daß der ganze Cyclus von einem Berfasser herrühre, eine Ansicht, die bei genauerer Unterfuchung in Richts zerfällt. Deutlich genug treten uns in ber Behandlung der Stoffe, in der größeren oder geringeren Borliebe für bestimmte Vorstellungstreife, in Anschauungen und Kenntnissen verschiedene Individualitäten entgegen; auch in metrischen und phraseologischen Details verleugnet sich diese Verschiedenheit nicht. In einem Buncte freilich scheinen biese Legendendichter fo ziemlich auf einer Stufe zu stehen: in poetischem Formtalent. Dem etwas holperigen Bers entspricht eine etwas unbeholfene Darstellung, deren Hauptvorzug ihre Naivetät ist. Von der Fülle der Diction, von dem Pathos, welches in älteren allitterirenden Heiligenleben

<sup>\*)</sup> Der Festtag bes h. Thomas fällt auf ben 29. December.

zur Erscheinung fommt, findet sich hier keine Spur. Schlicht und nüchtern, ohne jeden poetischen Schmuck, ohne gelegentliche Hebung des Tones, und ebenso ohne Eleganz und Rundung verläuft in monotoner Weise die Erzählung. Nur zuweilen bricht die Empfindung oder die Reslexion des Dichters durch, ohne jedoch seinem Bers einen höheren Schwung zu verleihen. Wie durch Zusall decken sich hie und da Gedanke und Form zu stärkerer Wirkung. Un einigen Stellen ist es die Poesie des Stosses, welche an der schwucklosen Darstellung kein Hinderniß findet, unser Herz zu erspreisen. Ja, der treuherzige Glaube, der fromme Sinn dieser Dichter vermag an sich schon eine ähnliche Wirkung auszuüben.

Höchst bebeutsam ist aber die Erscheinung dieses Zusammenwirkens Bieler in einem Sinn und zu einem Zweck. Sie zeigt uns, daß der Geist, welcher im neunten Jahrhundert die englische Chronik geschaffen hatte, im dreizehnten Jahrhundert nicht ganz aus den englischen Alöstern gewichen war.

Auch eine Art nationaler Historiographie taucht unter Eduard I. wieder auf. An der Spike der neueren Geschichtschreiber steht ein Mönch derselben Abtei, welche wir als den wahrscheinlichen Mittelspunct der cyclischen Legendendichtung bezeichnet haben.

Robert von Gloucester wurde während der Regierungszeit Heinrichs III. geboren. Er erlebte die schicksalsvollen Jahre des Bürgerkriegs und trug einen tiesen Eindruck davon hinweg. Aus frischer Erinnerung schildert er uns in seiner Chronik\*) die trübe Witterung, welche das Land in Finsterniß einhüllte, den wolkensbedeckten Himmel, von dem schwere Regentropsen langsam herabssielen, zur Zeit, wo — dreißig englische Weilen vom Dichter entsernt — die blutige Schlacht von Evesham tobte (4. August 1265), — die Schlacht, worin Simon von Montsort den Tod sand und das Panier der Barone sank. Auf diesen Jugendeindrücken mag es zum Theil beruhen, wenn Robert später den Entschluß faßte, die Geschichte seines Landes zu schreiben. Wannigsache Anregung

<sup>\*)</sup> ed. Hearne S. 560.

nach dieser Richtung hin fand er in seinem Aloster. Die lebhafte Thätigkeit, welche sich bort auf bem Gebiete ber Legenbendichtung entfaltete, sett eine vielseitige Beschäftigung mit mittellateinischer, wohl auch französischer Litteratur innerhalb gewisser Gattungs= treise voraus. Auch Geschichtschreiber, Biographen, Annalisten, Chronisten wurden dort ohne Zweifel gelesen oder waren wenigstens erreichbar. Robert war viel weniger poetisch angelegt, hatte aber mehr vom Gelehrten als Lapamon. Alterthümer, toppgraphische, ethnologische, nationalökonomische Verhältnisse erregten sein Interesse. Ueberall reizt es ihn, die Vergangenheit mit ber Gegenwart zu vergleichen. Seine Gelehrsamkeit ift nicht besonders groß, sein Gesichtstreis nicht weit, sein Blid nicht gar scharf, aber er ift ein warmfühlender und innerhalb seiner Sphäre klar sehender Mann. Gerne erblickt er in den historischen Ereignissen den Finger Gottes; ber moralische Maßstab, ben er an die Dinge anlegt, ift ftreng, jedoch nicht engherzig. Den Intereffen der Kirche ergeben, ist er zugleich ein auter Engländer. Barteirücksichten und Borurtheile trüben sein Urtheil weniger, als bei manchem hervorragenden Historiker der Rall ift. Stets ist er bemüht, Lob und Tadel nach Berdienst auszutheilen.

Wenn Robert den Beruf zum Geschichtschreiber in sich fühlte und gewillt war, Englisch für Engländer zu schreiben, so bot sich ihm in dem Leben des Thomas von Canterbury ein Vorbild dar, dem er in Form und Darstellung sich anschließen konnte.

Während des letten Jahrzehnts des dreizehnten Jahrhunderts scheint er Hand an's Werk gelegt zu haben. Seine Chronik gelangte erst nach 1297, vielleicht um 1300 zur Vollendung.

Das Werk umfaßt die Geschichte Britanniens von der ältesten Zeit, d. h. vom trojanischen Kriege an bis zum Schluß der Regierung Heinrichs III. Beinahe die Hälfte des Ganzen ist der sabelhaften Periode der britischen Könige gewidmet. Hier ist Galfrid von Monmouth die Quelle, der Robert im Ganzen mit großer Treue folgt, nicht jedoch ohne einige Notizen, die ihn weniger interessirten, beiseite zu lassen, auch nicht ohne gelegentlich

neben Galfrid seinen normannischen Uebersetzer Wace zu Rathe zu ziehen. Für die altenglische Zeit, welche in seiner Chronik am wenigsten Raum beansprucht, schließt Robert sich an Wilhelm von Malmesbury, in zweiter Linie an Heinrich von Huntingdon an. Größere Fülle gewinnt die Darstellung mit der normannischen Ersoberung, wo die Quellen reicher zu sließen beginnen. Allred von Riveaux, die Annales Waverlienses, das französische Gedicht La Estoire Aedward le rei, Waces Roman de Rou und zahlreiche andere Schristen kennt und benutzt Robert; für die Zeit der Bürgerstriege unter Heinrich III. solgt er namentlich Rishangers Chronicon de bello Lewense. Auch englisch geschriebene Werke, Legenden von Nationalheiligen sind unter seinen Quellen zu nennen, vor allen das Leben des Thomas Beket, aus dem er mehrere Verse wörtlich in seine Chronik ausnimmt.\*)

Denn Robert schreibt in der Verkform und im Stil des Legendencyclus. Poetischen Werth entbehrt seine Chronit durch= aus. Die Kunst zu erzählen hat er nicht gelernt; auch ist das epische Genre nicht das, was ihn vorzugsweise anzieht. In der Darstellung der Begebenheiten besleißigt er sich oft zusammen= ziehender Kürze: nur gewisse Einzelheiten halten ihn länger auf. Wo er beschreibt oder erörtert, wo er Rückblicke oder Blicke in die Zukunst wirst, wo er vergleicht und urtheilt, zeigt Robert sich in seinem Element. Archäologisches und topographisches Detail, mo= ralische Reslexionen und dergleichen bilden die interessantesten Partien in seinem Werk.

Robert ist ein Patriot, für Englands Ruhm und Größe begeistert, an des Vaterlandes Wohlergehen das wärmste Interesse nehmend. An die Spiße seines Werkes setzt er eine Lobrede auf England, welche zwar nicht durch Poesse der Anschauung und des Ausdrucks, wohl aber durch die zu Grunde liegende Gesinnung

<sup>\*)</sup> Daß nicht etwa der Berfasser von St. Thomas aus Robert schöpfte, läßt sich eben so evident nachweisen, wie daß Robert nicht etwa selbst jener Bersasser war.

und in manchen Gebanken an die berühmte Stelle in Shaksperes Richard II. erinnert.

England ift ein gar gutes Land, mir icheint von allen Ländern bas befte. An's Ende ber Belt ift es gefest, im außerften Beften. Die Gee umfließt es gang, eine Insel ragt es hervor. Um fo weniger braucht es feine Feinde gu fürchten, es fei benn burch Berrath von Menfchen aus bem Lande felbst, wie man weiland gesehen hat. Bon Gud nach Rord ift es 800 Meilen lang, und 400 (200?) Meilen breit, wie es in der Mitte des Landes, nicht wie es an einem Ende ift. Fulle aller guten Dinge fann man in England feben, wenn nicht die Menschen es verberben ober die Jahre ichlecht find. Denn England ift voll genug von Frucht und von Baumen, von Balbern und von Barten, daß es eine Luft ift, es ju feben; von Bogeln und von Thieren, wilden und gahmen; von Salgfisch und Sugmafferfisch, und bagu von iconen Fluffen, von füßen Quellen talt genug, von Beibeland und Biefe; von Silbererz und Golderz, von Zinn und von Blei, von Stahl, von Gifen und von Erg, von gutem Rorn große Fulle, von Leinwand und von Bolle, wie es feine beffern geben fann. Gemäffer hat es auch recht gute, boch bor allen anderen brei, welche aus bem Lande in bie See Arme bilben, worauf die Schiffe aus ber See tommen und babin gehen können und des Guten genug in's Land bringen an jegliches Ende: der Severn und die Themse, brittens der humber, und bann liegt in ber Mitte, fo zu fagen, bas Rernland.

Nach den Klüffen kommen die Inseln, dann die Städte an die Reihe. So wird der Dichter auf historisches, politisches Gebiet geführt. Er nennt die Bölker, welche England der Reihe nach mit Arieg überzogen und erobert haben: Römer, Bicten und Scoten, "Englische" und Sachsen, Dänen; "bas fünfte Mal gewann England das Bolf der Normandie, welches noch unter uns wohnt und für immer wohnen wird....." Der nächste Abschnitt ist der politischen Geographie gewidmet: wir erfahren die Namen der vier britischen Rönigreiche, ber 35 "Shiren" ber Angeln und Sachsen, ber 17 (oder mit Einschluß von Wales 20) Bisthümer, wir werden über das Berhältniß der fünf angelsächsischen Reiche, welche aus ber Septarchie fich entwickelten, zu den Grafschaften und den bischöfs lichen Sprengeln belehrt, und hören, daß schließlich der Rönig von Weffer alleiniger Herrscher im Lande wurde. Befonders anziehend ift ber nun folgende Abschnitt, welcher die eigenthümlichen Borzüge der einzelnen Städte oder Gegenden Englands hervorhebt:

"In der Gegend von Canterbury ift der größte Reichthum an Kisch, und die bedeutenoste Jago auf Wild ift um Salisbury, zu London die meisten Schiffe, und Wein zu Winchester, zu Hereford Schaafe und Rindvieh, und Frucht zu Worcester, Seife in der Gegend von Coventry, Gifen zu Gloucester, Metall, wie Blei und Binn, im Land von Exeter, Port hat bas schönfte Holz, Lincoln die schönften Menschen, Grantbridge und Huntingdon die größte Menge von Moorland, Ely die schönste Lage, Rochester den schönsten Anblick. Gerade gegenüber Frankreich liegt das Land von Chichester, Norwich gegen Dänemark, Chester gegen Irland, Durham gegen Norwegen." Nun werden die drei Wunder des Landes und dann bie vier großen heerstraßen aufgezählt. Bum Schluß hebt Robert die Vorzüge der englischen Race als ein Resultat der Beschaffenheit des Landes hervor. Die Menschen sind in England schöner, weißer und von reinerem Blut als anderswo; das große Uebel, "welches die Gebeine der Menschen anfrift, als würden sie verbrannt", kommt nicht hin, und die aus Frankreich, welche daran leiden und nach England gebracht werden, genesen balb: "baraus fann man feben, daß England der Länder beftes ift; wie es ift, schreibe ich."

Diese Landesbeschreibung erinnert lebhaft an ähnliche Darsstellungen, womit Roberts lateinische Vorgänger seit Beda ihre Geschichtswerke zu eröffnen pflegten,\*) namentlich auch Heinrich von Huntingdon. Doch standen Robert außerdem wohl noch ansbere Quellen zur Verfügung. Seit lange gab es besondere Darsstellungen ähnlicher Art in Prosa wie in Versen, welche entweder die mirabilia Britanniae oder die politische und kirchliche Eintheilung des Landes zum Gegenstand hatten.

Das große Ereigniß der normannischen Eroberung nimmt Robert zunächst als ein Factum, dann als ein göttliches Strafgericht hin. Harold betrachtet er durch das entstellende Wedium

<sup>\*)</sup> Auch bie jungeren Redactionen ber altenglischen Unnalen werben von einer folden Landesbeschreibung, bie aus Beda geschöpft ift, eingeleitet.

ber normannischen Tradition; aber auch Wilhelm ist ihm weber ber legitime Herrscher (dies war vielmehr der Sedeling Sogar), noch im Ganzen eine sympathische Erscheinung. Seiner Tapferkeit, seinem strammen Regiment läßt er Gerechtigkeit widersahren, doch strenge rügt er seine Grausamkeit und Gewaltthätigkeit. Die Bereicherung normannischer Klöster aus englischem Gut ist gar nicht nach seinem Sinn. Ueberall zeigt er sich als Engländer und zwar als Anwalt der geringen Leute. Die Herrschaft der Normannen in England betrachtet er als definitiv: er sieht ihre Nachstommen nicht als Fremdlinge an; doch beklagt er es, daß sie und nach ihrem Beispiele die Bornehmen überhaupt Französisch redeten. Nirgendwo sonst auf der Welt komme es vor, daß man eine andere Sprache rede als die Muttersprache. Gut sei es freilich, sowohl Französisch als Englisch zu verstehen; "denn je mehr einer kann, desto mehr ist er werth."

In dem Bürgerkrieg unter Heinrich III. steht Robert natürlich auf der Seite der Barone. Eduards I. Regierung hat er nicht beschrieben. Er erlebte aber noch — wenigstens zu ihrem größten Theil — jene wichtige Epoche, in der die Keime gelegt wurden zu einer Gestaltung der Dinge, wodurch viele Wünsche ber englischen Patrioten in Ersüllung gehen sollten.

Bon den Lebensumständen unseres Chronisten ist uns so gut wie Nichts bekannt. Auch die Frage, ob Robert außer seiner Chronik noch andere Schriften versaßt habe, muß einstweilen unsbeantwortet bleiben. Sehr möglich, daß er, ehe er sein großes Werk schrieb, zuvor ein paar Legenden dichtete. Nichts berechtigt jedoch zu der Annahme, daß die Anregung zu der Thätigkeit, welche den Cyclus hervorries, von Robert ausgegangen sei. Die Ansicht gar, daß er selbst den ganzen Cyclus gedichtet, läßt sich mit positiven Gründen widerlegen.

Soviel steht fest: Robert schrieb seine Chronik zu einer Zeit, als schon ein bedeutender Theil des englischen liber festivalis vorhanden, das Ganze aber noch keineswegs abgeschlossen war, und wie sich in seinem Geschichtswerk unzweiselhafte Spuren der

Benutung einiger Legenden, namentlich der Legende des h. Thomas, finden, so begegnen wir umgekehrt in anderen Heiligenleben Stellen, welche aus der Chronik hervorgegangen sind, wie denn der Verfasser des "St. Kenelm" uns in seinem geographischen Eingang Nichts als einen Auszug aus Roberts Einleitung bietet.

Auch auf die spätere englische Historiographie hat Roberts Beispiel einen nicht unbedeutenden Einfluß geübt. Freilich ist keineswegs Alles, was nach ihm auf diesem Gebiet versucht wurde, durch sein Beispiel angeregt worden. Mit dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts beginnt eine reiche chronistische Litteratur in englischen Versen sich zu entsalten. Darstellungen von größerm oder geringerm Umfang, manchmal die ganze englische Geschichte auf wenigen Blättern abhandelnd, bekunden das im englischen Volkneue erwachte Gesallen an seiner Geschichte — in einer Epoche, welche seine constitutionellen Freiheiten und die Grundlagen dersselben, das Selfgovernment, begründet hat.

## ٧.

Den Kern der eigentlich didattischen Poesie bildete die Predigt und der religiöse Tractat, welche nach wie vor häufig in rhythsmischem Gewand auftreten.

Ein bestimmter Kreis von Stoffen tritt auf diesem Gebiet immer entschiedener in den Bordergrund.

Einmal ist es das Thema der Berächtlichkeit, ja Verabscheuungswürdigkeit der irdischen Welt, des materiellen Daseins, welches in Staub und Verwesung endigt. Die sterbliche Seite des Menschen mit allen ihren unästhetischen Sigenschaften wird mit grellen Farben, in bezeichnenden Kraftausdrücken geschildert. Die Prediger lieben es, den Menschen von dem Augenblick seiner Conception an bis an das Grab zu begleiten, die Schwäche und Nichtigkeit dieses Geschöpfs, die Ekelhaftigkeit, die seinem Ursprung wie seinem Ende anklebe, die Gesahren und Leiden, die es bedrängen, mit dem selbstgenügsamen Stolz zu contrastiren, der es während seines turzen Erdenlebens erfüllt. In diesen Gedankenzusammenhängen wird oft der h. Bernhard citirt, auf Grund sei es echter, sei es ihm mit Unrecht beigelegter Schriften. Den weitgreisendsten Einfluß aber übt hier wohl die Schrift des dritten Innocenz: De contemptu mundi sive de miseria humanae conditionis libri tres.

Im Gegensat zu ber Gitelteit und Flüchtigkeit bes irdischen Glücks wird dann die Ewigkeit, das Jenseits in himmel und hölle ausgemalt. Mit besonderer Vorliebe verweilt man — wie schon die altenglische Poefie es that - bei dem jüngften Gericht und bei den Reichen, welche bemfelben vorhergeben follen. In Beziehung auf diese Reichen hatte sich eine, in der Hauptsache feststehende, im Ginzelnen mancher Bariation raumgebenbe, Ueberlieferung ausgebildet, als beren Quellen namentlich die drei ersten Evangelien und das vierte Buch Esra anzusehen find. Die Zahl ber Zeichen, von benen iedes an einen besondern Tag geknüpft ift, beträgt gewöhnlich fünfzehn, daneben tritt jedoch auch die Siebenzahl auf. Die ausführlichere Tradition wird im Mittelalter vielfach auf den h. Hieronymus zurückgeführt. Bon wem aber immer diefe Ueberlieferung zuerft figirt sein möge, sicher ift, daß den englischen Darftellungen ber fünfzehn Zeichen nicht felten französische Borbilder zu Grunde liegen.

Neben die Furcht, welche durch die Vergegenwärtigung der letzten Dinge erregt wird, soll die Liebe treten. Sie zu wecken, weist der zum Volk redende Priester auf Christi Leiden und Tod hin, die er mit Beziehung auf den Sündenfall darstellt.

Das angestrebte Ziel ist Erweckung der Reue in der Brust bes Sünders, Reue, die zur Buße führt. Zur Erleuchtung der Gewissen wird über die Pflichten, über Tugenden und Sünden in einer oft feinverzweigten, sehr in's Einzelne gehenden Darstellung gehandelt, wobei namentlich die zehn Gebote und die sieben Hauptsfünden dem Eintheilungsschema zu Grunde liegen.

Diese Themata dürften die am häufigsten wiederkehrenden, die am meisten charakteristischen für die Spoche sein. Ihnen schließt

fich mannigfacher anderweitiger Stoff an, vor allem die Lehre von den Sacramenten. Auch in's profanwissenschaftliche Gebiet wird nicht selten übergegriffen; für die Darstellung des Himmels z. B. ruft man die Aftronomie zu Hülfe.

Kommen wir zu der formellen Seite. Ein geläufiges Metrum für jede derartige Darstellung bildet das kurze Reimpaar. Aber auch strophische Formen gelangen zur Anwendung — wie es scheint, namentlich im Süden. Ein Dichter aus der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, von dem uns ein kurzer Cyclus von Bredigten erhalten ist, bedient sich einer Strophe aus vier Achtsplblern mit verschränktem Reime. Ein Anderer leitet eine Darstellung in kurzen Reimpaaren durch einige Strophen in ryme couee ein.

Aus der Wahl solcher Formen ergibt sich eine Hinneigung zum lyrischen Genre, die sich auch in Ton und Stil nicht ganz verleugnet. Schon in der vorigen Periode sahen wir, wie beide Gattungen, Lyrif und Didazis, vielsach in einander übergingen. Viel eclatanteren Beispielen solcher Mischung begegnen wir aber im gegenwärtigen Zeitraume. Kaum dürste es einen andern Dichter geben, bei dem Form und Inhalt so durchgängig im Widerstreit sich bestinden, wie bei William von Shoreham.

William von Shoreham dichtete zur Zeit Eduards II. in der Sprache der Grafschaft Kent, der er angehörte. Als seine Heimath ift die kleine Ortschaft Shoreham bei Otsord anzusehen. Die Priorie zu Leeds zählte ihn vermuthlich eine Zeit lang unter ihren Mönchen. Als Walter Raynolds, der von 1313 bis 1327 auf dem erzbischösslichen Stuhl von Canterbury saß, dem Prior und Convent von Leeds das benachbarte Rectorat von Chart-Sutton verlieh, wurde William als Vicar dorthin gesandt. In Chart beschloß er dem Anscheine nach sein Leben.

Seine Dichtungen gehören zum größten Theil dem Gebiet der religiösen Didazis an. Die wichtigsten stehen unter einander im Berhältniß gegenseitiger Ergänzung; jedoch wurden sie, wie es scheint, nicht nach einem vorher seststehenden Plan, in systematischer

Ordnung gebichtet. Sie entstanden je nach dem sich geltend machenden Bedürfnig ober auf einen von diefer ober jener Seite ausgesprochenen Bunsch. Ein gewisser Plan mag sich im Berlaufe der Arbeit herausgebildet haben. An der Spite der Sammlung fteht eine poetische Abhandlung über die fieben Sacramente, von denen namentlich das Altarssacrament, die Buße, das sacramentum ordinis und die Ehe einer eingehenden Erörterung unterzogen werden. Mit Rücksicht auf das Bußsacrament mag William bann fväter die gebn Gebote und barauf bie fieben Sauptfünden in Bersen abgehandelt haben. Soweit bewegte er sich gang im gewöhnlichen Geleise. Es scheint jedoch, daß besondere Erscheinungen in seiner Zeit, vielleicht in seiner Umgebung ihn veranlaften, ein Gebicht hinzuzufügen, welches die Grundlage des ganzen Gebäudes der Rirchenlehre, die tiefsten Geheimnisse des Glaubens berührt. Der Dichter benkt fich einem Steptiker gegenüber, der nicht an die Erlöfung, die Unfterblichkeit, ja nicht an einen Gott glaubt. Diesen sucht er nun zu bekehren, indem er in speculativ-philosophischer Weise das Dasein Gottes, die Trinität, Die Erschaffung der Welt, den Fall der Engel, endlich den Fall bes ersten Menschen und die Erbfünde zu beweisen oder boch durch seine Erläuterungen annehmbar zu machen sucht.

Der philosophische Zug, der sich in diesem Gedicht am kräftigsten offenbart, tritt auch in den anderen an manchen Stellen zu Tage. William ist offenbar ein denkender Kopf, ein gedildeter Theologe. In der Dogmatik wie in der Ethik ist er wohlbewandert. In das menschliche Herz hat er tiese Blicke geworfen. Dabei charakterisirt ihn eine entschiedene Neigung zur allegorisch=mystischen Deutung von Schriftstellen und Cultuseinzrichtungen, obwohl er die moralische Deutung keineswegs verschmäht.

Sprache und Vers scheinen sich seiner Herrschaft leicht zu fügen, und da er Etwas zu sagen hat und von warmer Empfindung erfüllt ist, so sehlt es in seinen Dichtungen nicht an glücklichen, treffenden Stellen.

Ein Dichter im höheren Sinne des Worts ift er nicht. Ein solcher würde wohl auch kaum bei der Wahl der Form für seine Stoffe so fehlgegriffen haben. William kleidet seine theologischen Erörterungen in singbare Strophen. In dem letzten Gedicht ist die Strophe nach dem Princip der ryme couee aus sechs Zeilen aufgebaut; in den übrigen drei liegt ihr der durch das Poema morale in England heimisch gewordene Septenar zu Grunde, der bald als Langzeile, bald — wie in den "Sieben Hauptsünden" — durch den Mittelreim gespalten, verwendet wird. Im Gesdicht von den Sacramenten wird der Abgesang nach der in England beliebten Weise durch ein einmal gehobenes Verschen eingeleitet.

Zwischen jenen vier Kerngedichten stehen in der Sammlung andere von mehr oder minder abweichendem Charakter: eine Uebertragung der horae canonicae, ein Gedicht über die Freuden der h. Jungfrau und ein Marienlied. In letzterem gibt William uns eine Probe reiner Lyrik; jedoch finden wir nur Gelegenheit sein sormelles Talent zu würdigen, da er hier nach einem Originale Roberts de Grosseteste arbeitet. Am charakterischsten für die Weise bes Dichters ist vielleicht das Gedicht über die Freuden Marias, welches er auf den Wunsch einer Nonne versaßte. Hier liegt ein Stoff vor, der sich zu lyrischer Behandlung durchaus eignet, wie mehr als ein Beispiel aus der vorigen Periode beweisen kann. Auch in Williams Strophen ist das lyrische Element vorhanden, viel stärker tritt aber doch ein episch-didaktisches darin hervor.

Diejenige Form der Didazis, welcher die Zukunft angehörte, die Prosa erfreute sich in der Periode, die uns beschäftigt, einer verhältnismäßig geringen Blüthe. Doch zeigen sich gerade in Kent die Spuren einer gewissen Pflege derselben. Zwei kentische Prosadenkmäler kommen namentlich in Betracht, welche beide den Beweis liefern, in wie hohem Grade die Cultur in dieser Grafschaft von dem ihr zunächst benachbarten Frankreich beeinflußt wurde. Am Ansang der Periode entstand ein Cyclus kurzer, trefflicher Homislien, nach dem Französsischen des berühmten Homileten Maurice de

Sully bearbeitet, von benen uns leider nur fünf erhalten find. Gegen den Schluß des Zeitraums schrieb ein Augustinermönch zu Canterbury, der aus Northgate gebürtige Dan (= Dominus) Michel eine umfangreiche Abhandlung unter dem Titel Ayendite of Inwyt, d. h. Stachel (wörtlich = remorsus) des Gewissens. Auch Dan Michel folgte einer französischen Vorlage: seine Quelle war das in England später so populär gewordene, so oft in Versen wie in Prosa nachgebildete Wert des Dominicaners Bruder Lorens: Le somme des Vices et de Vertue, welches, ursprünglich zum Gebrauch des Königs Philipp III. von Frankreich, im Jahre 1279 geschrieben sein soll.

Was der Bearbeitung des Michel von Northgate ein erhöhtes Interesse verleiht, ist der Umstand, daß wir über die Zeit ihrer Entstehung dis auf den Tag genau unterrichtet sind und dabei dem Anschein nach das Glück haben, sie in der Originalhandschrift des Verfassers zu bestigen. Am Schluß des Werkes lesen wir Folgendes:

L'Envoy: Run sollt ihr wissen, wie es gekommen, daß dieses Buch im Englischen von Kent geschrieben ist. Dies Buch ist versaßt für ungelehrte Leute, für Bater und für Mutter und sonstige Berwandtschaft, um sie zu schützen vor jeder Art Sünde, daß in ihrem Gewissen kein böser Gedankt bleibe. — Wer (ist) wie Gott? •) ist der Name dessen, der dieses Buch machte. Gott gebe ihm das Brod der Engel vom Himmel und dazu seine Hülfe, und nehme seine Seele auf, wenn er todt ist. Amen.

Beachte, daß dies Buch vollendet ift an den Bigilien der heiligen Apostel Simon und Judas von einem Bruder aus dem Kloster des h. Augustin von Canterbury, in dem Jahre unsves Herrn 1340.\*\*)

Seinem wesentlichen Inhalt nach können wir den Ayenbite of Inwyt als ein populäres Handbuch der Moraltheologie mit besonderer Rücksicht auf den Empfang des Bußsacraments bezeichnen. Der Verfasser beginnt mit der Erörterung der zehn Ge-

<sup>\*)</sup> Mi ka êl.

<sup>\*\*)</sup> ed. R. Morris S. 262. Das Envoy ist in Bersen, während die Schlußbemerkung in Prosa ist. In Bersen ist außerdem das kurze Borwort sowie ein Theil des Prologs geschrieben; die Abhandlung bewegt sich ganz in ungebundener Rede.

bote, benen er die zwölf Glaubensartikel folgen läßt. Der Tra= dition gemäß wird jedem Apostel ein Artikel beigelegt: an die Stelle bes Berräthers Judas ift ber Evangelift Matthäus als Urheber bes achten Artitels, ber bas jungfte Gericht betrifft, getreten. Der weitere Gang der Abhandlung schließt fich an die im dreizehnten Capitel der Apokalppsis geschilderte Bision an. Den sieben Säuptern des dort beschriebenen Thieres entsprechen die fieben Sauptfünden, welche in ihren Berzweigungen bargeftellt wer-Den gehn Sörnern entsprechen die Vergehungen gegen die gehn Gebote. Ohne rechte Bermittlung geht ber Berfaffer bann zur Darlegung ber Runft zu fterben und ber Runft Gutes und Bofes zu unterscheiden über, mas zu Ercurfen über Geift und Gelehrsamkeit sowie über die fünf Sinne Anlag gibt. Das Gute ift nun im Gegenfat jum Bofen, welches in ben fieben Saupt= fünden zur Entfaltung tommt, noch darzustellen. Auch bei der Berglieberung bes Guten gelangt bie Siebenzahl zur Anwendung: fie schließt fich ben Bitten bes Baterunsers an, benen bie Gaben bes b. Geiftes entfprechen.

Wie in den Gedichten Williams von Shoreham, macht sich auch im "Stachel des Gewissens" eine starke allegorische Ader geltend. Gelegentlich mischt der Versasser auch Erzählungen und Anekvoten, zumal Heiligengeschichten ein; doch übt er in dieser Hinsicht größere Sparsamkeit als mancher andere Schriftsteller auf demsselben Gebiet.

Was den Stil betrifft, läßt sich in Dan Michels Wert, verglichen mit den erheblich ältern Homilien nicht eben ein Fortschritt wahrnehmen. An die lebendige, ausdrucksvolle Darstellung der Ancren Riwle dürfte keine von beiden Schriften heranreichen.

Unter ben kürzeren Stücken, welche in Michels Handschrift auf den Ayenbite of Inwyt folgen, befindet sich eine kentische Nebertragung der schönen Allegorie Sawles Warde (vgl. oben S. 255 f.). Dieser Umstand ist bedeutsam; denn er weist auf einen Zusammenhang dieser jüngern, kentischen Prosa mit der ältern hin, welche in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts auf westfächsischem Gebiet blühte.

Es scheint nun fast, als ob die damals in Dorset und den anliegenden Grafschaften lebendige litterarische Thätigkeit, auf dem Felde der Legendendichtung wie der theologischen Prosa, später von ihrem ursprünglichen Boden aus nach zwei Richtungen hin sich verpflanzte — ohne sedoch aus ihrer Heimath ganz zu schwinden.\*) Die Legende zog nordwärts dis an die Grenze des süblichen Sprachgebiets, die Prosa nach Osten.

War es der Einfluß bedeuten er Aebte oder Bischöfe, welcher Gloucester und Canterbury als Stätten 1. ationaler kirchlicher Cultur eine gesteigerte Anziehungskraft verlieh?

## VI.

Seit dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts aber lag de Schwerpunct dieser Cultur überhaupt nicht mehr innerhalb de füdlichen Sprachgebiets, sondern im Norden — in Nordhumbrien und in dem der Humbermündung südlich anliegenden Lincolnshire, welches sprachlich wie litterarisch zwischen dem Norden und dem östlichen Wittelland die Brücke bildet.

In den Jahrhunderten, welche auf die Eroberung zunächst solgten, hatten die anglischen Gebiete im Ganzen keine hervorzragende Rolle in der Nationallitteratur gespielt. Die wirksamsten Impulse zur Entwicklung neuer poetischen Formen, zur Bearbeiztung neuer Stoffe gingen von dem Süden aus. Bedeutend sind immerhin Erscheinungen, wie sie das nördliche Mercien und Ostanglien zu Tage förderten, wie das Ormulum oder Genesis und Erodus. Nordhumbrien aber — in ältester Zeit der Hauptsitz der

<sup>\*)</sup> Beit und Ort, wo des Ailred von Rievaux Informatio ad sororem suam inclusam von Thomas N. in's Englische übersetzt wurde, läßt sich noch nicht genauer bestimmen. Doch darf man an westsächsisches Gebiet und an die erste Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts benten.

christlichen Poesie — gibt in jener Uebergangsperiode kaum ein Lebenszeichen von sich.

In der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts sehen wir dann den Norden erwachen. Eine nordhumbrische Psalmenüberssehung in Reimpaaren taucht auf, welche trot einer gewissen Härte und Sprödigkeit der Sprache durch kräftige, ausdrucksvolle Diction anzieht.

Der Wortschaß dieses Denkmals enthält noch erst sehr wenige romanische Bestandtheile. Lange währte es in jenen Gegenden, bis die nationale Cultur vom französischen Einstluß ergriffen wurde. Die Zahl der Französisch sprechenden Einwohner wurde bis gegen den Schluß des Jahrhunderts immer größer. Der nordhumbrische Klerus aber, sosern er nicht ganz in die fremde Bildung aufging, beharrte in seiner Abgeschlossenheit. Unter Eduard I. übernahmen dann die Romandichter und disours das Wert der Vermittlung. Der von ihnen gegebene Anstoß wirkte auch auf die geistliche Dichtung ein.

Sowie der Anfang einmal gemacht war, zeigte sich, wie empfänglich der Boden des Nordens für den fremden Samen war. Die Versetzung der englischen Bevölkerung mit dänischen Bestandtheilen, die fortgeschrittene Gestaltung der Sprache, welche zwar manche alte Ausdrücke erhalten, die Formsplben aber — dis auf wenige — abgeworsen oder verstümmelt hatte, — das Alles ermögslichte ein leichteres Anschmiegen an das französisch-normannische Muster. Andrerseits blühte gerade in Nordhumbrien in verhältnismäßig später Zeit eine anglonormannische Dichtung, welche der Kategorie der Treibhauspoesie noch nicht ganz seinzuordnen ist. Aus Portshire ging Wilhelm de Wadington, der Versasser des Manuel des pechiez hervor, zu Bridlington in Portshire schrieb Pierre de Langtost im Ansang des vierzehnten Jahrhunderts seine Fortsetzung des Waceschen Brut.

So kam es denn, daß unter Eduards I. Regierung die Bilsbung des Nordens sich in überraschend kurzer Zeit mit romanischen Clementen sättigte, ein Proces, der einen neuen Aufschwung der geistlichen Litteratur zur unmittelbaren Folge hatte.

Man begann Legenden, apotryphe Evangelien und dergleichen aus dem Latein oder Französischen, zuweilen aus südenglischen Dialekten, in nordhumbrische Verse zu übertragen. Auch die geistzliche Lyrik sand neue Pflege, wobei vielleicht das Beispiel nordweftlicher Dichter vorschwebte. Am meisten jedoch offenbarte sich dieser Aufschwung auf den Gebieten der biblischen Dichtung in großem Stil und der poetischen Homilie. Denkt man an das Ormuslum und an Genesis und Erodus, so läßt sich diese Erscheinung auf anglischem Boden begreisen.

Die Verksorm, welche in der nordhumbrischen geistlichen Dicktung — mit selbstverständlicher Ausnahme der Lyrit — vorherrscht, ist das turze Reimpaar. Mit großer Sicherheit wissen die nördlichen Dichter diese Form zu handhaben, während im Süden das Formtalent mit der poetischen Begabung überhaupt gleichen Schritt zu halten pflegt. Im Norden, wo sich große Gewandtheit, ja Eleganz nicht selten mit großer Nüchternheit paart, macht sich eine gewisse Neigung zur Sylbenzählung, zur äußern Glätte bemerklich, wobei oft genug den deutschen Berse und Betonungsprinzipien Gewalt geschieht. Vers und Stil gemahnen uns — wie bei ostanglischen Dichtern, ja oft in noch höherm Grade — lebhast an die Weise normannischer Poeten. Alehnliche Ursachen mögen in Nordhumbrien wie in der Normandie ähnliche Wirkungen erzeugt haben.

Merkwürdig ist es nun aber, daß unter den frühsten Dichtern bieser Epoche und Gegend ein Mann wie der Verfasser des Cursor mundi sich findet.

Ein bebeutender Plan schwebte diesem Dichter vor, den er in nicht unwürdiger Beise verwirklicht hat. Bon den weltlichen Dichtungen, die zu seiner Zeit populär waren, den französischen Romanen und deren englischen Nachbildungen, den oft leichtfertigen Liedern lateinisch schreibender Kleriker hatte er einen großen Theil kennen gelernt; dieser Litteratur aber konnte er auf die Dauer keinen Geschmack abgewinnen. Der Sitelkeit und Thorheit der Belt setze er den Ernst der christlichen Lebensanschauung, der sinnlichen

Liebe die Gottesminne, den Cultus der h. Jungfrau entgegen. Zur Ehre der Gottesmutter beschloß er ein Gedicht zu schreiben, welches den in ihr verwirklichten Rathschluß Gottes in seinen Ursachen wie seinen Folgen kennen lehrte und die Geschichte des Geschlechts, dem Maria entsprossen, vom ersten Ansang an zur Darstellung brächte. Zugleich leitete ihn die Absicht, seinen Landleuten nühlich zu sein, welche man mit französischen Gedichten abzuspeisen pflegte, von denen die Masse wenig verstand. "Selten ist es vorgekommen, sagt er, daß man in Frankreich englisch gepredigt hat. Geben wir jedem der beiden Bölker seine Sprache, dann thun wir kein Unrecht."

Das in solchem Sinne unternommene Gebicht bezeichnet ber Verfasser als Cursor mundi (Cursur o world), weil es beinah die ganze Welt in raschem Lauf durchmesse. In der That ent= hält er alle Hauptmomente der heiligen Geschichte und noch Einiges bazu. Mit ber Trinität anfangend, auf die bas Werk wie auf eine feste Basis gegründet werden soll, erzählt der Dichter die Schöpfung, ben Fall ber Engel, ben bes ersten Menschen und die Geschicke seiner ersten Nachkommen. Darauf ziehen Nach, Abraham, Ifaac, Jacob, Joseph, Moses, Saul, David, Salomo an unserm Blick vorüber. Die Weiffagungen der Geburt Christi leiten zum neutestamentlichen Theil über, der mit Joachim und Anna, ber Empfängniß und Geburt Maria beginnt. Darauf Geburt, Leben, Leiden, Tod, Auferstehung, Böllenfahrt Christi. Christi Himmelfahrt schließt sich bas Pfingstfest, die Geschichte ber Apostel, die Himmelfahrt Maria, endlich die Kreuzesfindung durch die h. Helena an. Dann geht der Dichter zum letten (dem fiebenten) Weltalter über. Die Ankunft des Antichrifts, die fünfzehn Tage vor dem jungften Gericht mit ihren schrecklichen Zeichen und bas Weltgericht selbst bilden hier sein Thema. Doch ehe er die Feder aus der Hand legt, kehrt er — der letten Absicht seiner Dichtung entsprechend - zur h. Jungfrau zuruck, schildert uns ihren Schmerz am Jug bes Kreuzes und verherrlicht ihre wunderbare Empfängniß.

Es fehlt in der mittelalterlichen Litteratur nicht an Darstellungen, die einen ähnlichen Plan wie der Cursor mundi versfolgen. In englischer Sprache jedoch war etwas Derartiges nicht vorhanden. Die anziehendsten Legenden und Ueberlieferungen, welche die Zeit beschäftigten, wurden dem englischen Volk hier zum ersten Wale mit den wichtigsten Momenten der biblischen Geschichte zu einem großen Gewebe verslochten, in dem Früheres und Späteres durch mannigsache Beziehung verknüpft erscheint — als Verheißung und Erfüllung, Vild und Wirklichkeit. Der umfassende Plan ist dem der Collectiv-Wysterien ähnlich, die sich nun bald — nicht ohne den Einfluß des Cursor mundi zu erfahren — zu gestalten begannen.

Um so größer ist das Verdienst des Dichters als er nicht, wie die Verfasser von Genesis und Erodus, in der Lage ober willens war, seinem Boem eine einheitliche Quelle zu Grunde zu legen. Aus mehreren Schriften hat er feinen Stoff zusammengetragen, wenn auch vermuthlich nicht aus so vielen als es bei ungenügender Renntniß der ihm zugänglichen vermittelnden Darftellungen für uns ben Anschein hat. Abgesehen von ber h. Schrift, ist ber Stoff biblischen Exegeten und Homileten entlehnt; ferner find manche apotrophe Bücher - jum Theil wohl in abgeleiteten Darstellungen — benutt, wie aus neutestamentlicher Zeit das Pseudo-evangelium Matthaei, bas Evangelium de nativitate Mariae, bas Evangelium Nicodemi, ebenso eine Anzahl späterer Legenden. Das Kindheitsevangelium, das dem Dichter vorlag, war der Quelle des in der Laubhandschrift überlieferten englischen Gedichts (le enfaunce Jesu Christ)\*) mindestens nabe verwandt. Bon einigen Legenden, wie von der Geschichte der Kreuzesfindung, war ihm mehr als eine Version zugänglich.

Neben lateinischen Quellen hatte der Dichter ohne Frage auch französische oder normannische vor sich, wie sich u. a. in dem Ab-

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht von Horstmann, Altenglische Legenden. Bgl. oben S. 331 und 333.

schnitt über die fünfzehn Borzeichen des Weltgerichts verräth. — Un die Prophezeiungen des Jesaias knüpft er eine Parabel von dem Schloß der Liebe und Gnade, die doch höchst wahrscheinlich mit dem Castel d'amour von Robert Grossetsetze zusammenhängt.

Der Ton der Darstellung ist im Ansang vorwiegend episch, wenn auch Erörterungen, Vor= und Rücklicke schon hier vorkommen. Allmählich werden sie häusiger, und im neutestamentlichen Theil klingt oft der Ton der Homiletik, auch der Lyrik durch. Als Erzähler beobachtet der Dichter durchweg ein gewisses Gleichmaß: an keiner Stelle wird er unverhältnißmäßig breit und mikroslogisch, aber ebensosehr vermeidet er ein hastiges Zusammenrassen, eine summarische Absertigung von Dingen, die zu seinem Plane gehören. Walerische Details, wie sie mittelasterliche Dichter aus ihrer Phantasie hinzuzusügen lieben, stellen sich hier selten ein; gewöhnlich hält der Erzähler sich streng an's Gegebene und Thatssächliche — natürlich mit der Freiheit, welche jeder Darsteller seiner Zeit sich erlauben durste. Gerade in diesem einsachen Gewand gelangt die Boesie des Stoss zu rechter Wirkung.

Die Sprache im Cursor mundi ist klar, sließend, energisch; die Verse sind gut gebaut — nicht blos nach nordenglischem, auch nach südlichem Begriff. In der Regel bedient sich der Dichter des kurzen Reimpaars; nur da, wo er anhebt von Christi Leiden und Tod zu erzählen, erweitert er seinen Vers und sein Reimspstem und bewegt sich in durchgereimten Strophen von vier dis sieden Septenaren. Dieser Abschnitt umfaßt auch die Grablegung Christi und schließt mit Betrachtungen, die in ein schwungvolles Gebet an Maria austönen.

Das Bilb, das wir uns von dem Verfasser des Cursor mundi machen, zeigt zwar keinen großen Poeten, wohl aber eine einfach edle, kernige Natur von nicht unbedeutender Bilbung und entschiedenem Formtalent.

Von einer so bedeutenden Persönlichkeit mußte eine bedeutende Wirkung ausgehen. In zahlreichen Handschriften vervielfältigt, erwarb sich der Cursor mundi weit über die Grenzen Nordhumbriens hinaus Leser und Freunde. Die Worte, welche eine jener Handschriften an ber Spite trägt:

this is the best boke of alle the cours of the werlde men dos hit calle,\*)

zeugen von der Bewunderung, die das Werk erregte. Sollte nicht das Beispiel, welches der Dichter gab, mächtig dazu beigetragen haben, daß einer seiner Herzenswünsche nun bald in Ersüllung ging und man in seiner Heimath ansing, dem Volke englische Reime vorzulesen statt französischer? — Nicht lange nach der Entstehung des Cursor mundi beginnt die poetische Homilie in Nordhumbrien zu blühen und zwar gerade in derselben Gegend, wo sene Dichtung geschrieben wurde, in den Gebieten nämlich, welche zum Sprengel des Bischofs von Durham gehören.

Die poetische Homilie wurde für den Norden was die Legende für den Süden war. Wie dort ein Legendencyclus, so bildete sich hier ein das tirchliche Jahr umfassender Homiliencyclus. Der Bau dieser Homilien entspricht in der Hauptsache dem Schema, das wir aus dem Ormulum kennen. Voran geht eine Paraphrase des Tagesevangeliums, mit gelegentlichen Erklärungen schwieziger Stellen gemischt; dann solgt eine eingehende allegorische Deutung des Ganzen. In diesen nordhumbrischen Homilien wird dann aber, dem Geschmack der Zeitgenossen entsprechend, der Deutung noch eine erbauliche, zuweilen recht unterhaltende, Erzählung hinzugesügt, welche einer oder der anderen Behauptung des Predigers zur Bestätigung gereichen soll. Sie wird bald der biblischen Geschichte, bald der Heiligenlegende entsehnt, bald gehört sie der vielumfassenden Gattung an, welche man in Frankreich als contes devots zu bezeichnen pssech.

Sowohl lateinische als französische Quellen scheinen bei der Abfassung dieser Homilien benutt zu sein. Häufig wird der h.

1

<sup>\*) &</sup>quot;Dies ist das beste Buch von allen, der Lauf (st. der Läuser, Renner) der Welt wird es genannt." MS. Fairfax 14, Bodleianische Bibliothef zu Oxford. Cursor Mundi, ed. Morris S. 8.

Gregorius als Autorität citirt. Die gelegentliche Anführung Bedas könnte auf einen Zusammenhang mit der altnordhumbrischen kirchlichen Tradition hindeuten. Die erzählenden Partien und der Ton und Stil des Ganzen tragen deutlich das Gepräge des vierzehnten Jahrhunderts und des normannischen Einflusses.

Wie im Ormulum ist auch in diesem nordhumbrischen Cyclus die Diction nüchtern und prosaisch; wie Orms Septenare, so ist hier das kurze Reimpaar mehr mit Rücksicht auf äußeres Gleich= maß als auf Harmonie zwischen dem Rhythmus des Verses und dem der natürlichen Rede gebaut. Doch wie groß ist im Uebrigen der Abstand zwischen Beiden! Wie viel gewandter, conciser ist die Darstellung in den nordhumbrischen Homilien, wie viel leichter schmiegt sie sich der Verssorm an! Dieser sormelle Fortschritt ist zu einem guten Theil doch wohl der französisch= normannischen Schule zu verdanken.

Neben dem Homilienchclus, der manche Metamorphosen durchmachte, entstanden mehrere selbständige poetische Predigten oder Tractate: über das jüngste Gericht, über die fünfzehn Zeichen, über die sieben Hauptsünden u. dergl.

Der Sinn für das Wunderbare, Legendarische, der in den Erzählungen des Homilienchclus schon reiche Bestriedigung fand, rief nun bald auch im Norden einen Legendenchclus hervor, dem südlichen ähnlich, jedoch von diesem unabhängig und schon durch den Vers — das kurze Reimpaar — und conciseren Stil von ihm unterschieden. Reineswegs erlangte jedoch die Legendendichtung im Norden eine solche Entwicklung, Verbreitung, Bebeutung wie sie die im Südwesten gefunden und errungen hatte.

Von poetischen Bearbeitungen apotrypher Evangelien verdient ein nordhumbrisches Evangelium Nicodemi in ziemlich kunstvollen, nicht ohne Geschick gebauten Strophen\*) Erwähnung.

<sup>\*)</sup> Die Strophe ist zweitheilig. Der erste Theil beruht auf einem Shstem von 4 Septenaren (zuweilen Tetrametern) mit gleichem End= und gleichem Mittelreim; der zweite Theil auf einem, gleichfalls durch End= und Mittelsreim gebundenen und gebrochenen, Alexandrinerpaar von je 6 Hebungen.

Werke wie der Cursor mundi, der Homilienchclus und was sich ihnen anschloß, bilden die litterarische Boraussetzung für eine Erscheinung wie die des berühmten Einsiedlers von Hampole. Im Ganzen genommen freilich sett Richard von Hampole noch eine Reihe anderer Bedingungen voraus, vor allem bedarf er zu seinem Hintergrund einer Zeit, welche in ihren Tiefen wie auf ihren Höhen von einer gewaltigen Gährung der religiösen Ideen und Empfindungen ergriffen war.

Richard, Sohn des William Rolle, war zu Thornton in Portshire geboren. Seine Eltern schickten ihn frühzeitig in eine Schule; jum Jüngling herangewachsen, fand er einen Gönner in dem Archidiakonus von Durham, Meister Thomas de Neville, der ihn zu Orford ftudiren ließ. Bielfeitig genug mögen bie Studien gewesen sein, in welche Richard sich hier versenkte: ihren Mittelpunct aber bildete die h. Schrift. Ohne Aweifel erfuhr er in Oxford auch den Ginfluß mächtiger Berfönlichkeiten. Die Ein= drücke, die er hier erhielt, waren für sein Leben entscheidend. Große Lebhaftigfeit der Empfindung, Erregbarteit der Phantafie verbanden sich in Richard mit Reinheit der Gesinnung und unerbittlicher Consequenz im Denken und Handeln. Achtzehn ober neunzehn Jahr alt, gelangt er zu dem Refultat, daß jenes sittlich religiöfe Ibeal, welches er anstrebte, für ihn nur um ben Breis ber Weltflucht zu erreichen sei. Sein Entschluß ist bald gefaßt: er verläßt Oxford und kehrt in das elterliche Haus zuruck, aber nur um auch diesem bald Lebewohl zu fagen. Bon seiner Schwefter läßt er fich zwei Gewänder, ein weißes und ein graues, geben, schneidet sich daraus ein provisorisches Costum zurecht und beginnt fein Einsiedlerleben. Seine Erscheinung und fein Gebaren rufen vielfach die Vermuthung hervor, er fei irrfinnig; doch bergleichen läßt ihn unangefochten. Gewohnt nur seinen innerften 3mpulfen zu folgen, weiß er sich bald Achtung und Ehrfurcht zu ver-

Daraus ergeben sich für die Strophe 12 Kurzzeilen mit der Reimordnung ababababeded.

schaffen. In einer Kirche, wo er bei der Messe unaufgesordert assistirt, kommt ihm der Gedanke zu predigen: er läßt sich vom Priester den Segen geben und besteigt die Kanzel. Seine Worte, aus tiesstem Herzen dringend, ergreisen die Zuhörer mit unwiderstehlicher Gewalt: die ganze Gemeinde schwimmt in Thränen. Die Reinheit seines Wandels, die strenge Ascese seines Lebens bringen Richard schnell in den Kuf der Heiligkeit. Die Legende läßt ihn Kranke heilen, Teusel austreiben. Er selbst hat an Derartiges geglaubt, und Diejenigen, die mit ihm in Verührung traten, hatten des nicht den mindesten Zweisel. Es gibt uns dies einen Begriff von der Macht seiner Persönlichkeit, wie von der Gluth seiner Einbildungskraft, welche die seiner Umgebung entzündete.

Richards Leben war vorzugsweise ber Beschaulichkeit und bem Gebet gewidmet; boch vergaß er über ber Betrachtung nicht die Pflicht thätiger Rächstenliebe. Er wirkte für Andere durch Wort und That, Trost und Ermahnung, Rede und Schrift. Rasch flog ihm die Feder über das Blatt, floß ihm das Wort von den Lippen, wenn er der Fulle feiner Gedanken Ausdruck geben wollte. Um Formvollendung hat er sich nie gefümmert: seine Schriften geben uns, Rindern des neunzehnten Jahrhunderts, nur eine fehr schwache Vorstellung von dem, was sein Wort den Zeitgenossen war, doch lassen sie uns ahnen, durch welche Mittel er im mündlichen Vortrag wirkte. Tiefste Ueberzeugung, welche fich gang und voll auszusprechen sucht, überquellende Empfindung, ein von den religiösen Vorstellungen und Bilbern ber Zeit burchtränkter Geift, vor allem eine Fülle innerer Erfahrung — barin beruhte feine Stärke.

Richards Einsiedlerleben bannte ihn nicht für immer an benselben Ort. Mehr als einmal wechselte er seinen Wohnsitz; doch
scheint er das Gebiet der Yorker Diöcese seit seiner Rückehr von Oxford nicht wieder verlassen zu haben. Längere Zeit bewohnte er ein kleines, verborgenes Häuschen auf dem Gute des Sir John Dalton, eines frommen Ritters, der in der Kirche zugegen war, als Richard jene unerwartete und ersolgreiche Predigt hielt, und

ber, nachdem er sich von des Eremiten geiftiger Gesundheit überzeugt batte, ihm eine Belle anbot und für seinen Unterhalt sorgte. Hier, wahrscheinlich nicht weit von seiner Heimath entfernt, schrieb Richard eine beträchtliche Anzahl feiner Schriften. Später wandte er sich nach der Grafschaft Richmond. Zulett treffen wir ihn in ber füblichen Ede von Portshire, zu hampole, unweit Doncafter an, wo er im Jahre 1349 sein Leben beschloß. Der Ort wurde der Zielpunct zahlreicher Wallfahrer, welche der Auf feiner Beiligteit und die Kunde von den Mirateln, die auf feinem Grab fich ereigneten, anlocte. Große Berehrung erwiesen feinem Andenten bie Nonnen des dortigen Ciftercienser-Rlofters, welches aus der erhöhten Anziehungstraft bes Orts teinen geringen Bortheil ziehen Sie waren es wohl, welche in Erwartung ber Canonimochte. sirung bes Einsiedlers ein Officium de sancto Ricardo heremita schreiben ließen, bessen Legenda fast Alles enthält was wir über das Leben Sampoles wiffen. Authentische Exemplare feiner Schriften vermahrten sie an eisernen Retten, um fie vor Entstellung zu hüten; die Lollharden sollen es geliebt haben, Richards Werke in ihrem Sinne zu fälschen und ihre Lehren burch seinen berühmten Namen zu ftüten. Wohl mochte den Nonnen von Sampole viel daran liegen, den Verdacht der Heterodogie von ihrem Localheiligen fern zu halten.

Hate Richard irgend etwas gethan, das jenen Verdacht hervorrufen konnte? In seinem Leben, in der Art seines Auftretens lag Manches, das aus den gewohnten Bahnen kirchlicher Ordnung heraustrat, Manches, das eine Secte, wie die der Lollharden, anziehen mußte. Weber dem Priesterstande noch irgend einem Orden angehörig, übernimmt er das Amt des Predigers, des geistlichen Rathgebers; wenn es ihm gefällt, vertauscht er die Zelle mit dem Wanderstad; sein ganzes Leben gestaltet er nicht nach den Lorschriften irgend einer äußeren Autorität, sondern den Eingebungen einer inneren Stimme gemäß, in der er die Stimme Gottes erkent.

Sehen wir jedoch auf Richards theologische Ansichten, so ver

mögen wir auch nicht die leiseste Abweichung von dem in jener Zeit für orthodox Geltenden zu erkennen. Er zweiselt nicht an der Wirksamkeit der Sacramente oder des Ablasses. Der Papst ist ihm der Statthalter Gottes, der den Schlüssel sührt zum Schatz der Kirche. Alle Dogmen nimmt er gläubig an, und hinssichtlich der Schulmeinungen richtet er sich nach bewährten, allsemein anerkannten Autoritäten.

Richard gehört zu den Menschen, welche eine kindliche Ehr= furcht vor der kirchlichen Autorität, eine naive hingabe an die überlieferten Lehrsäte mit felbständigfter Innigfeit des religiöfen Lebens verbinden. Wie so viele Männer jener Zeit, sucht auch er feinen eigenen Weg und nachdem er ihn gefunden zu haben glaubt, verläßt er ihn nicht wieder. Jedoch dieser Weg, der ihn zur Bereinigung mit Gott führen foll, berührt an feiner Stelle bas Gebiet der philosophischen Theorie. Die mystischen Erfahrungen feines contemplativen Lebens bleiben rein auf die Sphare des Gefühls beschränkt. Es entwickelt sich Nichts daraus, was einem phi= losophischen System gliche. Richard ist kein speculativer Kopf. Er befitt weder die Tiefe und Selbständigkeit des Denkens, welche ihn auf ben Standpunct bes freien Myftifers, etwa eines Edhart, erhoben hätte, noch auch den Geift, der dazu erforderlich gewesen ware, die Grundideen der Mystit mit dem Wortlaut des Dogmas und dem System der Schulphilosophie - wie denn auch immer - zu vermitteln. Richt einmal das Bedürfniß einer solchen Bermittlung hat er empfunden; für ihn scheint fein Conflict vorhan= ben gewesen zu fein.

Die zahlreichen Schriften, die Richard verfaßt hat, bewegen sich theils um das, was den Kern seines innern Lebens außemacht, theils verfolgen sie in mehr populärer Weise den Zweck theologischer Belehrung und religiöser Erbauung. Dort will er sinnverwandten Seelen ein Führer auf dem Weg der Ascese und Contemplation sein, hier den Sünder an die Nichtigkeit und das Elend des Lebens, an Gottes Größe, Güte und Gerechtigkeit, an die ewige Bergeltung für gute und böse Handlungen mahnen. Dort

schöpft er vor allem aus der eigenen Erfahrung, hier dagegen aus Büchern.

Unter den Schriften der erstern Art nimmt die Abhandlung De incendio amoris eine bedeutsame Stellung ein. Aus derselben (I, 3) theilt das Officium de sancto Ricardo solgenden Abschnitt mit:

Im Berlauf der Beit murbe mir eine große Bunahme geiftlicher Freuden zu Theil. Bon dem Anfang nämlich meiner Lebens- und Beiftesumwandlung bis zu bem Augenblid, wo mein Geift des himmelsthors anfichtig murbe, bamit er mit ben Augen bes Bergens bie Simmlischen enthullt erschaue und febe, auf welchem Weg er feinen Geliebten fuchen jolle und zu ihm fich burchringen, verfloffen brei Jahre, weniger brei ober vier Monate. Beinahe ein Jahr verging bann, mahrend bas Thor bes himmels geöffnet blieb, bis ju bem Beitpunct, wo ich bie Gluth ber emigen Liebe mahrhaft im Bergen empfand. Ich fag nämlich in einer Rapelle, und mahrend ich an ber Sugigfeit bes Gebets ober ber Betrachtung mich gar fehr ergötte, empfand ich plötlich in mir eine ungewohnte und wonnigliche Gluth. Rachdem ich aber erft lange gezweifelt, woher fie ftamme, brachte ich in Erfahrung, daß fie nicht von einem Geschöpf, fonbern von bem Schöpfer ausgebe; ba fand ich fie noch brennender und wonniglicher. Bahrend ber Reit, wo jene unvergleichlich fuße Gluth in finnlich mahrnehmbarer Beije brannte, verging ein halbes Jahr, brei Monate und einige Bochen bis zur Einflößung und Bahrnehmung des himmlischen oder geiftlichen Tones, ber in bem ewigen Lobgefang erklingt und die Gugigkeit ber überirdifden Melodie athmet, ba er nicht hervorgebracht noch vernommen werden fann außer von Demjenigen, bem er mitgetheilt worben ift, und ein Solcher muß gereinigt und von der Erde gelöft fein. Als ich nämlich in derfelben Rapelle jag und - es war ber Abend vor dem Oftermahl - nach Rraften jang, borte ich über mir wie ein Geton von Cytherspielenden ober richtiger Singenden. Und mahrend ich auch durch Gebete meinen Sinn mit voller Sehnsucht auf die himmlischen richtete, spurte ich alsbald in mir einen wunderbaren Zusammenklang und empfing vom himmel die wonnereichste harmonie, die in meiner Seele weilte. Denn mein Denten verwandelte fich fortwährend in tonenden Gefang und meine Betrachtungen in Symnen. Und auch in den Gebeten felbst und den Pfalmodien gab ich benfelben Ion von mir, und im Berfolge brach vor bem Uebermaß innerer Sugigfeit bas als Gesang hervor, was ich zuvor gesagt hatte. Im Berborgenen freilich, nur vor meinem Schöpfer. Richt murbe bies Denen befannt, bei benen ich wohnte: wenn fie es gewußt hatten, murden fie mich über die Dafen geehrt haben, und ich hatte fo den schönften Theil jener Gnabe\*) eingebunt

<sup>\*)</sup> Dier ift das lateinische Original in Folge einer Berberbniß unverftanblich

und ware in Troftlofigfeit verfallen. Buweilen ergriff mich Bermunberung barüber, daß ich alfo verzudt mar und daß Gott mir Gaben verlieben, um die ich meines Biffens nicht gebeten und von benen ich nicht glaubte, baß fie auch bem Seiligsten in diesem Leben zu Theil geworden. Daber erachte ich, daß dies Reinem seiner Berdienfte megen verlieben murbe, fonbern bag Christus es aus Gnabe verlieh wem er wollte. Ich glaube jeboch, bag Riemand jene Unabe erhalten werbe, wenn er ben Ramen Jeju nicht auf geiftliche Beife liebt, fo daß er benfelben nie - nur den Schlaf ausgenommen - aus feiner Erinnerung ichwinden läßt. . . . So verfloffen benn vier Jahre und etwa brei Monate von bem Anfang meiner Beiftesummanblung bis zu ber höchsten Stufe ber Liebe Chrifti, welche ich durch Gottes Unabe erreichen mochte, auf welcher Stufe ich bas Lob Gottes in Rubelgesang erichallen ließ. Diefer Buftand mit ben fruberen, Die bagu gehören, bauert bann bis zum Ende, ja nach bem Tobe wird er noch vollkommner, da die Wonne der Liebe, welche hienieden beginnt, im Reiche bes himmels gur glorreichsten Bollenbung gelangen wirb. \*)

Bon nicht unbedeutendem Ginfluß auf Richards schriftstellerische Thätigkeit — zumal in englischer Sprache — scheint eine Ginfiedlerin (reclusa) zu Anderby in Richmondshire, Margaret Kirkby gewesen zu sein. Bu ihr ftand Hampole schon in Beziehung, bevor er das haus John Daltons verließ. Ihr Verkehr mag vor= zugsweise ein schriftlicher gewesen sein. Richard war Magaretens geiftlicher Berather; er unterrichtete fie "in der Kunft der Liebe Für sie schrieb er eine englische Abhandlung (The boke maad of Rycharde hampole to an ankeresse), welche ihrer allgemeinen Tendenz nach sich mit der Ancren Riwle wohl vergleichen läßt. Auf ihre Bitte verfaßte er auch einen englischen Commentar zu den Pfalmen. Bon demfelben Commentar ift eine lateinische Verfion vorhanden, die ebenfalls von Richard herrühren mag, vielleicht ber englischen Fassung zu Grunde liegt. Mehr. als einmal scheint Hampole eine und dieselbe Schrift lateinisch und englisch abgefaßt zu haben. Doch mögen auch einige lateinische Schriften bes Ginfiedlers ober Bruchstude aus folchen fpater einen Ueberseter gefunden haben, so daß sich über mehrere englische Abhandlungen, die man Hampole zuschreibt, nicht mit Sicherheit fagen läßt, ob fie in dieser Gestalt von ihm herrühren. Bon Richards

<sup>\*)</sup> Perry, Prose Treatises of Richard Rolle de Hampole p. XXVII ff. ten Brint, Engl. Litteratur.

Schriften find bisher erst so wenige veröffentlicht worden, daß ein Bild von seinen stilistischen Sigenthümlichkeiten — wenigstens in der Prosa\*) — sich daraus nicht gewinnen läßt. Ja, nicht einmal der Umfang seiner schriftstellerischen Thätigkeit läßt sich übersehen.

Richards Stelle in der englischen Litteraturgeschichte, seine Bedeutung als englischer Dichter beruht vorzugsweise auf dem Prick of Conscience (Stimulus Conscientiae, "Stachel des Gewissens"). Auch von diesem Wert gibt es eine lateinische Fassung. Wie sich diese aber auch zur englischen Fassung verhalten möge, keinem Zweisel unterliegt es, daß letztere von Richard herrührt.

Durch Titel und Tendenz erinnert Hampoles Gedicht an die Schrift des Kentischen Mönchs Dan Michel (Ayenbite of Inwyt), welche etwa gleichzeitig entstand. Der Weg aber, ben jeder der beiden Autoren zu demselben Ziel einschlägt, ift ein verschiedener. Michel will den Sünder erleuchten, indem er ihn über bas Wefen von Sünde und Tugend belehrt, Richard will ihn zur Einkehr in sich felbst bringen, indem er ihn erinnert an das, mas er ift, woher er tommt, wohin er foll. In fieben Büchern hanbelt Hampole von dem Elend der menschlichen Natur, von der Unbeftändigkeit der irbischen Welt, den Wechselfällen des Lebens, vom Tob, vom Fegefeuer, vom Antichrift und dem jüngften Gericht, von der Hölle, vom Himmel. In seinem Gedicht findet bie ascetische Weltanschauung bes Mittelalters einen träftigen Ausbrud. Mit grellen Farben wird die Schwäche, die Unschönheit, ja Etelhaftigkeit der menschlichen Natur, werden die Schrecken des Todes und des jüngsten Gerichts, die Qualen, welche den Sünder im Jenseits erwarten, geschilbert, und aller Glanz, alle Anmuth, welche ber Dichter auszustreuen vermag, verbreitet et über das Bild des himmels. Ungleich Dan Michel, der fich damit begnügte, ein frangofisches Werk zu überseten, vereinigt Sampole was er aus verschiedenen Quellen geschöpft, zu einem Gan-

<sup>\*)</sup> Ebenso wenig auf bem Gebiete ber Lyrik. Das von George G. Berm in Religious pieces in prose and verse S. 79 ff. veröffentlichte strophische Gebicht scheint mir jedoch eine andere Manier als die Hampoles zu verrathen

gen, dem er den Stempel seines eigenen Besens aufdrückt. Prick of Conscience, welcher ben Mittelpunct bildet ber mehr popularen Production Sampoles, gibt uns Gelegenheit, die Belefen= heit bes Verfassers zu würdigen. Die Schrift ist voll von Citaten aus Kirchenvätern und firchlichen Schriftstellern. Manche bavon mag Hampole aus zweiter Hand haben. Immer bleibt noch genug übrig, um une ju zeigen, daß er trot frühzeitiger Unterbrechung feines Studiengangs, trop eines vorwiegend auf Ascefe und Betrachtung gerichteten Lebens eine nicht unerhebliche theologische Bildung sich zu erwerben gewußt hat. Allerdings waren die Schriften, benen Sampole in feinem Gebicht am meisten verbankt, vorwiegend solche, welche zu jener Zeit einer großen Berbreitung sich erfreuten: Werte wie des dritten Innocenz De contemptu mundi libri tres, wie bes Bartholomaus von Glanvilla Schrift De proprietatibus rerum, wie das verschiedenen Berfassern beigelegte Compendium theologicae veritatis, wie bas Elucidarium bes Honorius Augustobunensis. Bu diesen treten jedoch noch manche andere Quellen. Auch englische Schriften, fo 3. B. einen medicinischen Tractat, von dem uns ein Bruchstück erhalten ift, scheint Hampole benutt zu haben.

Die Sprache biefer Dichtung ist klar und ausdrucksvoll. Hampole versügt über einen großen Wortschatz, aus dem er mit vollen Händen schöpft. Er liebt es, Synonyma zu häusen und scheut sich nicht, Wörter und Wendungen zu wiedersholen, wie er auch im Großen nicht mit pedantischer Gleichsmäßigkeit sortschreitet, sondern gelegentlich vors und rückwärtsgreist. Ohne ästhetische Ansprüche zu machen, nur das Ziel der Belehrung und Erbauung im Auge, nur bestrebt, das Schwarze recht schwarz, das Leuchtende recht leuchtend zu machen, gelingen ihm doch manchmal Stellen, welche auch auf uns in günstigen Augenblicken eine gewisse Wirkung nicht versehlen. Seine Versessind sier im Gegensatzur gewöhnlichen Weise nördlicher Dichter kümmert er sich gar nicht um die Splbenzahl. In seinen kurzen Reimpaaren hat der Vers stets vier Hebungen, doch oft

mehr als vier Senkungen. Auch dies ist bezeichnend für den Mann, dem äußeres Gleichmaß gleichgültig war.

Alles in Allem genommen, ist Hampole die bedeutendste Ersscheinung, welche die erste Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts in England auf religiös-litterarischem Gebiet zu Tage gefördert hat. Dieser Bedeutung entspricht der Einfluß, den er auf bie geistliche Litteratur der Folgezeit, zumal des fünfzehnten Jahrhunderts übte.

Einen merkwürdigen Contrast zu Hampole bildet sein älterer Zeitgenosse Robert Mannyng, an dem die Litteratur Lincolnsshires in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts ihren hervorragenosten Vertreter hat.

Ueber Mannyngs äußere Lebensverhältnisse sind wir wenig unterrichtet. Zu Brunne (jetzt Bourn) bei Market Deeping in Lincolnshire geboren, scheint er, wie Hampole, den weitaus größern Theil seines Lebens innerhalb der Grenzen seiner heimathlichen Grafschaft verledt zu haben. Als Gilbertiner Canonicus gehörte er von 1288 bis 1303 und vielleicht noch darüber hinaus der Priorie zu Brimwake in der Hundertschaft Kesteven, sechs Meilen von Sempringham, an; später, nach 1327, war er eine Zeit lang in der Priorie von Sighill. In der Grafschaft und der Stadt Cambridge war er, wir wissen nicht wann oder wie lange — vieleicht blos besuchsweise. Seine Lebenszeit dürste durch die Jahre 1260 und 1340—1345 zu begrenzen sein.

Was für ein Mann Robert Manning war, sehen wir aus seinen Werken. Sein Ruf als Schriftsteller gründet sich auf zwei Gedichte: Handlyng Synne und eine Geschichte Englands. Ob die poetische Uebersetzung einer Erbauungsschrift des Bonaventura,\*) welche in beiden Handlyng Synne auf dieses Gedicht folgt, ebenfalls von ihm herrührt, scheint sehr zweiselhaft.

Robert ist ein frommer Geiftlicher; jedoch jeder Sang gur

<sup>\*)</sup> Here bygynneth medytacyuns of the soper of oure Lorde Jesu. And also of hys passyun. And eke of pe peynes of hys swete modyr Mayden marye. The whyche made yn latyn Bonauenture Cardynalle. (De coena et passione Domini et de poenis s. Mariae virginis).

Ascese liegt ihm fern. Wie sich selbst, so gönnt er gern jedem Ansbern, zumal dem armen Mann, ein unschuldiges Vergnügen. Eine anspruchslose, gutmüthige Natur mit einem leisen Anflug von Humor, ein Freund von Musit und von hübschen Erzählungen. Wenn er sich in höhere Regionen nicht versteigt, wenn ihm mystische Contemplation ganz fremd geblieben ist, so ruht sein Auge mit desto größerem Interesse auf der Welt, die ihn umgibt, und sein Auge ist, wenn nicht besonders scharf, so doch recht klar.

Robert ist wißbegierig, ja neugierig; doch seine Neugierde hat den Hintergrund einer warmen Sympathie mit dem Geschick seisner Mitmenschen. Wie sein Namensvetter von Gloucester, ist er der Freund und Anwalt der armen Leute. Hohe Stellung und Geburt machen ihn nicht blind für die Fehler und Laster, die sich damit schmücken. Er beklagt es, daß es so wenig edle Männer und so viele lordynges gebe,\*) und ruft dem Edelmann zu:

Unwrthyly art thou made gentil, Yyf thou yn wurdys and dedys be yl;\*\*)

"Du bist deines Adels unwürdig, wenn du in Worten und Werken schlecht bist." Nicht minder, ja in gesteigertem Maße verslangt er vom Priester die höchste Sittenreinheit. Hier scheint er sogar — unwissentlich — den schmalen Pfad der Orthodoxie einen Augenblick zu verlassen, wenn er der von einem frommen Priester gelesenen Messe eine ganz andere Wirkung zuschreibt als der von einem sündhaften celebrirten.

Roberts Lectüre mag bunt genug gewesen sein: französische und englische Romane — in seiner Jugend hat er beren jedesfalls gelesen, und wer weiß, ob nicht noch später? — Heiligenleben, erbauliche Bundergeschichten, aber auch gediegenerer Stoff: Bedas Kirchengeschichte und eine Reihe späterer englischer, und angloenormannischer, Historiker. Solche Geschichtswerke zogen Robert von Gloucester namentlich durch die antiquarische Seite an; was

<sup>\*)</sup> Handlyng Synne B. 8716 f.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. B. 3040 f.

Robert von Brunne an ihnen namentlich interessitete, war wohl das epische ober gar das anekvenhaste Element. Jedesfalls hat er mehr Sinn für das Persönliche, Individuelle als für das Sachliche. Auch er sieht in der Geschichte Gottes Finger, aber wenn sein Borgänger die normannische Eroberung als ein Strafgericht für ganz England auffaßt, so erblickt Mannyng darin die Strafe für den Meineid Harolds.

Mannyngs schriftstellerische Thätigkeit floß weber aus wissenschaftlichem noch aus künstlerischem Pathos; auch nicht aus Ehrgeiz, dem Wunsch, seinen Namen zu verewigen: ein Ziel, das dem Menschen des vierzehnten Jahrhunderts soviel leichter erreichs dar war als dem des neunzehnten. Seine Schriften haben keinen andern Zweck als den, einsache Leute zu ergößen, sie während der Erholungsstunden auf unschuldige und nügliche Weise zu unterhalten.

Beide Schriften Mannyngs sind Bearbeitungen nach anglonormannischen Originalen, beren Autoren beide Yorkshire angehörten und noch zu Mannyngs Lebzeiten starben.

Die Handlyng Synne, welche im Jahre 1303 entstand, beruht auf dem Manuel des Pechiez von William de Wadington (Waddington). Ein paffenderes Buch als dieses hätte Robert für feine Zwecke taum auftreiben können. Es behandelt denfelben Gegenstand nach ähnlichem Plan wie der Ayendite of Inwyt. ben zwölf Glaubensartikeln werben die sieben Sauptfünden, bann die sieben Sacramente abgehandelt, worauf der Dichter auf die Buße gurudtommt und die zwölf Erforderniffe einer guten Beichte sowie die zwölf Gnaden, welche aus ihr fließen, ausführlich erörtert. William scheint das mittellateinische Gedicht in elegischem Bersmaß benutt zu haben, das den Titel Floretus führt, außerbem eine Sume des Vertus et des Pechiez, beren Berhältniß zum Original bes Ayenbite of Inwyt noch ein Problem bildet. Was nun aber das Werk Williams von der Schrift des tentischen Mönchs auf das entschiedenste unterscheidet, das ist der populäre Charafter besielben. Die theoretische Erörterung mocht

sich hier viel weniger breit; dafür wird das Gesagte durch eine Fülle von Erzählungen veranschaulicht und bestätigt — Geschichten aus den Vitae patrum, den Dialogen Gregors, Beda und zahlereichen andern Quellen.

Diese Borlage nun bearbeitet Mannong in ziemlich selbstän= diger Beife. Die Glaubensartikel am Eingang, eine längere moralische Betrachtung in ber Mitte und eine Reihe Betrachtungen und Gebete am Schluß läßt er unübersett. Das Uebrige gibt er im Ganzen getreu wieder, jedoch fo, daß er an den Wortlaut des Driginals fich in teiner Beise bindet, zuweilen fürzt und ausläßt, in der Regel aber erweitert. Beobachtungen, die er gemacht hat, Erwägungen, die fich ihm aufdrängen, halt er nirgend gurud. Namentlich in dem erzählenden Theil des Werkes bewährt er seine Selbständigfeit. Ruweilen erfett er eine Geschichte burch eine gang verschiedene oder gibt dieselbe Erzählung nach einer abweichenden, ausführlichern Fassung, manchmal schaltet er neue Erzählungen ein. Was er so Neues bietet, schöpft er zum Theil aus Beda, zum Theil aus Beiligenleben und ähnlichen Schriften, zum Theil hat er es sich erzählen lassen. Häufig bezeichnet er den Schauplat der Handlung, ber dann gewöhnlich nicht gar weit von feinem Wohnort entfernt liegt, so die Grafschaften Cambridge, Norfolk, Suffolk; eine Geschichte begibt sich in seiner unmittelbaren Umgebung, in Refteven.

Das Ganze erhält unter seiner Hand ein echt nationales, zum Theil gar locales Gepräge. Die gesellschaftlichen Bershältnisse, die Sitten und Gebräuche des Landes und der Zeit entfalten sich in seinem Werk zu einem wirkungsvollen Gessammtbild.

Wie seine Quelle, bedient auch Robert sich des anspruchslosesten aller Metren, des kurzen Reimpaars, das er in ähnlicher Weise wie die nordhumbrischen Dichter handhabt. Seine Darstellung ist einsach und klar, etwas ausführlicher und anschaulicher als die Williams, jedoch immer noch ziemlich knapp. Er besitzt ein ge-wisses Talent zu erzählen, das Interesse zu erregen und zu steigern.

Mit Dichtern wie die Verfasser von "Frau Siriz" ober gar von "Fuchs und Wolf" verglichen, erscheint er freilich steif und trocen.

Die Geschichte Englands schrieb Mannyng auf Anregung Roberts von Malton, der vermuthlich Prior zu Sighill war. Das Werk gehört einer spätern Periode seines Lebens an: er vollendete es im Mai 1338. Seine Hauptquelle bildete die Darstellung des Canonicus von Bridlington in Yorkshire, Pierre oder, wie Robert ihn nennt, Pers von Langtoft.

Langtoft hatte zunächst einen Auszug aus Waces. "Brut" geliefert und dann unter Benutzung anderer Schriften die englische Geschichte bis in seine eigene Zeit hinein, bis zum Tode Eduards I. fortgeführt.

Mannyng, dem Waces Gebicht felbst erreichbar war, zog es vor, die Geschichte der britischen Könige nach der ausführlicheren Darstellung der Quelle statt nach der gefürzten Fassung des Comvilators zu bearbeiten. Wace war eine feiner eigenen Natur ziem= lich verwandte Erscheinung: die anspruchslose und leicht verständliche, aber nicht unelegante Diction zog ihn nicht weniger an als die Fülle des Details, mit der hier die Märchen der britischen Königszeit vorgetragen wurden. Da, wo Bace abbricht, wendet Manning sich zu Langtoft, um ihm nun bis an's Ende mit ziemlicher Treue zu folgen. Doch vergleicht er gelegentlich ältere und auverläffigere Quellen und gestattet sich einzelne Abweichungen und Bufape. Auch heimische Sagen schaltet er ein. So kennt er ben Roman von Savelot und aus bem, was er über die Schicffale biefes helben fagt, fieht man, bag in bamaliger Zeit die Sage in Lincolnshire noch recht lebendig war. Großes Erstaunen erregt es nun aber dem guten Robert, daß seine Geschichtsquellen Nichts von ber Sache melben: bies flößt ihm einiges Migtrauen ein, und er beeilt sich, den Gegenstand fallen zu lassen. Offenbar waren ihm die Englische Geschichte von Gaimar und die Werte mancher späteren Historiter unbekannt, welche kritischen Strupeln sich weniger zugänglich zeigten als er: fo die Compilation in anglonor= mannischer Brofa, welche Meifter Rauf de Boun für Benry de

1

Lacy, Grafen von Lincoln, um 1310 schrieb, so die um dieselbe Zeit entstandene kurze Genealogie der britischen und englischen Könige von Brutus dis Eduard II., und der in den dreißiger Jahren des Jahrhunderts verfaßte größere "Brut", beide ebenfalls in anglosnormannischer Prosa. Auch in einer sehr summarischen Chronik in englischen kurzen Reimpaaren von Brutus dis 1313, die dann bald darauf dis auf die Zeit Eduards III. sortgeseht wurde, wird Havelok ohne weiteres erwähnt.

Mit dem Gefallen an der Nationalgeschichte, welches sich auf immer weitere Kreise verbreitete, wuchs der historische Sinn keines= wegs. Die zunehmende Popularifirung der Hiftorie hatte zunächst eine Abnahme der hiftorischen Kritik zur Folge. Aus den Ritter= romanen floß den Siftoriographen ein reicher Stoff gu, den die meisten von ihnen willig in ihre Darftellungen aufnahmen. Guy von Warwick und sein siegreicher Kampf mit Colebrand, von dem wir in Robert von Gloucesters Chronif Nichts erfahren, figurirt bei Langtoft und Mannyng in durchaus ebenbürtiger Weise mit Aethelstan und der Schlacht bei Brunanburh. Wace und, ihm folgend, Mannyng machen einen freilich wenig berechtigten, jedoch immerhin wohlthätigen Unterschied zwischen den Angaben Galfrids von Monmouth in feiner lateinischen Siftorie und bem, mas in den Artusromanen erzählt wurde. Allmählich ließ die Logik der Dinge biefe Grenglinie zerfließen. In einem fritiklosen Zeitalter tommt Alles auf die Glaubwürdigkeit der Quelle an: so lange die Geschichtsquellen vorzugsweise lateinisch geschrieben waren, blieb die Triebtraft der Dichtung innerhalb der Hiftorie eine beschränkte. Aber mit jeder Darftellung in der Nationalsprache verblagte die Grenglinie zwischen ber Bunft ber gelehrten Sistoriographen und den Romandichtern, die ja auch durchweg wirklich Geschenes zu berichten vorgaben.

Als Historiker steht Robert von Brunne entschieden unter Robert von Gloucester. Er ist weniger unterrichtet, weniger selbständig, seine Auffassung der Dinge weniger klar und sicher.

In der Form ift er ihm dafür etwas überlegen, zumal in feinem ersten Theil, wo er nach Waces Vorgang fich mit Behagen und Geschick in turzen Reimpaaren ergeht. Aber auch die Alexandriner, die er im zweiten Theil nach dem Borgang Langtofts baut, find minder holperig, nähern sich mehr der frangöfischen Form als die seines Vorgängers. Er ist klug genug, die einreimigen Tiraden seiner Quelle in Alexandrinerpaare aufzulösen; nur selten bindet bei ihm derfelbe Reim eine größere An-Unalücklicher Weise beginnt er mit der Zeit der Erzahl Verfe. oberung den Mittelreim anzuwenden, den er dann ziemlich consequent bis zum Schluß durchführt. In seinem Prolog hatte er die Romandichter getadelt, welche um ihre Runft zu zeigen schwieriger Bersformen (ryme entrelacee, ryme couee etc.) sich bedienten, welche die Disours in ihren Vorträgen zu verstümmeln pflegten und die — in Berbindung mit einer geschraubten, fremdartigen Sprache — bem Bolt unverständlich blieben. Nun verfällt er selbst in jenen Kehler, der sich sofort an ihm rächt. Den gesteigerten Anforderungen des Reimes zu genügen, nimmt er oft zu gewagten Inversionen, zu abgeriffenen Wendungen seine Buflucht, die das Verständniß seines Werks bedeutend erschweren.

Immerhin enthält Mannyngs Chronit des Anziehenden und Belehrenden viel, was freilich mehr auf Rechnung der Quellen als des Bearbeiters kommt. Langtofts Werk ift zumal in der Darstellung der Zeit Eduards I. nicht ohne historischen Werth; es enthält eine Fülle von Einzelheiten und theilt manche Ueberlieferung, manches politische Volksliedchen mit, die in die englische Bearbeitung übergegangen sind.

Robert von Brunne gehört ohne Frage zu den Schriftstellen, welche am meisten dazu beigetragen haben, daß der ostmittelländische Dialett eine weitere Verbreitung nach Süden hin fand. Auch die Aufnahme manches romanischen Worts in die englische Schriftsprache dürste durch ihn hervorgerusen oder wenigstens entschieden worden sein; denn seine Sprache enthält der fremden Bestandtheile gar viele, bedeutend mehr als die des wenig älteren Robert von

Gloucester. Mit solcher Schnelligkeit hatte der Norden das zuerst ferngehaltene normannische Culturelement sich angeeignet.

Auf die Litteraturentwicklung wirkte Mannyng wohl namentslich durch seine Handlyng Synne, eins der unterhaltendsten und belehrendsten Bücher, welche Altengland uns hinterlassen hat.

## VII.

Mannigsache Berührungspuncte zwischen geistlicher und weltlicher Litteratur sind uns in dem gegenwärtigen Abschnitt unserer Wanderung bereits aufgestoßen. Das Gebiet aber, wo die beiden sich wohl am innigsten verwandt zeigen, haben wir noch kaum betreten: die Lyrik.

Auch hier ging die geiftliche Dichtung voran. Wir sahen ihre Pfleger in der vorigen Periode neue Formen und Motive einsführen, welche theils der mittellateinischen, theils der normannischen Kunstpoesie entlehnt, vielfach weltlichen Ursprungs waren.

Als die englische Lyrik auf religiösem Gebiet wieder zu litterarischen Ehren gelangt war, dauerte es nicht lange, bis die weltliche Lyrik um dieselben Kränze sich zu bewerben begann. Es fanden sich Kräfte genug vor, welche mit litterarischer Bildung eine heitere, sinnlichsrische Lebensanschauung verbanden — vor allem in den Kreisen der sahrenden Kleriker. Unter ihnen haben wir die Psleger des englischen Lieds in der gegenwärtigen Periode vorzugsweise zu suchen.

Die sahrenden Klerifer kannten das Leben so gut wie die Schule und kamen mit den verschiedensten Ständen in Berührung. Ihr sorgloses, vielsach lockeres Wanderleben verlieh ihnen einen gewissen Anstrich weltmännischer, wenn auch etwas plebezischer, Gewandtheit; der Verkehr mit der Natur und dem Volke erhielt ihnen die geistige Frische, den Sinn für naive Gefühlsäußerung.

In Paris nicht weniger als in Oxford zu Hause, verbanden fie mit der Kenntniß der englischen und lateinischen gewöhnlich die der französischen Sprache und wußten die pikantesten Liebes- und

Trinklieder in derselben ohne Zweifel auswendig. In diesen fröhlichen Kreisen mögen Engländer normannischer und solche englischer Herkunft früh sich brüderlich genähert haben. Bei ihren Zechgelagen tönte ein babylonisches Sprachgemisch in das Ohr des kopsschüttelnd an der Schenke vorübergehenden ehrsamen Bürgers. Ein Bild solcher Sprachmischung kann uns folgendes Liebeslied geben,
in dem allerdings das englische Element sich auf den Schluß beschränkt. Der Verfasser ist ein Engländer, des sich Studirens
halber zu Paris aufhält.

Dum ludis floribus velut lacinia Le dieu d'amour moi tient en tiel angustia, Morir m'estuet de duel e de miseria, Si je ne l'ay quam amo super omnia.

Ejus amor tantum me facit fervere, Que je ne soi quid possum inde facere; Pur ly covent hoc saeculum relinquere, Si je ne pus l'amour de li perquirere.

Ele est si bele e gente dame egregia, Cum ele fust imperatoris filia, De beal semblant et pulcra continencia, Ele est la flur in omni regis curia.

Quant je la vey, je su in tali gloria, Come est la lune coeli inter sidera, Dieu la moi doint sua misericordia Beyser e fere quae secuntur alia!

Scripsi haec carmina in tabulis.

Mon ostel est en mi la vile de Paris:

May y sugge namore, so wel me is;

Jef y deze for love of hire, duel hit ys.

Die nationale Lyrik, welche sich nun unter der Pflege der englischen Scholare entfaltete, trägt deutlich das Gepräge des Lebens, das diese führten, und der verschiedenartigsten Einflüsse, denen sie ausgesetzt waren. Ein jugendlich kecker Ton, echte oft leidenschaftliche Empfindung, frische zuweilen derbe Sinnlichkeit kennzeichnen ihre weltlichen, fast ausschließlich erotischen, Lieder. In der Form verräth sich deutlich die Einwirkung der lateinischen Bagantens

lieder, daneben die der französischen Liebespoesie und der englischen geiftlichen Lyrik. Auch keltischer Einfluß ist in einigen Liedern ersichtlich: eine große Borliebe für Bilder und Gleichnisse, verbunzben mit einer gewissen Dithyrambik des Tones, ein rasch sich wiederholendes Aufflackern der Empfindung und Phantasie charakteristrt gerade diesenigen Dichtungen, welche Sprache und Wetrik den westlichen Grafschaften zuweisen.

Kunstmäßige Formen finden sich neben einsachern, volksthümslichern. Im Ganzen herrscht aber doch ein mehr volksthümlicher Ton vor, und selbst da, wo die Strophenform eine hösische ist oder wo hösische Motive verarbeitet werden, macht er sich geltend. Ohne Zweisel ging auch vom englischen Volkslied eine bedeutende Einwirkung auf die Poesie der sahrenden Kleriker aus.

Sind uns keine eigentlichen Bolkslieder aus dieser Zeit ershalten? Ganz den Eindruck eines solchen macht das berühmte Kukukslied, das um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts entstanden sein mag. Doch verräth die Musik zu diesem Lied,\*) deren Noten uns mit dem Text überliesert sind, schon eine recht sortgeschrittene Entwicklung, und auch die Form des Gedichts ist verhältnißmäßig sehr correct. Wer aber immer der Versasser war, den Ton des Volkslieds hat er vollkommen getrossen. Der Sinzug des Sommers, welcher die ganze Natur zu neuem Leben erweckt, wird im Kukukslied ohne jede Beimischung individueller Empfindung, einsach und draftisch dargestellt.

Sumer is icumen in, lhude sing cuccu!

Groweth sed and bloweth med and springth the wde nu.

Sing cuccu!

Awe bleteth after lomb, lhouth after calue cu, Bulluc sterteth, bucke uerteth, murie sing cuccu! Cuccu, cuccu!

Wel singes thu cuccu: ne swik thu naver nu.

Aus Sommer- und Winterliedern, wie sie das Volk sang, entlehnten die fahrenden Klerifer manche Züge und Wendungen,

<sup>\*)</sup> Die Composition hat ben Charafter bes Ranons.

womit sie ihre Lieder schmudten. Das Naturgefühl, bas sich in ihren Gedichten ausspricht, die Lanbschaftsmalerei, die oft den Sintergrund für ben Ausbruck der perfonlichen Empfindung bilbet, weichen vielfach in so bezeichnender Weise von den entsprechenden Elementen in frangösischen Dichtungen\*) ab, muthen uns so englisch an, daß sie sich wohl nur durch die Tradition des englischen Volkslieds erklären laffen. Man fieht auf ben erften Blick, daß ber Engländer ein innigeres, mehr unmittelbares Berhältniß zur Natur hat als der Franzose. Den Lettern interessirt in ihrem Bereich nur ein bestimmter Areis von Erscheinungen, aus bem ber Dichter kaum je heraustritt. Aus der Thierwelt 3. B. begegnen uns in der Lyrik, sofern es sich nicht um Gleichnisse handelt, fast nur die Singvögel. Dabei weiß der Dichter das Naturbild, welches er uns in wenig Zügen entwirft, nur durch die Reflexion mit ber Darftellung seiner Gemüthslage zu verbinden. "Alles freut sich bes wiederkehrenden Lenzes, darum muß auch ich mich meiner Liebe freuen," ober "wenn die Nachtigall ihr fußes Lied anhebt, geziemt es sich, daß ich das meinige anstimme." Der englische Dichter verfügt über ein viel reicheres, mannigfaltigeres Detail und pflegt seine perfonliche Stimmung zu einer bestimmten Bhafe im Leben der Natur nicht in das Berhältniß der Anglogie ju seben, sondern er läßt fie als einen Moment dieses Lebens erscheinen.

Daß ganze Formeln und Berse aus dem Volkslied in die Lieder der Kleriker übergegangen sind, ist nicht zu bezweifeln. Ein Gedicht, das im Uebrigen manche nichtvolksthümliche Elemente enthält, hat folgenden Refrain, der ganz gewiß nicht vom Dichter erfunden ist:

Blow, northerne wynd, Sent thou me my suetyng. Blow, northerne wynd, blou, blou, blou! \*\*)

<sup>\*)</sup> Dies gilt zumal von der Lyrik. In den französischen epischen Romanzen äußert sich gelegentlich das Naturgefühl eben so unmittelbar wie dies in der englischen Lyrik, die uns beschäftigt, Regel ift.

<sup>\*\*)</sup> Wright, Specimens of Lyric Poetry, No. 16.

"Blase, Nordwind, sende du mir mein Liebchen. Blase, Nordwind, blase, blase, blase!" Bom Nordwind ist sonst im ganzen Gedicht nicht die Rede, welches gar keine Naturschilderung enthält, sondern in sechs Strophen die Vorzüge der Geliebten unter reicher Anwendung von Bildern und Gleichnissen hervorhebt, um darauf in vier weiteren Strophen das Liebesleid des Dichters zu schildern.

Der knappe Ausdruck, die unvermittelten Uebergänge des Bolkslieds charakterisiren diese Dichtungen durchweg. "Wie soll der lieblich singen, der also in Trauer vergeht? Sie wird mir den Tod bringen lange vor meiner Zeit. Grüße sie schön, die Süße mit den Augen klar."\*) Und im selben Lied: "Ich gönne ihr Gutes, sie mir Böses; ich din ihr Freund, sie ist mir seind; ich glaube, mein Herz wird brechen vor Gram und Seuszern. In Gottes Huld möge sie gehen, die weiße Perle."

Beinah alle Liebeslieder, die uns aus dieser Periode erhalten sind, — es sind ihrer nur wenige — rühren aus der Zeit Heinrichs III. und Eduards I. her. Sie sind theils im Mittelland, theils im Süden entstanden; Allitteration findet sich in ihnen neben dem Reim häusig und wird namentlich von Dichtern, welche der wallisischen Mark angehören, consequent angewendet.

Trot der beschränkten Anzahl dieser Producte macht sich in ihnen eine ziemliche Mannigsaltigkeit der Talente und Stilarten geltend. Ein Dichter, der vermuthlich dem östlichen Mercien ansgehört und der in jenen einreimigen Strophen aus vier Langzeilen dichtet, welche wir aus der geistlichen Lyrik kennen, zeichnet sich durch Einsachheit und Unmittelbarkeit des Ausdrucks, durch Innigsteit der Empfindung aus. Wir besitzen von ihm eine Liebesklage, die also anhebt: "Wenn die Nachtigall singt, grünen die Wälber, Laub und Gras und Blumen sprießen im April hervor, und die Liebe ist zu meinem Herzen gekommen mit einem scharfen Speer: Nacht und Tag trinkt sie mein Blut, mein Herz thut mir

<sup>\*)</sup> Eigentlich "mit grauen Augen", welche im Mittelalter für eine beson-Dere Schönheit galten. Das Gebicht fteht bei Bright a. a. D. Ro. 11.

weh."\*) Derfelbe Dichter schrieb ein Lied in Dialogform, welches vermuthlich sein eigenes Geschick darftellen soll. Wir wagen uns an eine Rachbilbung desselben.

"Berhaßt ist mir das Leben seit ich sie im Herzen trage, Sie, deren Schönheit leuchtet wie der Sonne Licht am Tage. Ich salb' und welle wie ein Blatt im grünen Sommerhage. Find' ich bei ihr Erhörung nicht, was frommt mir meine Rlage? Kummer, Gram und Sorge schwer halten mich gebunden, Ich vergehe, wenn nicht bald Rettung ich gesunden. Sprich nur ein Wort, mein süßes Lieb, mein Kummer ist geschwunden.

"Hinweg, du Klerk! du bift ein Narr, mit dir mag ich nicht ftreiten; Auf meine Liebe hoffe nicht für jett und alle Zeiten — Fänd' man in meiner Kammer dich, Schmach würd' es dir bereiten: Weit besser ist's zu Fuße gehn als schimpslich Pferd zu reiten."

Bas frommt dir denn mein Untergang? ach, lag mich balb gefunden."

"Beh, holbe Frau, wie sprichst du so? Rührt nichts ben harten Sinn? Meine Gedanken sind bei dir, wo ich immer bin. Sterb' ich durch dich, nicht bringt mein Tod an Ehre dir Gewinn; Heiß leben mich, ich sei bein Schatz, du meine Königin."

"Sei still, du Thor, hör' endlich auf mit deiner Liebesklage; Die Meinen lauern längst dir auf bei Racht und auch am Tage; Die würden, wenn sie dich ertappt, nach Sünde wenig fragen: Wich schlössen sie in strenge Haft, dich würden sie erschlagen."

"Süße, wende deinen Sinn, deine Worte schmerzen. Jest wohnet mir so herbes Weh wie einst Freud' im Herzen — Am Fenster durft' ich fünszigmal kussen dich und herzen; Ein freundlich Wort läßt manchen Mann alles Leid verschmerzen."

"Weh mir, warum sprichst du so? Machst altes Leid mir neu — Einem Klerk gehört ich einst, er war in Liebe treu, Nicht sah der Tag ihn heiter je, bis er mich gesehn; Mehr als das Leben liebt' ich ihn, was sollt' ich's nicht gestehn?"

"Als ich ein Klert ber Schule war, da war ich weise sehr; Tiefe Bunden schlug in's Herz mir beiner Liebe Speer; Der Heimath und den Menschen sern hab' ich geduldet schwer; O, jüße Frau, erbarm' dich mein, bei Gott, ich kann nicht mehr."

"Du bist ein Alert, wohl hört man es: bu sprichft jo leif' und fein; Für mich jollft du nicht bulben mehr ber Liebe herbe Pein.

<sup>\*)</sup> Bright No. 32.

Und Bater, Mutter, Bruder all', wie ftreng' fie mogen fein, Ich trope ihnen: bu bift mein, auf ewig bin ich bein."

Ein anderer Dichter, der den Schweifreim vorzieht und bei einer großen Vorliebe für die Allitteration nicht felten etwas bunkel im Ausbruck wird, liebt es Landschaftsbilber auszumalen.\*) Ein britter, ber entschieden bem Westen angehört und bon bem Stabreim einen noch ausgiebigern Gebrauch macht, vergleicht seine Geliebte strophenweise mit allen möglichen Ebelfteinen, Blumen, Bögeln u. f. w. \*\*) Ein vierter — ebenfalls weftlicher — Dichter liebt die Allegorie. In dem Liebe, das den Refrain Blow, northerne wynd enthält, heißt es u. a.: "Ich erzählte Amor (Love), wie biese Schone eines Herzens sich bemächtigte, welches mein war, wie ihre Ritter — Seufzen, Sorgen und Sinnen — auf mich fahndeten. Diese drei brachten Berderben über mich, was auch Friede dazu sagen mochte. Weiter klagte ich Amor, wie Seufzen sich an meine Fersen heftete, wie Sinnen brohte, mich wo= möglich durch Uebermacht zu erschlagen, und wie bange Sorge brobte, daß sie (englisch: "er") mich biefer Schonen wegen bis an mein Lebensende — jedem Recht zum Trot — in qualvollen Retten fortschleppen werde. Amor lauschte auf jedes meiner Worte und beugte sich zu mir herab und hieß mich ben Hort meines Lebensglucks ergreifen: "Bitte die Sugefte, fagte er, bevor du zusammenfinkst wie Lehm, den man von den Küßen schüttelt, fie moge, was bir frommen tann, wie einen theuern Schat mit bir theilen." \*\*\*) Es erinnert uns bies etwa an die Weife eines Thibaut von Navarra und ähnlicher Dichter.

Lob der Geliebten oder Liebesklage bildet das stehende Thema dieser Lieder; doch spricht sich die Grundstimmung je nach dem Temperament des Sängers sehr verschieden aus. Wie leichtsblütig erscheint trop seines bittern Wehs der Versasser der solsgenden Strophen neben dem des oben mitgetheilten Dialogs:

<sup>\*)</sup> Bei Wright a. a. D. No. 13 und 14.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. No. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Wright a. a. D. S. 53 f.

Wenn im April voll Frühlingsluft
Aus Zweigen Anospen bringen,
Dann mag sein Lieb aus voller Brust
Der Keine Bogel singen.
Rich hebt auf ihren Schwingen
Die Sehnsucht zu erringen
Sie, die das Heil mir bringen
Und stillen kann den Schwerz.
Es siel mir zu ein ebles Loos,
Der himmel warf's in meinen Schooß,
Bon allen Frauen sagt sich los
Und Alis liebt mein herz.

Schön ift sie in der Loden Pracht Mit Augen schwarz und Wimpern braun; Ihr Mund wie lieblich, wenn sie lacht, Wie reizvoll die Gestalt zu schau'n! Sie lieb' ich über alle Frau'n; Wenn sie mich nicht erhöret, traun! So wird das Leben mir ein Grau'n, Und Tod stillt meinen Schmerz. Es siel mir zu ein ebles Loos u. s. w.

Mich labt bes Nachts nicht Schlaf noch Ruh, Und Gram färbt mir die Wange bleich; Was ich ersehne bist nur du, Nur dich sucht meine Liebe heiß. Wer sänge würdig ihren Preis, Die Wangen roth, den Nacken weiß, — Die schönste in dem ganzen Kreis, Sie meine Lust und Schmerz? Es siel mir zu ein edles Loos u. s. w.

Bor Liebessehnsucht trant und matt, Müd' wie das Wasser in dem Wehr, Fürcht' ich, daß sich ein Räuber naht Dem Schahe, den ich mir begehr'. Besser turzes Leid und schwer Als zu dulben immermehr, Schönste Herrin, hold und hehr, Ende meinen Schmerz. Es siel mir zu ein edles Loos, Der himmel warf's mir in den Schooh, Bon allen Frauen sagt sich los Und Alis liebt mein Herz. Nicht unbekannt ist biesen Dichtern eine Kunstform, welche er provenzalischen und französischen Romanze sich vergleicht. Das ialogische Lied, das wir mittheilten, gehört wesentlich hieher. Noch enauer stimmt das Gedicht eines westlichen Sängers, der uns eine Begegnung mit einer spröden ländlichen Schönen im Walbe rzählt und dem Dialog einen erzählenden Eingang vorherschickt.\*)

Die Gattung bes estrif kleibet sich, wie in epische, so auch n lyrische Form. In ryme couee und durchaus in lyrischem Ton führt uns sein Dichter aus ber Zeit Eduards I. den Streit wischen Drossel und Nachtigall\*\*) über den Werth der Frauen or. Die Drossel schmäht das schöne Geschlecht und citirt aus eiliger und Prosangeschichte (resp. aus der Sage) eine Reihe von deispielen weiblicher Treulosigkeit und Verführungskunst. Die Lachtigall hört nicht auf, die Vorzüge des Weibes zu loben — hne große Wirkung, dis sie die Jungfrau Maria nennt, woraus ie Gegnerin sich für besiegt erklärt. Der Eingang dieses Gedichts ntspricht nahezu wörtlich dem eines Frühlings= und Liebeslieds,\*\*\*) essen Verfasser wir oben als lyrischen Landschaftsmaler charakseristren.

Die geistliche Lyrik, welche gegen den Schluß der vorigen Jeriode eine gewisse Stuse hösischer Kunst erreicht hatte, wird von em Beispiel der ihr zur Seite getretenen weltlichen Lyrik sofort n andere Bahnen übergeleitet. Nicht zu ihrem Schaden. Indem ie aus den erotischen Liedern der Kleriker und den Bolkkliedern, us denen diese schöpften, einen neuen Stil sich aneignet, nimmt ie ein volkkhümliches Element in sich auf, das jedoch keineswegs in Element der Vergröberung ist, und ohne an Tiese und Inmittelzeit der Empfindung etwas einzubüßen, gewinnt sie an Unmittelzarkeit des Ansdrucks. An Stelle der Reslexion tritt die Anschaung, das Bild. Sine Reihe von Motiven werden der natios

<sup>\*)</sup> Bei Wright a. a. D. No. 10.

<sup>\*\*)</sup> W. Carew Hazlitt, Remains of the early popular poetry of Engand I, 50 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Bright a. a. D. No. 13.

len weltlichen Lyrik ohne weiteres entlehnt. Gelegentlich eignet man sich mit der Versform und Welodie zugleich die Eingangs= worte eines erotischen Liedes an.\*)

In Strophenbilbung, Diction, Glieberung der Gedanken und Bertheilung berfelben auf die Strophen, in allen diesen Dingen macht sich der Einfluß der neuen weltlichen Lyrik geltend.

Auch die religiöse Empfindung sett sich in Beziehung zu dem Leben ber Natur:

Seh' ich die Blumen sprießen Und hör' der Bögel Lieb, Ein wonnevolles Sehnen Mir dann die Brust durchzieht. Die Liebe macht's, die neue Boll Süßigkeit, voll Treue, Ihr Glanz erhellt mein Lieb. Ihm hab' ich mich ergeben, Nur ihm gehört mein Leben Und was mein Herz durchglüht.

Steh' ich in stillem Sinnen,
Und zeigt sich mir das Bild,
Wie ihm aus händen, Füßen
Das Blut in Strömen quillt —
Bom Haupt auch strömt es nieder —
Und wie ihm alle Glieder
Durchzucken Qualen wild,
Wohl ziemt es meinem Herzen,
Zu fühlen seine Schmerzen,
Bis Thränen sie gestillt.\*\*)

Eine herbstliche Stimmung spricht sich in einem Lied — man könnte fast sagen einer Romanze — von der Reue aus,\*\*\*) welches so anhebt:

Die Rof' und Lilie wellen jett, Die uns durch ihren Duft ergett In schönen Sommertagen.

<sup>\*)</sup> Bergl. No. 40 mit 41 bei Bright a. a. D. und bazu Reliquise Antiquae I, 104.

<sup>\*\*)</sup> Bei Wright a. a. D. No. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. No. 30.

D Königin in beiner Macht, D Frau in beiner Schönheit Pracht, Der Tob wird euch erjagen. Wer Fleisches Luft verschmäben will, Des himmels heil erringen, Der bent' an Jesus, seh' ben Speer Die Seite ihm burchbringen.

Bon Peterborough auf die Jagd Hatt' ich mich Worgens aufgemacht, Da kam mir Reu' und Zagen:
Boll Trauer klagt' ich meine Noth Ihr, die des Himmels hohen Gott In ihrem Schooß getragen.
Herrin, bitte du den Sohn,
Der unfre Schuld vernichtet,
Bewahr' uns vor dem finstern Haus,
Für Gottes Feind' errichtet.

Im folgenden Winterlied knüpft sich die Reflexion so unnittelbar an die Anschanung, daß das Ganze ein Stimmungsild wird:

Binter schafft mir Sorge schwer;
Steht der Wald entlaubt und leer,
Seufz' ich oft und trau're sehr;
Denn es kommt mir in den Sinn,
Wie der Erde Freude schwindet ganz dahin.

Jest ist's da und jest nicht mehr, Bie wenn's nie gewesen wär'; Darum hört die weise Lehr': Gottes Will' allein hat Dauer, Sterben müssen alle wir, wird es uns auch sauer.

Tief betrübt es mir ben Sinn, Welkt das grüne Laub dahin. Jesus, hilf, dein Kind ich bin, Schirm' uns vor der Hölle Pein; Ich weiß ja nicht, wohin ich soll, nicht wann es Zeit wird sein.

Boltsthümlich und recht eigenartig klingt ber Ton eines Ofterieds, \*) von dem wir zwei Strophen mittheilen. Es gehört höchst ahrschnien der vorhergehenden Be-

<sup>\*)</sup> Morris, Old English Miscellany S. 97 ff.

riode an und bürfte weniger unter bem Einfluß der erotischen Lyrif der Kleriker als unter dem des Bolkslieds entstanden sein.

Der Sommer kam, ber Winter wich,
Es wächst bes Tages Länge,
Die Bögelein ergößen sich
Durch heitere Gesänge.
Doch strenge
Hält mich die Hand
Des Grams, ob Jubel auch im Land
Erschalle
Dem Kinde mild,
Bon Lieb' erfüllt
Für Alle.

Dies Kind, an Mild' und an Gewalt Bon Keinem überwunden, Es suchte mich in Feld und Wald, Der seinem Blick entschwunden. Gefunden Hat's den es sucht, Ach, wegen eines Baumes Frucht Gebunden. Da sprengte er

Da sprengte er Die Fessel schwer — Durch Wunden.

Auch die religiöse Lyrik kennt den Dialog. So begegnet uns in der Strophensorm des Stadat mater ein rührendes Zwiegespräch zwischen dem gekreuzigten Jesus und seiner Mutter,\*) welches sich der Gattung des estrif nähert.

Recht eigentlich gehört dieser Gattung der Streit zwischen Seele und Leib an, der seit dem Ansang des dreizehnten Jahrhunderts häufiger das Thema englischer Dichtung bildet. Der Monolog der Seele an den Leichnam, der sowohl der altenglischen Zeit wie der Uebergangsepoche geläufig ist, hat unter dem Einsluß mittellateinischer Vorbilder dem dramatisch bewegteren Dialog Platgemacht.

In derselben Weise verwandelt sich die Rlage Mariens am

<sup>\*)</sup> Bei Wright a. a. D. No. 27.

Fuß des Kreuzes in eine Disputatio inter Mariam et crucem, welche gegen den Schluß dieser Periode und später in englischen Bersen nachgebildet wird.\*)

Die volksthümliche Spruchweisheit hat seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts Formen entwickelt, welche Beachtung verstenen. Sie verrathen beutlich französischen Einsluß, wenn auch der Gehalt, den sie bergen, größtentheils altes heimisches Erbgut ist. Der Name dessen, von dem man in der früheren Periode jenes Erbgut herleitete, der Name Aelfreds ift geschwunden. An seine Stelle ist der Name Hendyngs getreten, in dem Einige — sonderbarer Weise — eine Personissication des Reimes erblicken, der aber eher eine Personissication geistiger Gewandtheit darstellt.

Aehnlich wie in den französischen Sprüchwörtersammlungen: Les proverbes del vilain und Les proverbes au conte de Bretaigne, erscheint in einer mittelenglischen Sammlung aus der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts jedes der mitgetheilten Sprüchwörter am Schlusse einer dasselbe glossirenden sechszeiligen Strophe in ryme couee. Während aber im Französischen jedem Sprüchwort sich der Refrain anschloß: Das sagte (oder "sagt") der Bauer, heißt dieser Refrain im Englischen: Quoth Hendyng, "sprach Hendyng". Die Sprüchwörter selbst sind gewöhnlich alliterirend, manchmal zugleich gereimt; doch treten sie selten als metrisch ebenbürtige Glieder der durch sie anschwellenden Strophe auf.

Bon dem geiftigen Gehalt und dem Tone der Sammlung mögen folgende Broben eine Borftellung geben:

(10). Willst du des Fleisches Luft überwinden, so mußt du oft tämpsen und sliehen, mit dem Auge und mit dem Herzen. Fleischeslust bringt Schmach; mag sie dem Leib turzweilig erscheinen, sie verursacht der Seele Schmerz. — Wohl tämpst der wohl slieht, sprach Hendyng.

(11). Der Weise hält mit seinen Worten zurüd; benn er pflegt bas Spiel nicht zu beginnen, bis er seine Flöte gestimmt hat. Ein Narr ist ein Narr, bas zeigt sich alle Tage; benn er pflegt grüne Worte zu reben, ehe sie reif sind. — Eines Narren Pfeil ist balb verschossen, sprach Hendyng.

<sup>\*)</sup> Legends of the Holy Rood, ed. R. Morris S. 131 ff.

(12). Sage nie beinem Feind die Schanbe und ben Schaben, den du haft, beine Sorge noch beinen Schmerz; benn er wird Nacht und Tag bahin ftreben, wenn er kann, aus Eins Zwei zu machen. — Sage nie beinem Feind, daß dir der Fuß schwerzt, sprach Hendyng.\*)

Eine ber Handschriften, in welchen die Sammlung uns überliefert ift, enthält eine einleitende Strophe folgenden Inhalts:

Diejenigen, welche Weisheit vernehmen wollen, mögen von dem weisen hendyng, der Marcolfs Sohn war, gute Gebanken und mancherlei Sitten lernen, vielen Lasterhaften zur Belehrung — denn das war stets seine Gewohnheit.

hier wird also der Rame hendyng — möge dessen Ursprung nun sein welcher er wolle - an benjenigen Namen geknüpft, ber im Mittelalter als der europäische Träger der volksthümlichen Weisheit, oder richtiger des Volkswißes erscheint. Auch hierin diente die französische Litteratur als Vermittlerin. — Spruchsammlungen in sechszeiligen Strophen, von denen die erste Sälfte einen Spruch Salomos, die zweite die Antwort Marcolfs (Marcoul, Marcou u. ähnl.) enthält, find in diefer Litteratur nicht felten. — Gigenthumlich ift es nun doch, wie die Salomo= und Morolffage in England, tropbem uns bort zu verschiebenen Zeiten ihre Spuren begegnen, nie so recht hat Fuß fassen wollen. Trot ber engen Berbindung mit Frankreich und dem regen Berkehr mit Norddeutschland und den Niederlanden sehen wir doch damals wie jest ben Kanal eine Kluft bilben, welche England in mancher Beziehung eine Ausnahmestellung anweist. Das Alterthum wirkt bort, beffer erhalten, lebendiger in die Gegenwart herein; mancher neuere Reim aber, der auf dem festländischen Boden üppig fich entwickelte, — ich erinnere an die höfische Kunst und an die Thierfage — wollte bort nicht recht gedeihen.

<sup>\*)</sup> Wright and Halliwell, Reliquiae Antiquae I, 110 f. Mätzner, Altenglische Sprachproben I, 1, 306.

## VIII.

Etwa gleichzeitig mit der weltlichen Minnepoesie, ja streng genommen noch etwas früher, sehen wir eine politische Lyrik in der englischen Litteratur auftauchen. Das älteste mittelenglische Lied dieser Art mag aus dem fünsten Jahrzehnt des dreizehnten Jahrhunderts datiren. Doch scheint die Gattung unter Heinrich III. noch vorzugsweise in lateinischer oder anglonormannischer Sprache gepslegt worden zu sein. Unter Eduard I. und seinen Nachfolgern sehen wir dann den Gebrauch der Nationalsprache auch auf diesem Gebiet immer mehr um sich greisen, die anglonormannische zurückweichen, dis gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts das Englische und das Latein sich in das Gebiet theilen.

Die Pfleger der politischen Lyrik sind für die gegenwärtige Periode vorzugsweise in zwei Ständen zu suchen: unter den Spielleuten und unter den Klerikern im weitesten Sinn.

Der englische Spielmann war in die Geheimnisse der Parteien wenig eingeweiht, sein Auditorium war ein sehr gemischtes, nur in seltenen Fällen hatte er wie der normannische Minstres in den höheren Sphären der Gesellschaft einen mächtigen Gönner. Seine Dichtung steht daher im Dienst nationaler Interessen, wie sie das Volk auffaßte. Gewonnene Schlachten zu seiern, die Helsden der Nation zu preisen, die Feinde derselben mit Hohn zu versfolgen — war recht eigentlich seine Aufgabe.

So sehen wir in den Bürgerkriegen unter Heinrich III. mit dem Bolf auch den Spielmann Partei ergreifen. Ein Lied auf die Schlacht bei Lewes (1264) überhäuft die Anhänger der besiegten Hofpartei mit bitterm Spott, vor allen den "König von Deutschland", Richard von Cornwall, König Heinrichs Bruder, der wegen seiner ausländischen Herrscherwürde und der Art, wie er dazu gelangt war, wegen der Zweideutigkeit seiner Haltung, der Bestechlichkeit und des üppigen Lebens, das man ihm vorwarf, dem englischen Bolk ein Dorn im Auge war. Mit besonderm Behagen verweilt das Gedicht bei dem Umstand, daß Richard nach

dem Verlust der Schlacht mit einem Theil seiner Mannschaft sich in eine Mühle warf und diese wie ein Schloß vertheidigte. — Der am Schluß jeder Strophe wiederkehrende Refrain verkündet unter Anwendung eines herben Wortspiels, daß es mit der Herrslichkeit des Verräthers zu Ende ist:

Richard, than thou be ever trichard, trichen shalt thou never more.\*)

"Richard, wenn bu auch ftets ein Berrather (triohard) bift, verrathen follft bu nimmermehr."

Unter Eduard I. hören wir einen Spielmann den großen Sieg der flämischen Bürger über die französische Kitterschaft bei Courtrai oder Kortryk (1302) in ausführlicher Darstellung seiern: "Hört, ihr Herren, jung und alt, von den Franzosen, die so stolz und kühn waren, wie die Fläminge mit ihnen handelten an einem Mittwoch. Besser wären sie daheim geblieben in ihrem Land, anstatt die Fläminge am Seestrand aufzusuchen, darob manche französische Frau die Hände ringt und ach und weh! rust." \*\*)

Die Kriege mit den Schotten gaben zu einer Menge volksthümlicher Gelegenheitsgedichte Anlaß, die zum größten Theil versloren gegangen sind. Eine Anzahl kurzer Lieder in der Form des versus tripertitus caudatus, wie sie vermuthlich zuerst im Heere, dann von Bauern und Bürgern zumal des nördlichen Englands gesungen wurden, hat Pierre de Langtost uns in seiner Chronik ausbewahrt.

Selbständig erhalten ist uns aus Eduards I. Zeit ein ziemlich langes Spielmannslied, welches bald nach der siegreichen Schlacht bei Kirkencliff (1306) entstanden, sich namentlich mit der Gefangennahme und Hinrichtung des Sir Simon Fraser besichäftigt, dessen Kopf dicht neben dem des William Wallace auf der Londoner Brücke aufgesteckt wurde.

<sup>\*)</sup> Th. Wright, Political Songs of England S. 69.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 187 f.

Diese Spielmannslieder sind von einem feurigen, naiven Patriotismus getragen, der in dem Untergang der Feinde die strasende Hand Gottes erblickt und ihn als warnendes Exempel verwerthet. Runstlos in Stil und Composition, zeigen sie durchweg eine Verbindung von lyrischen und epischen Elementen, so jedoch, daß bald das epische Element reiner hervortritt, wie in dem Lied über die Schlacht bei Kortryk, bald, wie in dem Lied auf den König von Deutschland, das epische Material durchaus in den Dienst der lyrischen Ausgabe gestellt ist.

Die metrische Form solcher Dichtungen wächst aus einer Langzeile heraus, deren Bau theils an den altenglischen Vers, theils an den Alexandriner erinnert. Diese pflegt in vierzeiligen einreimigen Strophen aufzutreten, denen sich gern ein Refrain zugesellt; seltener besteht die Strophe aus zwei Terzetten, deren jedes eine kürzere Zeile nach Art der ryme couee nach sich zieht.

Beschäftigten sich die Spielleute kaum je mit der höheren Parteipolitik, so wagten sie sich dagegen zu Zeiten auf das Gebiet der socialen Satire. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß sie für ihre Pfeile nicht gar zu hohe Zielpuncte sich wählten. In derbem, beißendem Ton rügt ein Spielmannslied aus dem Ansang des vierzehnten Jahrhunderts das Gebaren der Diener vornehmer Leute, der Pagen, Knechte, Stallbuben, deren anmaßendes, lärmendes Auftreten, deren Pruntsucht, Gefräßigkeit, Ueppigkeit es in drastischer Weise darstellt. "Als Gott auf Erden war und weit wanderte, aus welchem Grunde wollte er nicht reiten? Weil er keinen Pferdeknecht an seiner Seite dulden mochte, keinen großmäuligen Burschen wiehern oder schelten hören wollte."\*)

Im Großen und Ganzen aber war die Satire die Domaine der Kleriker, der Gelehrten. Bor ihren Angriffen schützte weber Rang noch Macht: alle Stände der Gesellschaft konnten darauf gesaßt sein, von ihnen an den Pranger gestellt zu werden. Die Mißbräuche in Staat und Kirche, namentlich freilich in letzterer,

<sup>\*)</sup> Bright a. a. D. S. 240.

verkehrte Regierungsmaßregeln, sociale Mißstände, Sittenverderbeniß bei Geistlichen und Laien — das Alles diente als Material für die klerikale Satire. In englischer Sprache begann man jett die Themata zu variiren, welche seit längerer Zeit in lateinischen, in Frankreich und England auch in französischen Versen abgehandelt wurden.

Kurz vor der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts entstand eine bittere, aber im würdigsten Ton gehaltene, aus tiesem Ernst der Gesinnung hervorgegangene Klage über die Verderbniß und Stlaverei der Kirche (Hwon holy chireche is vnder fote). \*)

Früher war Sanct Peter Simon genannt. Da sprach unser Herr zu ihm: "du sollst Stein heißen. Ich will meine Kirche auf dich gründen"... Diejenigen, welche sie schützen sollten, sind jetzt ihre Feinde. Bon all ihren früheren Freunden ist ihr keiner geblieben. Darum ist ihre Ehre saft ganz dahin.

Damals war Simon hier, jest haben wir Simonie, die einen großen Theil des Rierus zu Grunde gerichtet hat. Bitten wir unsern Herrn Chriftus, daß er die Kirche schüge um seiner sußen Mutter willen, der heiligen Maria.

Wahrlich, Sanct Peter war Papst zu Rom. Dort ist das Haupt der Christenheit und dort soll es sein. Clemens und Gregorius, welche nach ihm kamen, hatten oft und manchmal Kummer und Sorge. Denn sie hielten Christi Leute in Frieden und Eintracht und auch die heilige Kirche ohne Knechtschaft.

Damals ftand fie gar fest und noch einige Zeit später. Jest wirft man nach ihr mit Marken und Pfunden von Silber und Gold, um sie zu Boden zu werfen. Keiner mag jest für sie Tod oder Bunden erdulben.

Bahrlich, Sanct Thomas erbulbete den Tod ganz ohne Schuld; der Erzbischof Stephan tämpfte für sie, und Sanct Somund stattete sie schön aus. Ihre Ehre aufrecht zu erhalten, thaten sie was sie konnten. Jest ist die heilige Kirche übel daran. Alle, die im Lande wohnen, bekämpsen sie; Bischöse und Kleriker, Kitter und Knechte, Könige und Grafen hassen sie. Und der Papst selber, der sie beschützen sollte, — erhält er seine Gaben in Silber und Gold, Warken und Pfunde, mit Recht oder Unrecht, so läßt er jene Alle gewähren, welche so gewaltig sind.

Beh, daß sie in unsern Tagen so zu Boben liegt. Bitten wir alle Jesus Christus, daß er ihr Sulfe sende, um seiner Mutter willen, die so schön und suß ift, auf daß wir in biesem Leben es sehen mögen. Amen.

<sup>\*)</sup> Morris, O. E. Miscellany S. 89.

Aehnliche Klagen kehren in späterer Zeit häufiger wieder, wenn auch nicht immer in dem würdevollen Ton dieses Gedichts, dessen Verfasser jener südenglischen Dichterschule angehört, als deren Ahnherr der Dichter des Poema morale angesehen wers den kann.

Unter Eduard I. werden die Gegenstände, benen die Satire sich zuwendet, mannigfaltiger. Gerne tritt sie als der Anwalt der armen Leute, bes Bauernstandes auf, beffen Lage unter ber glorreichen und gesegneten Regierung jenes großen Fürsten vielfach nicht weniger miklich war als später unter der Herrschaft der Queen Bess. 3m Song of the Husbandman\*) vernehmen wir bie Klage des Landwirths, der trot schlechter Ernte und Theuerung dem König für seine Kriege hohe Steuern gablen muß und von Förstern, Flurschützen und Bütteln bis auf's Blut geveinigt und ausgefogen wird. Sie jagen ihn wie ber hund ben hafen; er sieht sich genöthigt, sein Korn zu verkaufen, mahrend es noch grün wie Gras ift. Was er bas ganze Jahr erspart hat, Alles muß er herausgeben. — Ein anderes Gedicht \*\*) schildert uns, wie schwer die Sand der Großen auf den kleinen Leuten ruht, wie ihre Habaier die Armen mit Gewalt ober Lift des Nöthiaften beraubt und wie diese nicht im Stande find, sich Gerechtigkeit zu verschaffen. Unter Anwendung der Rabel von dem Löwen, der über Wolf, Fuchs und Efel zu Gericht fist und ben Unschuldigen bugen läßt für bas, mas die Schuldigen begangen, werben ber königlichen Juftig die berbften Wahrheiten gefagt.

Daneben gelangen leichtere Motive zur Behandlung: die Noth des Laien, der unter der Anklage, ein Frauenzimmer versführt zu haben, vor einen geistlichen Gerichtshof erscheinen muß, von dessen Mitgliedern und dessen Bersahren uns ein drastisches Bild entworfen wird;\*\*\*) die Hosfart und Putzlucht der Frauen, welche sich oft eine Robe kaufen, während sie kein Hemd be-

<sup>\*)</sup> Wright, Polit. Songs S. 149 ff.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 195 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. S. 155 ff.

sitzen,\*) — Themata, wie sie der fahrende Schüler lieben mochte. Zuweilen macht sich der Dichter über die unfruchtbaren Disputationen der Scholastiker, über ihr nego, dubito, concedo lustig.\*\*)

Aus der traurigen Zeit Eduards II. sind uns nur wenige, darunter aber recht anziehende Producte der satirischen Muse erhalten. Im October des Jahres 1311 hatte der König eine Urtunde unterzeichnet, welche dem Parlament, zumal dem Oberhause, die weitestgehenden Rechte einräumte. Aber noch ehe das Jahr zu Ende war, hatte er unter dem Einssufz seines aus der Verbannung zurückgekehrten Günftlings Peter de Gaveston sein Wort gebrochen. An diese Thatsache knüpft ein Gedicht an, welches in seinen verschiedenen Theilen verschiedene Versformen anwendet und im Einzgang anglonormannische Verse regelmäßig mit englischen abwechsseln läßt. Der Kern dieser Dichtung läßt — unter Benutzung einer damals recht populären Sage, welche auch in die Gesta Romanorum übergegangen ist — vier Weise die Lage des Lanz des mittelst kurzer, treffender Sprüche schildern und erklären.

Der Erste sprach: Ich erkenne, kein König vermag im Lande gut zu herrschen unter Gott dem Allmächtigen, wenn er sich nicht selbst rathen kann, wie er Jeden im Lande dem Recht gemäß lenken soll. Denn Macht ift Recht, Licht ist Nacht und Kamps ist Flucht. Weil Wacht Recht ist, ist das Land gesehlos, weil Nacht Licht ist, ist das Land rathlos,\*\*\*) weil Kamps Flucht ist, ist das Land ruthlos.

Der zweite Weise wendet folgende Sprüche an: Eins ist zwei, Wohl ist Weh, Freund ist Feind, und ähnlich der dritte und der vierte.

Ein anderes Gedicht, welches um 1316—17 entstanden sein muß, zeigt uns nach Umfang und Inhalt die Satire auf einer schon recht vorgeschrittenen Stuse der Entwicklung. Sie begnügt sich nicht mit Angriffen auf die Laster oder Mißbräuche innerhalb einzelner Stände und Sphären oder mit allgemeinen Andeutungen

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 153 ff.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 210 f.

<sup>\*\*\*)</sup> eigentlich: ohne Lehre, Führung.

t) a. a. D. S. 254.

über die Verkommenheit der Gesellschaft; sie geht die verschiedenen Stände der Reihe nach durch und geißelt mit scharfen Sieben die fittlichen Blößen derfelben. — Das Land trankt an taufend Uebeln: Arieg, Todtschlag, Migmachs, Hungersnoth, Seuche — woher dieses Alles? Der Dichter erblickt den Grund davon in der all= gemeinen Sündhaftigkeit, welche Gottes Racherarm herausforbere. Wahrheit und Recht liegen barnieder, Trug und Verrath find all= Mit der römischen Curie wird die Rundschau begonnen. Bon hier follte die Wahrheit ausgehen, doch ihr ist der Balast verboten: fie fürchtet sich, ihn zu betreten, auch wenn ber Bavit ihr riefe. Denn alle Kleriker bes Bapftes haben sich zu ihrem Untergang verschworen, und wenn sie der Simonie begegnete. würde ihr diese in den Bart greifen. Ohne Gold und Silber vermag auch der gelehrteste, heiligste Rleriker nichts am römischen Hof: mit Gold und Silber erreicht auch der Chebrecher und Bofewicht baselbst seinen Zwed. Habgier und Simonie beherrschen die ganze Welt. — Die Erzbischöfe und Bischöfe sollten strenge Aufficht führen über die Diener ber Kirche; aber Manche unter ihnen führen felbst ein tabelhaftes Leben und wagen es daher nicht, ben Mund aufzuthun. Auch kann kein Mensch zwei Herren dienen: fie find Diener bes Königs und sammeln Gold in Menge, und laffen die Kirche ruben. Die Erzbiakonen find der Bestechung zugänglich und bruden ein Auge zu, wenn Pfarrer und Curat sich Weiber halten. Stirbt ein alter Pfarrer, fo beeilt fich ber junge Aleriker, dem Patron und dem Bischof Geschenke zu machen: wer am meisten bietet, erhält die Bfründe. Ift nun der junge Bfarrer installirt, so ist es fein erstes Geschäft, Gelb ausammenguraffen. Dann reitet er mit Falken und hunden auf die Jagd, halt sich eine Concubine und macht große Toilette und großen Aufwand. Erfährt der Bischof dies, fo reicht ein wenig Silber bin, ibm ben Mund zu stopfen. Der Pfarrer hat einen Curat, einen guten Beichtvater, ber ein reines Leben führt. Gin Anderer, der taum bie Messe lesen kann, thut es etwas billiger — sofort erhält er bie Stelle. — Richt besser sieht es in den Klöstern aus: Stolz

und Neid herrschen in allen Orden, die Aebte und Brioren ahmen den Rittern nach und reiten auf die Jagd; der Arme klopft vergeblich an die Klosterpforte, aber der Lotterbube, der von einem mächtigen herrn gefandt wird, erhält sofort Ginlag und wird auf's schönfte bewirthet. "Wie können sie Gott den Herrn lieben, Die also mit ben Seinigen umgehen?" Schweres dulben die Mönche aus Liebe zu Gott: fie tragen Socken in ihren Schuhen und barüber Filaftiefel; wohlgenährt find fie mit Fleisch und Fisch, und wenn der Braten recht gut ift, lassen fie wenig in der Schuffel: so tödten sie ihre Leiber ab, um Christi Gebot zu halten. Nach Tifch haben fie einen Schmerg, ber fie fehr qualt: bann pflegen fie in einem Bug ein Quart ober mehr guten, ftarken Bieres ju trinken, und hernach suchen fie ihre Rube. So kasteien fie ihre Leiber bei Nacht und Tag. — Auch die neuen Orden, die Bettelmonche werden vom Dichter nicht verschont: Minoriten, Jacobiner,\*) Carmeliter, Augustiner — auch fie thun Alles für's Gelb. besuchen den Reichen in feiner Krankheit gern und laffen den Armen liegen. Stirbt ber Reiche, fo ftreiten die Brüder fich um feinen Leichnam. "Nicht blos bes Ralbes wegen brüllt die Ruh, auch wegen bes guten Grases, das auf der Wiese machst." Es kommen dann die Ordensritter an die Reihe, die Ritter vom Hospital, welche an das Geschick der Templer erinnert werden: "Habe kommt und geht wie Gewitter im März." Ferner bie Capitel und Consistorien, bei benen man durch Bestechung ber Richter und ber Zeugen leicht seinen Zwed erreicht. Darauf tritt der Arzt heran, der ben Leuten das Sterben erleichtert. Recht anschaulich schildert der Dichter uns die wichtige Amtsmiene, mit der jener abwechselnd Furcht und Hoffnung in der Bruft der Gattin des Erfrankten erregt, wie er für schweres Gelb Speisen und Getränke herbeischaffen läßt, die er selbst verzehrt, mährend er dem Patienten scheußliche Medicin zu schlucken gibt, die seinen Zustand nur verschlimmert, und wie er, nachdem er sich die Racht

<sup>\*) =</sup> Dominicaner.

im Hause des Kranken gütlich gethan, am andern Morgen trium= phirend ausruft: Gottlob, Madam, der Meister ist gerettet! um mit Silber beladen das Haus zu verlassen. - Nach den Kleritern, zu denen auch der Arzt gewissermaßen gehöre, wendet sich ber Satirifer ben Laien zu. Grafen, Barone und Ritter werden uns vorgeführt, welche die Kirche bedrängen ftatt fie zu vertheibigen, daheim Hader erregen ftatt in den heiligen Rampf zu ziehen, in der Salle wie Löwen, auf dem Kelde wie Hafen sich geberden. Die Ritter kleiden sich phantaftisch, als mären fie Minftrels; unreife Anaben werben jest in ihren Orden aufgenommen; schwören und fluchen gilt für männlich, und bie Rnappen ahmen ben Rittern diefes Alles nach. Doch wir muffen uns fürzer fassen. Bei dem Dichter felbst moge man es nachlefen, wie es die königlichen Beamten, die Minister, Sheriffs, Richter, Kangler und Büttel, wie es die Advocaten, die Afsissenrichter, wie es die Bäcker, Brauer, Kausseute treiben. Ueberall Unrecht und Betrug - auf allen Gebieten wird ber Arme und Redliche unterbrückt und ausgeplündert. Das Alles schilbert ber Satirifer nicht ohne Wiederholung im Einzelnen, jedoch fräftig und anschaulich, manchmal mit beißendem Wig. Aus seiner ganzen Darstellung spricht ein frommes, redliches, von sittlicher Entrustung aufgereates Gemuth, fo daß hier in vollstem Mage das Wort Anwendung findet: Facit indignatio versum. -- Zum Schluß noch eine Stelle aus feiner Dichtung:

Der Papft läßt alle Laien, William, Richard und John schön grüßen und thut ihnen zu wissen, daß es keine Wahrheit mehr gibt: und sagt, daß der den Galgen und das Rad verdient, der ohne jeden Proces die Wahrheit zum Lande hinausgetrieben hat. — Ach, solange Wahrheit im Lande war, war sie eine gute Freundin.

Die Metrik der klerikalen Satire läßt in Vergleichung mit dem patriotischen Spielmannslied eine größere Mannigfaltigkeit erkennen. Neben der Langzeile treten auch kürzere Zeilen als Grundbestandtheile der Strophe auf, neben dem Folgreim (rime plate) spielt auch der verschränkte Reim eine nicht unbedeutende

Rolle. Die Dichter des Westens zeigen auch hier ihre Borliebe für die Allitteration, welche im Süden und Osten gewöhnlich mehr zufällig, in gewissen Wendungen und Formeln auftritt.

Eine Formgattung der provenzalischen Kunstpoesie, welche die nordfranzösischen Dichter schon unter Heinrich II. nachgebildet hatten, ist in der englischen Lyrit dieser Periode — allerdings nur durch ein Beispiel — vertreten: das Alagelied (planh). Auf den Tod Eduards I., "der Blüthe der Ritterschaft" (1307), schried ein anglonormannischer Wiinstrel ein solches Lied, welches dann ein Engländer — vermuthlich ein Aleriker — nicht ohne Glück in seine Sprache übertrug. Schon früher, vielleicht noch unter Heinrich III., war auf ähnliche Beise die Gattung des descort \*) im Englischen nachgebildet worden: in der Alage eines gesangenen Ritters (vermuthlich eines Opfers der Bürgerkriege), welche durch einen merkwürdigen Zufall in den Liber albus der Londoner Guildhall gerathen ist. — Streng hösische Kunst im mittelalterlichen Sinn brachte es in England nicht über einige Ansätze hinaus.

Im Vorübergehen müssen wir eines Dichters aus der Zeit Eduards (II. oder vielmehr I.?) gedenken, der weniger als Poet denn als Wensch, weniger vom ästhetischen als vom pathologischen Standpunct aus Beachtung verdient: Adam Davy, marchal\*\*) zu Stratsord-at-Bow bei London, der in der Umgebung der Hauptstadt sich eines großen Namens erfreut haben mag. Adam war Visionär, und was er in Gesichten sah, zeichnete er auf höhere Eingebung in kurzen Reimpaaren von zum Theil etwas zweiselshafter Bildung für den König auf. Seine Visionen beziehen sich auf König Eduard, den er in wechselnder Situation und Umgebung im Traume erblickt, der aber überall wie ein außerwähltes Gesäß der göttlichen Gnade, wie der prädestinirte Kaiser

\*\*) Bas das vielbeutige Bort hier genau bedeutet, weiß ich nicht.

<sup>\*)</sup> Descort heißt ein Gebicht in Strophen von verschiedenem Rhythmus und ungleicher Berszahl. Die provenzalischen Dichter wandten diese Form gern als Ausdruck unbefriedigter, disharmonischer Stimmung an.

der Christenheit erscheint. Trot des hie und da etwas holperigen Berses, ist die Darstellung nicht übel; ein großer Vorzug liegt in der Kürze des Gedichts.

Während der ersten Hälfte der Regierungszeit Eduards III. findet die englische politische Lyrit einen nicht unbegabten Vertreter in dem Nordhumbrier Laurence Minot. Minot war dem Ansscheine nach nur ein Spielmann, jedoch ein Spielmann, der auf dem Wege ist, Minstrel zu werden, d. h. an dem Hose irgend eines Großen eine feste Stellung und dauerndes Unterkommen zu sinden. In den patriotischen Liedern Minots zeigt sich uns die politische Spielmannspoesie vielleicht auf ihrem Höhepunct.

Diese Lieder find in der Zeit von 1333 bis 1352 entstanden und feiern die Ariege Ronig Eduards: ben Sieg bei Salidon Sill. die Fahrt nach Brabant, den ersten Ginfall in Frankreich, die Seeschlacht bei Slups, die Belagerung von Tournay, die Schlacht bei Crécy, die Belagerung von Calais, ben unter dem Erzbischof von Port erfochtenen Sieg ber Engländer über David Bruce bei Nevile's Croff, die Besiegung der spanischen Flotte im Jahre 1350, die Eroberung bes Schlosses Guisnes, 1352. Offenbar sind diese Dichtungen zum größten Theile unter dem unmittelbaren Eindruck · der Begebenheiten entstanden. Wo die Begeisterung lange vorhielt, fügte der Dichter bem zuerst geschriebenen Lied nach einiger Zeit auch wohl ein zweites hinzu. Dem Lied, welches ben Tag von Salidon Sill feiert, folgt ein zweites, welches die Schotten an ihren Sieg bei Bannockburn (1314 unter Eduard II.) erinnert, ber jest von König Eduard (III.) fo glanzend geracht fei. Ge= legentlich knüpft der Dichter ein neues Gedicht an ein schon vorhandenes: das Lied über den ersten Ginfall in Frankreich wird - burch ein paar einleitende Berfe mit der Erzählung von Eduards Fahrt nach Brabant verbunden. Später hat Minot fämmtliche Gedichte in chronologischer Reihenfolge zusammengeschrieben. In ben Tagen Heinrichs V., als Ngincourt bas Andenken an Crech

neubelebte, scheint dann die Abschrift entstanden zu sein, welche auf uns gekommen ift.

In glühendem Patriotismus, in Stolz auf die Größe Englands und ben Belbenmuth feiner Sohne, in Liebe und Berehrung für seinen König gibt Minot seinen Borgangern unter ben Spielleuten Nichts nach. Auch bei ihm — und zwar in hervorragenbem Grad — nehmen diefe Gefühle eine religiöse Farbung an. Und was fich damit nicht vertragen follte, aber nur zu leicht verträgt, wie feine Borganger empfindet er für die Nationalfeinde nur Sag und Berachtung. Mit bitterem Spott, ber fich oft in derb-volksthümliche Epitheta kleidet, überhäuft er die Franzosen, ihren König, ihre Anführer und noch mehr die Schotten. Bas ihn aber von den älteren Spielleuten auf den erften Blick unterscheidet, ist das subjective Element in seiner Dichtung. Laurence Minot perfönlich um das Geschick Englands forgen und bangen, persönlich für Baterland und König zu Gott beten, und der stolze Jubel über errungene Siege, welcher in feinen Liedern hervorbricht, ertont aus einem Munde, der zwar im Namen bes ganzen Volkes redet, aber doch darum nicht weniger im Ramen diefer bestimmten Berfonlichkeit.

Individuell ist auch die Darstellung und die Verkform in Minots Liedern, so sehr sie auch an die Tradition anknüpfen, ja trozdem die Elemente, in die eine genaue Analyse sie zerlegt, alle ohne Ausnahme vom Dichter vorgefunden wurden. Die Originalität Minots beruht eben darin, daß er die Technik des Spielmannsliedes mit der in der Lyrik der Kleriker herrschenden versichmolzen hat.

Die Kunstüberlieserung, als deren Resultat der Stil dieses Dichters sich zu erkennen gibt, scheint von den westlichen Grasschaften Englands auszugehen. Durch Lancashire dürste sie sich in das eigentliche — östlich vom Peakgebirge gelegene — Nordhumbrien verpflanzt haben, in dessen geistlicher Lyrik ihre Spuren früh wahrzunehmen sind.

In allen seinen Gedichten verbindet Minot mit dem Endreim

den Stabreim, den er allerdings nicht überall mit gleicher Energie und Eindringlichkeit anwenden kann — in kurzen Bersen nicht so wie in Langzeilen — den er jedoch im Ganzen mit großer Consequenz durchführt, ohne sich freilich um die strenge altenglische Regel zu kümmern.

Dieses Grundprincip tommt nun in einer großen Mannigssaltigkeit von Formen zur Geltung. Elf oder richtiger zehn Gedichte hat Minot uns hinterlassen; — denn die beiden Lieder auf Crécy und Calais bilden ein Ganzes. Fünf davon sind nun in einer Spielmannsstrophe gedichtet, welche Minot zuweilen etwas variirt. Die übrigen fünf haben jede ihre besondere Form: abababab aus viermal gehobenen Versen, ebenso aus Versen von drei Hebungen,\*) ababbede aus Versen von vier Hebungen, eine sechszeilige Strophe in ryme couee, das kurze Reimpaar. Wie man sieht, lauter bestannte Formen.

Die Metrik übt einen unverkennbaren Einfluß auf Ton und Stil jedes Liedes. Doch geht durch alle diese Dichtungen ein gemeinsamer Zug. Eine gewisse Amplification des Ausdrucks, eine zwischen Popularität und archaisirender Eleganz schwankende Sprache, große Lebendigkeit ohne rechte Anschaulichkeit der Darstellung sind die hervorragenden Eigenthümlichkeiten derselben. In mehrsacher Beziehung sind sie von der Allitteration bedingt. Doch treten noch andere bestimmende Momente hinzu.

Minot liebt es, die technischen Anforderungen, die er an sich stellt, zu steigern. So pflegt er — was freilich weder der propenzalischen Kunstpoesie noch der Lyrik des westlichen Englands uns bekannt war — fast überall in seinen strophischen Gedichten den Schluß einer Strophe mit dem Ansang sei es des Refrains, sei es der folgenden Strophe durch Wiederholung eines Wortes oder Gedankens in nähere Verbindung zu bringen. Daraus ergeben sich nun manche durch den Zusall bestimmte Ausgangspuncte für

<sup>\*)</sup> In dem Gedicht auf die Belagerung von Tournay. Die drei letten Strophen besselben haben eine Erweiterung erfahren, welche sie der Tristremsstrophe gleich macht.

die Gedankenentwicklung; bald meint man den Dichter rückschreiten, bald einen Abweg betreten zu sehen. Gleichwohl schreitet er sort, und am Schluß des Gedichts angelangt, hat er ungefähr gesagt, was er sagen wollte. Nur freilich ein anschauliches Bild von der Begebenheit, die er besingt, hat er uns nicht gegeben. Stückweise gewinnen wir die einzelnen Züge zu einem solchen, gleichsam Trümmer, welche die Wellen der lyrischen Gedankendewegung an's User tragen. Denn bei Minot ist das lyrische Element entschieden herrschend; nur leider nicht mächtig genug, allein unser Interesse zu sessen.

So erhalten wir einen Eindruck, der zwar sehr bestimmt, jeboch keineswegs rein ist: den Eindruck eines begabten Mannes, der, halb Bolks-, halb Kunstdichter, leider keins von beiden ganz ist und daher als Poet hinter manchen unbedeutenderen Dlännern zurückstehen muß.

Wir beschließen hier das dritte Buch, obwohl der Stoff, den die darin behandelte Periode unsere Betrachtung darbietet, noch teineswegs erschöpft ist. Während des Jahrhunderts, das wir nach verschiedenen Richtungen durchwandert haben, entwickelten sich auch die älteren Formen des englischen Dramas. Bei keiner Dichtgattung jedoch wäre es weniger angezeigt als bei dieser, die Bortheile einer zusammenhängenden Darstellung chronologischen Rücksichten zu opfern. Wir sparen daher die Erörterung der Ansfänge des Dramas für eine Epoche auf, wo ein reicher fließendes Material uns gestatten wird, von seiner Bedeutung für das geistige Leben Altenglands ein volleres Bild zu entwerfen.

## Viertes Buch.

## Vorspiel der Reformation und der Renaissance.

Per correr migliori acque alza le vele Omai la navicella del mio ingegno.

Dante.

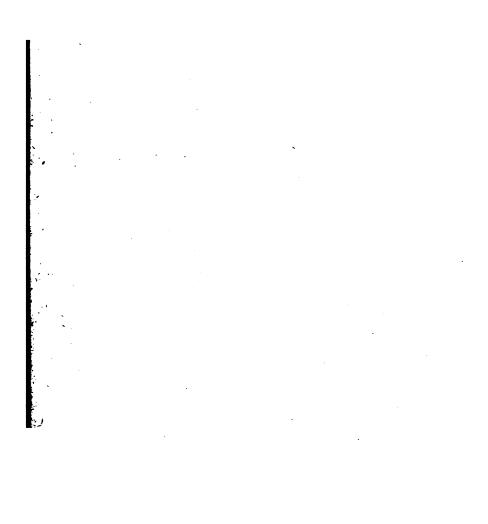

Um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts war das Anglonormannische in England zwar noch nicht ausgestorben: es friftete jedoch nur noch ein theils fünftliches, theils verkummertes Dasein. Un dem Sofe besienigen, der zuerst ben Titel eines Ronigs von Frankreich und England führte, und in manchen Rreisen bes höhern Abels redete und schrieb man Frangosisch — in ähnlicher Weise etwa wie es in Preußen Friedrich der Große schrieb. Doch theilten gerade die glanzenden Siege des dritten Eduard über Frankreich - Siege, beren Glanze freilich keine Dauerhaftigkeit bes Erfolgs entsprach - bem englischen Nationalbewußtsein einen Schwung mit, der sich dem Erwachen des deutschen Bewuftseins unter bem großen Friedrich vergleichen läßt. Eine gewisse Renntnig der fremden Sprache in weitern Rreisen der Bevölkerung wurde durch ben Einfluß der Gesetgebung, mehr noch der Rechtspflege und der Schule, mühsam aufrecht erhalten. Doch sah man sich auf den beiden letigenannten Gebieten bald zu einer Aenderung der Pragis genöthigt. Unter Eduard III. wurde in ben lateinischen Schulen das Französische als Unterrichtssprache durch das Englische ersett, und schon im neunten Regierungsjahr Richards II. (1386) flagt der gute Trevifa, die Lateinschüler wüßten nicht mehr Französisch In der Rechtspflege mußte bereits im als ihre linke Ferse. Jahre 1362 die Sprache der Eroberer "als zu wenig bekannt" vor der englischen weichen. Im selben Jahre wurde auch das Barlament zum ersten Male in englischer Rede eröffnet. Freilich wurden die Verhandlungen diefes Parlaments noch in französischer

Sprache geführt, und diese Sitte erhielt sich mit geringfügigen Ausnahmen bis zur Regierung Heinrichs VI. Roch länger erhielt sich das Französische als Sprache der Gesetze.

Soviel ist sicher. Seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ist England im eigentlichen Sinne kein zweisprachiges Land mehr. Das Anglonormannische gleicht einem gelben Blatt an einem üppig knospenden Zweig.

Die englische Sprache hatte noch nicht angesangen, sich ihre Weltstellung zu erringen; doch begann sie, sich jener Gestalt zu nähern, in der sie eine Weltsprache werden sollte. In den meisten Dialekten — noch hatte sich keiner zur Alleinherrschaft emporgeschwungen — war die Flexion bereits auf ein sehr bescheidenes Waß, in einigen auf ein Minimum reducirt, sast in allen zeigte sich jenes einsache und lose Gesüge der Rede, welches allmählich den Schwerpunct der Grammatik in das Gebiet der Wortstellung verzlegt hat, in allen ohne Ausnahme gewahren wir jene vieldeutige, nüancenreiche Fülle eines gemischten Wortschaßes.

Auch die englische Litteratur hatte in der zurückgelegten Spoche trot ihres bescheidenen Auftretens die weitreichendsten Eroberungen gemacht und die Grundlage zu ihrer späteren Größe aus grobem, aber sestem Gestein gelegt. Der Engländer liebt es, aus dem Bollen zu schöpfen. Der Lärm des Lebens, die Fülle des Thatsfächlichen verwirrt ihn nicht, reizt im Gegentheil seine geistige Spannkraft. Er liebt es, sich in einem Labyrinth zu orientiren, sich im Uebersluß häuslich einzurichten. Nur auf breitester, realistischer Grundlage gedeiht seine Kunst, seine Lebensweisheit beruht auf einer ausgedehnten Reihe von Sinzelbeobachtungen, sein Staatsrecht auf Präcedenzfällen, seine Politik ift ganz Tradition.

Dieser realistische, auf das Massenhafte gerichtete Zug, diese Borliebe für die bunte Mannigsaltigkeit des Lebens spricht sich in der Litteratur der vorigen Periode mit großer Entschiedenheit aus. Eine Fülle von Stoffen und Motiven hatte die englische Dichtung sich erobert. Bon geistiger Durchdringung, von künstlerischer Berarbeitung derselben war noch wenig zu spüren. Der englische

Beist entbehrte selbst noch der formalen Entwicklung. Seine Affimilationstraft tonnte fich baber nur in beschränftem Make bethä-Auf rein stofflichem Gebiet zunächst äußerte sie sich, indem diefes Motiv bevorzugt, jenes beseitigt murde, je nachdem es dem starker, nachhaltiger Erregung bedürftigen Gemüth entsprach. Sie äußerte sich ferner in der Sicherheit, mit der das realistische De= tail, das Costum der heimischen Anschauung angepaßt murde, oder mit der die volksthümlichen Dichter das Thatsächliche aus der Runftform, in die es gehüllt war, losschälten, um es in neue, rohere Formen zu kleiden. Sie außerte fich in bem bie und ba hervorbrechenden Humor, in dem innigen Berhältniß jum Leben ber Natur, das wir beobachteten, in dem sittlichen Ernst, der die Dichtungen der Didaktiker und Satiriker erfüllt, in einer gewissen Melancholie, welche der Engländer von seinen Bätern ererbt hat, endlich in dem finnlichen, einfach bürgerlichen Ausdruck. Alles zu= sammengenommen, verleugnet sich ber altgermanische Beift nicht. Aber diefer Beift ift von dem Leben hart in die Schule genommen worden, und wenn das englische Bolt aus dem Kampfe mit den Mächten ber Geschichte und ber Natur gestählt hervorgegangen ist, wenn es begonnen hat, Reichthum, Dlacht und Freiheit fich zu er= obern, jo trägt es boch als Folgen jenes Rampfes noch Spuren der Verwilderung an sich, welche der Fortschritt äußerer Civili= sation um so greller hervortreten läßt. Man sieht, der englische Geift hat Manches vergeffen und verlernt, und den neuen Inhalt, mit dem er sich hat erfüllen müssen, sich noch nicht hinlänglich assimilirt. Es ist eben der Geist eines Volks, welches durch eine lange Beriode der Fremdherrschaft von seiner Vergangenheit ge= trennt wird.

Seltsam ist es nun, wie der neue Aufschwung der Dichtung, welche unter dem dritten Eduard die Steigerung des Nationals bewußtseins begleitet, zunächst in einer Richtung sich bethätigt, welche in jene Vergangenheit zurücksührt und die ganze Entwickslung der vorangehenden Periode zu ignoriren scheint. Wir meinen das Wiederausblühen der allitterirenden Poesie. Die Erscheinung

erklärt sich, wenn wir ihren Umfang und ihre Voraussetzungen scharf in's Auge fassen.

Unter der Regierung des dritten Heinrich und der beiden ersten Sduarde mar der Reim, und in seinem Gefolge die neuen Berg= und Strophenformen, in der englischen Boesie zur allgemeinen und unbestrittenen Herrschaft gelangt. Die altenglische Bersform gang zu verdrängen hatten sie jedoch nicht vermocht. nur daß die Allitteration, an gewissen Formeln und Wendungen haftend, in unzähligen Gedichten wiederholt begegnet, daß manche Dichter fie mit Bewußtsein, einige mit möglichster Confequeng anwenden, - es fehlt auch nicht an Beispielen von Strophenformen, beren Elemente, aus dem Busammenhang losgelöst, bes Endreims entledigt, burchaus als Nachkommen der altenglischen Langzeile erscheinen würden. Vorzüglich in der Lyrit der westlichen Grafschaften haben wir solche Formen beobachtet: wir faben bann, wie fie von dort aus nach Nordhumbrien sich verbreiteten und namentlich von Laurence Minot vielfach verwerthet wurden. Allzukühn dürfte da wohl die Vermuthung nicht sein, daß auch die rein allitterirende, reimlofe Dichtung mährend biefer Periode nicht ganz untergegangen fein wird. Ift auch bisher aus jener Zeit nichts Derartiges aufgetaucht, mag es vielleicht für immer verschollen sein, sehr möglich, ja wahrscheinlich bleibt es doch, daß man in einzelnen entlegenen Klöstern der wallisischen Mark auch unter den Eduarden gelegentlich Heiligenleben gedichtet oder auch nur erneuert habe im Stile ber "Marherete" und "Juliane" aus bem Anfang bes dreizehnten Jahrhunderts.

War dies der Fall, so konnte der Augenblick nicht ausdleiben, wo ein weltlicher Dichter jener Gegend der Borzüge inne ward, welche die allitterirende Langzeile als epische Form vor den herrschenden Metren der Romanpoesie, dem kurzen Reimpaar oder der ryme couee, voraushatte, wie viel besser als diese sie sich für epische Breite und Fülle der Darstellung eignete, wie viel leichter als jenes sie der Diction zur Würde und zum Glanz verhelsen konnte. Auch durch die Leichtgkeit ihrer Handhabung mußte sich

bie alte Langzeile jenem Dichter bes Westens empsehlen. Allitzterationsformeln waren in der Dichtung seiner Heimath, im Bolkszgesang wie in der erotischen Lyrik der Kleriker in Hülle und Fülle vorhanden; ebensowenig sehlte es in dieser Poesie an Borbilbern für den rhythmischen Bau. Es handelte sich nur darum, in Nachzahmung jener vorausgesetzten Heiligenleben, den Reim zu beseiztigen, die Allitteration mit etwas größerer Strenge durchzusühren.

Die geläufigen Formen der Romanpoesie hatten sich in England unfähig erwiesen, einem Kunststil in höherm Sinne zur Geburt zu verhelsen. Das ewige Schwanken zwischen verschiedenen Betonungsprincipien, mehr noch der Mangel einer sesten, allgemein anerkannten Norm zur Regulirung des Verhältnisses zwischen Rhythmik und Sylbenzahl hatten jenes Gesühl der Sicherheit nicht austommen lassen, welches für die Ausbildung des epischen Stiles so wesentlich ist. Was Wunder, daß man es einmal mit einer neuen Form versuchte, die doch wieder so alt war und deren nationalen Charakter man noch immer empfand? Was Wunder, daß man es zu einer Zeit versuchte, wo das heimische Wesen im Ganzen gegen das fremdländische mit Macht zu reagiren begann?

Freilich hatte diese Reaction ihre ganz bestimmten Grenzen. Was wirklich todt war, ließ sich nicht wieder beleben; was in Saft und Blut der Nation übergegangen war, ließ sich nicht beseitigen. Wohl aber konnte man das im Verborgenen Lebende an's Tageslicht ziehen, dem in den letzten Zügen Liegenden durch sorgsame Pflege das Dasein fristen, dem Schwankenden eine bestimmte Richtung anweisen.

Wie der Dichtung dieses gelang, wird der Versolg unsrer Betrachtung lehren.

Seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts sehen wir, zunächst im Gebiet der wallisischen Mark, eine Reihe von Romanen entstehen, die dem altenglischen Spos seinen Bers und einen gewissen Abglanz seiner stattlichen, glanzvollen Diction entlehnt haben. Auch diese neue Allitterationspoesie charakterisirt jene Borliebe für reiche Berwendung, ja Berschwendung von synonymen Ausdrücken, ber Gebrauch stehender epischer Epitheta und Formeln; auch hier überrascht manchmal die Diction durch ihre sinnliche Frische und Fülle. Die Sprache selbst hat einen archaistischen Charakter: eine Menge von alten Wörtern, welche den übrigen Dialekten, im Ganzen auch der in neuen Formen sich bewegenden Dichtung abhanden gekommen waren, tauchen wieder an's Licht. Welchen Reichthum an germanischen Vocabeln besitzt diese Sprache, wenn es sich darum handelt, gewisse Begriffe, z. B. Mann oder Held auszudrücken! Wie gemahnen manche Verse in ihrer Alterthümlichkeit an eine Zeit, wo die englische Sprache noch kein romanisches Element in sich aufgenommen hatte, wie wenn es in einer Schlachtbeschreibung heißt:

schon schene uppon schaft schalkene blode.\*) Schön ichien an dem Schaft ber Rriegsmänner Blut.

Diese Allusion ist jedoch von kurzer Dauer. Denn im Ganzen enthält auch die Sprache dieser westlichen Allitterationspoesse eine Wenge romanischer Wörter, welche freilich sast consequent dem germanischen Betonungsprincip sich fügen müssen, während in den geläufigen Verssormen die Betonung damals und noch ein paar Jahrhunderte lang schwantte. In Hinsicht der Flexionssussige, der Endsylben war auch der westliche Dialett dem verwitternden Einssluß der Zeit nicht entgangen, und nicht überall verträgt sich die synthetische Armuth der Sprache mit der oft archaisirenden Wortstellung.

Zeigt so schon die Darstellung selbst uns die Verbindung gegensählicher Elemente, deren Ausgleichung nicht ganz gelungen ist, viel bedeutender noch ist der Gegensah zwischen Form und Inshalt. Denn die ideale Welt, in welche diese stattliche allitterirende Dichtung uns verseht, ist keineswegs eine altgermanische oder altenglische. Sitte und Gesinnung, Costüm und Staffage gehören wesentlich der ausgebildeten, von Frankreich mächtig beeinflußten, mittelalterlichen Gesellschaft an. Dasselbe gilt von den Stoffen.

<sup>\*)</sup> Joseph of Arimathie B. 510.

Es ist die Luft des Hochmittelalters, die uns aus diesen Romanen entgegenweht; viele derselben sind geradezu französischen Originalen nachgebildet.

Bers und Diction brücken nun aber diesen Nachbilbungen ein originelles Gepräge auf. Das nationale Gewand, in dem der fremde Inhalt auftritt, läßt den Gedanken nicht austommen, daß dieser Inhalt geborgt ist. Auch der Dichter kann sich dem Einssluß der Form nicht entziehen: der veränderte Ton der Darstelslung bedingt gewissermaßen einen neuen Geist. Etwas Altväterisches, Ernstes, ein Hauch von Sittenstrenge, von Frömmigkeit liegt vielsach über diesen Dichtungen ausgebreitet, was dann zuweilen zu den zur Verwendung gelangenden Motiven nicht recht stimmen will. Dies ist nicht Alles: die eigenthümliche Darstelslungsform bedingt auch eine gewisse Selbständigkeit in der Nachsbildung, die sich allerdings meist nur im Detail äußert; doch am Detail hängt ja sehr wesentlich der poetische Reiz einer Dichtung.

Der archaistische Zuschnitt der Form bei durchaus modernem (d. h. im vierzehnten Jahrhundert modernem) Juhalt wirkt nun zu Anfang befremdend, überraschend. Bald jedoch wird dieser Einsbruck überwunden: man gewöhnt sich an diesen eigenthümlichen Stil und gibt sich willig dem geheimnißvollen Zauber hin, der von ihm ausgeht, einem Zauber, der freilich bei langathmigen Werken oder bei mittelmäßigen Dichtern durch das Gefühl der Monotonie gebrochen wird.

Als die ältesten Denkmäler dieser neuen Allitterationspoesie geben sich zwei nur fragmentarisch auf uns gekommene Dichtungen zu erkennen:

Das Bruchstück eines Romans vom h. Graal oder von Jospeph von Arimathia und zwei Fragmente eines Alexanders romans.

Der erstgenannten Dichtung liegt eine Darstellung in sranzösischer Prosa zu Grunde, deren Breitspurigkeit der englische Dichter in seinen kernigen, wenn auch nicht tadelfrei gebauten, Bersen glücklich zu condensiren weiß. Bortreislich nimmt sich die feierliche und etwas orakelhafte Diction aus bei diesem mysteriösen, ja mystisch angehauchten Stoff. Die poetische Krast des Dichters aber zeigt sich namentlich in der Darstellung von Schlacht und Kamps.

König Evalak von Sarras hat ein Heer gesammelt und zieht König Tholomer von Babylon, der in sein Gebiet eingefallen ist und schon mehrere Vortheile errungen hat, entgegen. Zu ihm stüßt auf Betreiben seines Weibes deren Bruder Seraph mit fünfthundert Mann. Jeht geht es in den Feind.

Sie wenden fich gur Ebene, wo die Andern hielten. Er\*) reiht in beff're Ordnung feine reichen Mannen, Dag die fein Angriff reute, die feinen Rath wirkten. Dann fagte Geraph: "Baltet euch ruhig. Bebenft, madre Manner, es gilt euren Rinbern, Bas baraus entftehn mag, wenn wir bas Feld verlieren. Beffer ftarten Muthes auf unferm Gigen fterben Als ichmachvoll uns icheuen und rudwärts entweichen." Sie rudten ihnen naber auf eines Schwertes Lange. Mis Seraph fie ersehen, ba fah man balbe Seine Streitart bligen; ftolg fuhr fie nieber. 3m dichteften Gedränge erprobte er die Baffe, Berfcmetterte Schabel, zermalmte Manner, Trug den Tod in der Sand, theilt' ihn in die Runde. poch hielt er eine Streitagt mit großem Sandgriff, Bielt fie fest umtlammert in feinen beiben Banben; Damit ichlug er die Feinde, feine Rraft versuchend, Dag wenige entrannen und gur Flucht fich mandten. Da galt's Roffe ju tobten, in's Getummel ju bringen; Mit Macht fie fich treffen und hämmern burch Schilde, Durchbrechen harte Banger, daß fie die Bruft durchbohren. Schön ichien an bem Schaft ber Rriegsmanner Blut. Die zu Bferd jagen, hauen auf Belme, Die ju fuß hielten, haden burch Schultern. Mancher lag in Ohnmacht, von der Schärfe getroffen, Und ftarb barauf ben Tod nach einer furzen Beile. Da murden Baupter entblößt, Belme gelüftet, harte Schilbe, zerfpalten, ftoben in Stude. Es fallen Rog und Mann, von einem Streich gefället.\*\*)

<sup>\*)</sup> näml. Geraph.

<sup>\*\*)</sup> Joseph of Arimathie, ed. Skeat, &. 489 ff.

Man kann nicht sagen, daß die einzelnen Momente, aus benen diese Darstellung sich zusammensett, sich in unsrer Anschauung zu einem klaren Gesammtbild verbänden. Nur der allgemeine Einstruck wird durch die Wenge kraftvoll gezeichneter Einzelzüge, die sich auch wohl wiederholen, gesteigert und auf die Höhe der Situation gebracht. Zum Glück handelt es sich hier um ein Schlachtgetümmel, ein Durcheinander, und das Gesühl stürmischer, wirsbelnder Bewegung, welches das Bild hervorrusen soll, wird schon durch die Weise des Vortrags erregt. Man ahnt jedoch, wie unzulänglich diese Darstellungsmittel sich anderen Ausgaben gegensüber erweisen müssen.

Unser Dichter hat nun aber den Tact — oder war es blos das Glück, das ihm die richtige Gelegenheit versagte? — sich nicht an Portrait= oder Landschaftsmalerei zu versuchen. Ausführliche Beschreibungen, die unsere Anschauung doch nicht bereicherten, sucht man in dem Bruchstück vergebens.

Allerdings umfaßt es nur 709 Berfe; der Anfang, vermuth= lich gegen hundert Berfe zählend, ift verloren gegangen.

Das erfte der beiden Alexanderfragmente erzählt die Dinge, die sich vor des Helden Geburt zutrugen, sowie die Jugendgeschichte Alexanders und bricht mitten in der Belagerung von Byzanz durch Philipp ab. Es beruht auf einer Benutung verschiedenartiger, theils mehr historischer, theils entschieden romanhafter Quellen. Die Compilation bes Radulph von St. Albans (+ 1151) sowie die Weltgeschichte des Orosius repräsentiren die erstere, die Historia Alexandri de proeliis des Erzpriesters Leo die lettere Gattung. Diefer Herfunft des Stoffes entspricht der Charafter der Darftellung, welche bald in summarischer Kürze nach Art einer Chronik referirt, bald sich in der behaglichen Breite des Romans ergeht. Die Glanzpuncte des Fragments liegen in der Nectanabus-Olympias-Episobe. Die Schönheit der macedonischen Königin schildert uns ber Dichter von Ropf bis zu Fuß, ohne besseren Erfolg davonzutragen als tausend andere Poeten, die sich in thörichten Wettstreit mit der Malerei einließen. Recht wirtsam ist dagegen die Darstellung

von dem Tod des Nectanabus, der ihn durch Alexanders Hand ereilt. — Das zweite Fragment, welches Sprachgebrauch, Stil und Bersbau derselben Feder zuweisen, behandelt Alexanders Zug in das Land der Drydraken und im Anschluß daran seinen Brief-wechsel mit Dindimus, König der Brachmanen, deren Identität mit den Drydraken der Bersasser nicht erkannt zu haben scheint. — Die Diction dieser Fragmente ist kräftig und ausdrucksvoll, der Dichter baut seine Berse mit strengerer Beodachtung der alten Allitterationsgesetze als die meisten Anderen, die sich zu jener Zeit in derselben Form versucht haben. Was uns von seinem Werke erhalten ist, läßt uns bedauern, daß soviel davon versoren gegangen.

Das von dem Verfaffer des Alexander gegebene Beifpiel blieb nicht ohne Nachfolge. Unter seinem Ginfluß — wenigstens in stilistischer und metrischer Hinsicht — steht unverkennbar ein anderer Dichter Namens William, der um 1355 im Auftrag bes Grafen von Hertford, Humphrey de Bohun, den frangösischen Roman von Wilhelm von Palermo in englische Berfe übertrug. Das Original, ein roman d'aventures in turzen Reimpagren, ber gegen den Ausgang bes zwölften Sahrhunderts auf Beranlaffung der Gräfin Polande, \*) Tochter Balduins IV. von Flanbern, entstand, gibt fich felbst für eine Uebersetzung aus dem Bateinischen. Die Kabel, welche sich in normannischen Rreisen in Sicilien ober Suditalien gebildet haben mag, bot für ben Beschmack bes Mittelalters manches verlockenbe Moment bar. Ein spanischer Rönigssohn, ber von feiner bofen, zaubertundigen Stiefmutter in einen Werwolf verwandelt wird; ein sicilianischer Bring - es ist Wilhelm, ber Held ber Erzählung - bem fein Dheim nach dem Leben trachtet und den der gute Werwolf, um ihm das Leben zu retten, seinen nichts Arges ahnenden Eltern entführt und in die Gegend von Rom bringt; ein romischer Raifer, ber den von einem Rubhirten gefundenen und auferzogenen Jüngling

<sup>\*)</sup> zuerst Gräfin von Soiffons, seit 1177 von St. Paul.

entdeckt, an seinen Hof bringt und seiner Tochter Melior als Pagen zuweist; ein zärtliches Liebesverhältniß, das zwischen Wilshelm und Melior sich entwickelt und in manchen Details an die Weichheit griechischer Romane erinnert; — dazu ritterliche Kämpfe, Verfolgung und hair-breadth escapes der aus Rom gestohenen Liebenden, die sich zuerst in Bärens und dann in Hirschhäute hüllen; endlich glückliches Zusammentressen aller Vetheiligten in Palermo, Entzauberung, Wiedererkennung, Versöhnung und verschiedene Hochzeiten. Das Alles hatte der französische Dichter, zwar nicht ohne gelegentlich in Monotonie zu verfallen, im Ganzen jedoch anmuthig und mit Geschick erzählt.

William, der englische Bearbeiter, macht den Gindruck einer bescheibenen, gutmuthig = naiven, dabei feineswegs unbegabten Natur. Indem er sich in der Hauptsache genau an sein Driginal anschließt, behandelt er jedoch das Detail mit einer gewissen Freiheit, erlaubt sich Kurzungen, namentlich aber Erweiterungen, und wenn er gelegentlich ein paar Schönheiten seines Vorbildes verwischt, so durfte er doch im Ganzen genom= men den frangösischen Dichter übertroffen haben. Glücklich in der Darstellung des Kampfes sowohl wie der Liebe, liegt doch seine Sauptstärke in der Ausführung gärtlicher ober naiv = rührender Scenen, und mancher von ihm bei folcher Belegenheit hinzugefügter Rug bekundet feinen Sinn und glückliche Beobachtung. In der Behandlung des allitterirenden Verses, den er wohl nach dem Vorgang des Alexanderdichters adoptirt hatte, zeigt er große Bewandtheit, und nicht hatte es für die Bahl biefes Metrums der Entschuldigung bedurft, welche er an den Lefer richtet und wodurch er uns verräth, daß er sich nicht getraut hatte, in kurzen Reimpaaren zu schreiben:

Auf biese Beise hat Wilhelm sein Wert vollendet, ganz so wie es das Französische verlangte, und soweit sein Big reichte, der freilich schwach war. Aber sollte auch das Metrum nicht Jedermann gefallen, macht dem Dichter daraus keinen Borwurf; er hätte es gern besser gemacht, wenn sein Big dazu irgend ausgereicht hätte.\*)

<sup>\*)</sup> William of Palerne, B. 5521 ff.

Was uns aber in "William of Palerne" vorzugsweise anzieht, ift die Gefinnung bes Verfassers, deren Abglanz über bas Ganze ausgebreitet liegt und die an einzelnen Stellen beutlich fich ausspricht. Raiv in seiner Auffassung des für einen streng moralischen Standpunct etwas bedenklichen Verhältnisses zwischen Wilhelm und Melior, ift der Dichter zugleich ein Mann voll Bietät und Herzensgüte, der die edleren Regungen der menschlichen Natur zu würdigen weiß und mit Vorliebe darstellt, ein warmer Freund des Tüchtigen in allen Lebenslagen, ein Anwalt ber Armen und Schwachen. —

## II.

In den nördlicher gelegenen Gebieten des Westens, zumglin Lancashire, scheint für's erste die Stab- und Endreim verbindende, Runstform zu größerer Ausbildung und umfassenderer Verwendung gelangt zu sein. Sie begegnet uns zunächst in Romanen, die M mit Gawein beschäftigen, bessen dichterischer Cultus, wie überhaub die Pflege der Artussage, damals namentlich im Norden eine Stätt fand. Cumberland, Westmoreland, die Gebiete zwischen Tyne und Tweed und der ganze Süden des heutigen Schottlands find reich an Ortsnamen, welche auf eine Localisirung und mehr oder weniger felbständige Ausbildung ber Artusfage in jenen Gegender hindeuten. Die lange Dauer der britischen Herrschaft in Strath Clyde und die Verbindungen, welche diese Briten einerseits ma ihren Stammesgenoffen in Wales, andererfeits mit den Gaele Caledoniens unterhielten, vermag jene Erscheinung leicht zu erkläre

Selbständige Weiterbildung bekannter Sagenstoffe begegn uns unverkennbar in dem kurzen, anziehenden Gedicht The Antuof Arther at the Tarnewathelan, die Abenteuer Arthurs Tarn Wadling, das vermuthlich in Lancashire, vielleicht noch der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts\*) entstanden ist.

bo

<sup>\*)</sup> Auf keinen Fall aber lange vor 1350 oder gar noch vor 1300 von gemiffer Seite vermuthet worden ift.

dunkler, aber malerischer Sprache wird eine höchst einfache Fabel, die zu bedeutungsvollen Stimmungsbildern Anlaß gibt, entwickelt. Der ethische Zweck des Dichters besteht in der Ermahenung zur Mäßigung, zur Besonnenheit; dabei ahnt man eine mehr direct praktische Tendenz, und man ist versucht zu fragen, wen der Dichter unter Gawein, der den Wittelpunct des Ganzen bildet, hat darstellen wollen. Der Stil gemahnt, abgesehen von einer gewissen Amplisication, an das Balladegenre. Die metrische Form bildet eine Strophe, in der neun allitterirende, jedoch zugleich gereimte, Langzeilen vier Kurzzeilen nach sich ziehen, mit der Reimsordnung ababababadddc. Wie Laurence Minot liebt es der Dichter, den Schluß einer Strophe mit dem Ansang der solgenden durch Identität oder Aehnlichseit des Wortlauts zu verknüpsen.

Nicht gar lange nach dem Dichter der Abenteuer Arthurs, in den sechziger oder siebziger Jahren des Jahrhunderts, taucht ein anderer ebenfalls namenloser Dichter auf. Dieser hat den Stempel seiner Individualität mehreren Werken aufgedrückt, so and das wir uns ein genaueres Bild von ihm zu machen vermögen. töm Ss verlohnt sich aber, dies zu versuchen; denn die Persönlichkeit und var eine bedeutende.

reich Schwer ist es zu bestimmen, welchem Stand er angehört we-haben mag. Vermuthlich trat er, nachdem er eine Klosterschule iderbesucht, in das Haus eines Adligen, wo er als Schreiber und ath Vorleser, vielleicht auch als Dirigent der Spielleute, thätig gewesen mein wird. Des Lateins und des Französischen kundig, in der iele Vibel wie in der Prosanlitteratur ziemlich belesen, war er auch in ärer die Geheimnisse der Jagd und anderer ritterlichen Uedungen einzgneweiht. Wie ein Kitter bewassnet wird, wie es in hösischen iturerisen bei Festen, beim Empfang eines Fremden u. s. w. zugeht, deweiß er ganz genau; denn er hat es oft genug gesehen. Offenstart hat er auch seine Freude an dem glänzenden, heiteren Treiben.

Besonders aber zieht ihn die Natur an. Bon sinnigem, beschaulichem Wesen, wie er ist, liebt er es, sie in den verschiedenen hasen des Jahrestreissaufs zu beobachten. Dabei scheint er ein

bebeutenbes Stück des westlichen Englands aus eigener Anschauung zu kennen, mag er es nun in Begleitung seines Herrn ober in bessen Austrag bereist haben. Auch das Meer kennt er nicht blos aus flüchtiger Betrachtung: er schildert es bei Sturm und Windstille ebenso anschaulich wie den dichtbelaubten Wald oder bie rauhe Gebirgslandschaft.

Er ist Epiter. Nun wählt er seine Stoffe und gestaltet sie mit entschiedenster Rücksicht auf die sittlichen Ideen, die er darstellen will. Diese Ideen sind ihm nicht blos unbewußt das, was ihn zu den Stoffen hinzieht und die Art der Formung bestimmt; sie sind seine eigentlichen Zielpuncte, die ihn zum Dichten veranslassen. Wenn er nun nicht ein Didaktiker oder Allegoriker wie hundert andere unter seinen Zeitgenossen geworden ist, so beruht das darauf, daß er in seiner dichterischen Intuition in Natur und Leben eine tiese Symbolik erkannte.

Nur ein weltliches Gedicht aus seiner Feder ist uns erhalten: Herr Gawein und der grüne Ritter. Die Motive zu demsselben entlehnte er großentheils dem "Berceval" (oder Conte del Graal) des Crestien von Troies, so jedoch, daß er das, was in der Quelle blos als Episode austritt, zum Kern seiner Darstellung macht, in neue Beziehungen einführt und durchaus selbständig umgestaltet. Wenige mittelalterliche Romandichter können mit gleichem Rechte wie er auf Originalität Anspruch erheben.\*)

Die Fabel ist höchst einsach. König Artus seiert zu Camelot (in Somersetshire) das Julsest, umringt von den Rittern der Taselrunde. Bierzehn Tage lang dauert der Festjubel. Der Neujahrstag wird in der Kapelle und in der Halle seierlich begangen, Gaben werden verlangt und gewährt; heiterer Scherz belebt das Gespräch über Gewinn und Verlust. Man setzt sich zu Tisch, jeder an seinen Plag. An dem erhöhten Tisch sitzen der König und Guenever, die schönste der Frauen, in glänzendem Put; an ihrer

<sup>\*)</sup> Dies steht nicht im Wiberspruch zu ber Thatsache, baß sein Gebicht zahlreiche Unklänge auch an andere Artusromane enthält.

Seite Gawein, auf der andern Seite Agravein (Agrauayn a la dure mayn); den Ehrenplat hat Bischof Balduin, neben ihm fitt Der Rönig ist noch nicht zum Essen aufgelegt. blütig und thatendurstig, wie er ist, pflegt er an solchem Tag Speise zu verschmähen, bis ihm irgend ein Abenteuer erzählt ober begegnet ist. Er braucht diesmal nicht lange zu warten. Kaum ist der erste Gang unter Trompetenschall aufgetragen, als eine hünenhafte Gestalt, ein Ritter mit wallendem Haar und langem buschartigen Bart, in grünem Gewand, auf grünem Pferd in den Saal reitet. Er trägt weber Helm noch Panzer, weber Speer noch Schild: in ber einen Band halt er ben Zweig einer Steineiche, in der andern eine gewaltige Art mit scharfer Schneide. Bei der Beschreibung dieses Ritters, seiner Gestalt, seines Anzugs verweilt der Dichter etwas lange. Wenn er aber hier in einen gewöhnlichen Fehler der romantischen Dichter verfällt, so zeigt er im Folgenden, daß er sich auch auf diejenige Art von Malerei versteht, welche der Dichtung einzig angemeffen ist, die, welche uns die Gegenstände in fortschreitender Bewegung zeigt. Ohne zu grußen reitet der Ritter bis an den Chrentisch und fragt nach dem Herrscher ber Versammlung. Gewaltiges Erstaunen hat alle Un= wesenden ergriffen; unbeweglich und schweigend siten Alle, sei es aus Furcht, sei es aus höfischem Anstand. Der König nimmt bas Wort und heißt den fremden Ritter willfommen. Doch dieser ist nicht gekommen, um dort zu verweilen, wenn er auch in friedlicher Absicht fommt. Er sucht ben tapjerften Belben, um beffen Tüchtigfeit in einem Scherz zu erproben. Wer den Muth bazu hat, moge ihm mit seiner Streitagt einen Streich verseben, er will ihn ruhig aushalten; nach zwölf Monaten und einem Tage wird er dann Revanche nehmen. Auf diese Worte wurde es noch stiller im Saal als zuvor. Der Ritter auf seinem Rog richtet sich im Sattel auf, gewaltig rollt er die rothen Augen, runzelt die stachlichten Brauen, bewegt seinen Bart in der Erwartung, wer sich erhebe. Reiner meldet sich. Da spricht der Held: "Wie, ist dies Artus Haus, bessen Ruf durch so viele Reiche bringt?

Wo ift jest eure Siegesüberhebung, euer wilde Zornmuth und eure großen Worte? Run ist der Lärm (Jubel) und der Ruhm der Taselrunde durch das Wort eines Mannes zu Boden geschlagen; denn Alles verzagt in Furcht, ehe es zum Kampf gestommen ist." Und er schlägt ein schallendes Gelächter auf. Das Blut steigt dem König in's Antlitz; erzürnt springt er auf und geht auf den Kitter zu: "Dein Verlangen ist thöricht, und da du Thorheit gesucht, sollst du sie sinden. Kein Mann hier fürchtet sich vor deiner prahlerischen Rede. Gib mir deine Art in Gottes Namen, und ich will dir deine Bitte erfüllen." Er ergreist die Art; der grüne Kitter aber steigt vom Pferd und schickt sich mit kalter Miene an, den Streich zu empfangen.

Da verneigt sich Sawein vor dem König und bittet ihn ehrerbietig um Erlaubnig, die Bant verlaffen und die Berausforderung des Ritters annehmen zu dürfen: "Es geziemt fich nicht, scheint mir, daß bu es auf dich nimmst, wo so viele tapfere Belben rings auf der Bant figen. 3ch bin der geringfte von Allen, an meinem Leben wäre am weniasten verloren. Nur als bein Neffe, weil bein Blut in meinen Abern rollt, bin ich ebel; und weil dies Geschäft für dich selber zu einfältig ist und ich dich darum zuerst gebeten habe, so vertrau es mir an." Artus gewährt feine Bitte und heißt ihn fich von ber Bant erheben. Knieend empfängt der Seld aus bes Ronigs Sand bas Beil mit beffen besten Segenswünschen und geht auf den grünen Ritter zu. Diefer verlangt zuerft ben Ramen feines Gegners zu erfahren und läßt sich, nachdem Gawein sich bekannt gemacht, von ihm versprechen, daß er ihn nach Jahr und Tag felbst aufsuchen werde, wo er immer auf der Welt fein moge, um von ihm den Gegen= ftreich zu empfangen. Dann entblößt der fremde Ritter fich ben Raden; Gawein erhebt die Art und schlägt ihm mit gewaltigem Streich das Haupt ab. Das Haupt rollt durch die Halle, Mancher stößt es mit dem Fuß von sich, aus dem Rumpf springt bas Blut in dicken Strahlen auf. Doch ber grüne Ritter wankt nicht; er ergreift seinen Ropf mit der Sand und sett fich wieder in den

ttel. Da erhebt das Haupt die Augenlider, öffnet den Mund ) spricht: "Sieh zu, Gawein, daß du dich beinem Versprechen näß ruftest und mich suchst bis du mich gefunden haft. Gehe Fuß nach der grünen Kapelle. Solch einen Streich wie du zgetheilt, haft du verbient, am Reujahrsmorgen foll er dir golten werben. Als der Ritter von der grünen Rapelle bin männiglich bekannt; wenn du nach mir forschest, verfehlst du h nimmer. Darum tomm, oder dir gebührt der name eines Mit gewaltigem Ruck wandte er die Zügel und jagte Thur ber Halle hinaus, fein Haupt in ber Hand, fo bag ter ben Sufen bes Roffes bas Feuer aus bem Riefel fprang. tus und Gamein sehen ihm lachend nach; ber König beruhigt Königin und läßt die Art zum Andenken über dem Tisch aufigen. Nun hat der König auch Appetit bekommen, man sest zu Tisch, Gawein wird von Allem doppelt vorgesett, und n Spiel der Minftrels lebt man in Saus und Braus, bis der g zu Ende ist. — Hier schließt der erfte Abschnitt bes dichts.

## Der zweite Gefang hebt alfo an:

Der Abenteuer Anfang mar für Artus bies Bunder, Als fich im jungen Jahre bie Jugendfraft ihm regte. Benn Thatenftoff noch fehlte, ba fie ju Tifch fich festen, Jest haben sie die Sande voll Belbenabenteuer. Gerne hatte Gamein bas heit're Spiel begonnen; Doch wenn bas Ende ernft wird, so ift bas fein Bunber. Denn mögen fich auch Manner beim Mable erfreuen, In raschem Flug verrinnt ein Jahr, bringt raftlos das Neue, Und es entspricht gar felten ber Schluß feinem Anfang. So verging die Julgeit, und bas Jahr, bas ihr folgte, In feiner Beiten Bechfel gog ichnell vorüber. Nach den Festwochen tam die faure Beit der Fasten, Bo bas fraftige Fleisch vor bem Fisch verschwindet. Doch ba beginnt bas Wetter mit dem Binter zu ringen, Es fentt fich bie Ralte, es fteigen bie Bolten, In iconen, warmen Schauern ericbließt fich ber himmel Und trantt die breite Eb'ne, ber Blumen entspriegen. Biefen und Balber in grunen Schmud fich werfen.

Es ichallt das Lied der Bögel, die schaffen an den Restern, Des Sommers sich freuend, des sansten, der herannaht Nun balbe.

> An's Licht die Blüthe bringt, In Farben prangt die Halbe, Und lieblicher erklingt Das Lied aus grünem Walde.

Da tommt ber fuße Sommer mit feinem fanften Sauche, Leife faufelt Rephyr über Saaten und Rrauter, Wohlig und wonnig machfen die Sproffen Bur Stunde, wo ber Thau von ben Blattern traufelt, Des gold'nen Strahles harrend ber fegensreichen Sonne. Doch da fommt der Berbst schon haftig im Laufe Und brangt gur ichnellen Reife, eh' fein Reich zu Ende. Er läßt ben Staub ben trodnen gu ben Bolten fteigen, boch jum himmel bor ber heerbe fliegen. Wilbe Sturme ringen muthend mit ber Sonne, Es ftiebt von ber Linbe bas burre Laub gur Erbe, Es falbt bas Gras ber Biefe, bas grun mar und faftig, Und Laub und Frucht und Alles reift jest und fault. So freif't es unaufhaltfam, und ftete wird Beute Weftern, Und wieder ift im Beltlauf ber Binter an der Reihe, Der greife.

> Als der October nun Sein Kommen fündet' leise, Ließ Gawein nimmer ruh'n Die Sorg' um seine Reise.

Doch seiert er noch den Allerheiligentag an Artus Hof, der ihm zur Shre ein großes Fest anrichtet. Alle bemühen sich, munter zu sein, obwohl große Sorge um den Helden sie ersüllt. Nach dem Mahle bittet Gawein seinen Oheim um Urlaub; am andern Morgen will er seine Fahrt antreten. Der Morgen bricht an. Gawein kleidet sich und wird in seierlicher Weise bewassnet. In goldstrahlender Küstung hört er die Wesse und nimmt dann Abschied von Artus und seinem Hof. Sein Roß Gringolet, dessen Rüstung gleichfalls wie die Sonne glänzt, wird vorgeführt. Der Held setzt den reichgeschmückten Helm auf und erhält den Schild, der auf rothem Grund ein goldenes Fünset und in der anderen Häste das Bild der h. Jungsrau trägt. Eingehend erörtert der

Dichter die Bedeutung dieser Symbole: tadellos war der Held in seinen fünf Sinnen, nie versagten ihm seine fünf Finger, in die fünf Wunden Christi setzte er sein Vertrauen, aus den fünf Freuden der Gottesmutter schöpfte er seine Kraft, fünf Tugenden übte er unausgesetz: Aufrichtigkeit, Treue, Reinheit, Courtoisie und Mitseid. — Gawein ergreift seine Lanze, ein letztes Lebewohl — er glaubt für immer — und er gibt seinem Roß die Sporen. Die Klagen und Thränen der Zurückbleibenden begleiten den das vonsprengenden Helden.

Gamein reitet gen Norden, ohne andern Begleiter als sein Roß, durch öbe Strecken. Er erreicht Rordwales und verfolgt ben Rüstenweg; bei Holyhead sett er über die Furten bis er in der Büfte von Wirral anlangt. Ueberall erkundigt er sich nach dem grünen Ritter; doch erhält er keine Kunde von ihm. Boll Beschwerden und Gefahren, voll Entbehrung und Rummer ift seine Felsen und Flüsse stellen sich ihm entgegen, Schlangen, Wölfe, Stiere, Baren und Eber, auch Waldmanner und Riesen greifen ihn an; schlimmer als alles Andere ist der kalte Winter mit Eis und Schnee und Sagel, der ihn oft beinah erschlägt, wenn er in seiner Ruftung am Fuße nachter Felsen sich schlafen gelegt hat. Um Tage vor dem Chriftfeste befindet er sich in einem bichten, rauhen Gebirgsmald. Er fleht zu Chriftus und Maria, fie mogen ihm die Gelegenheit gewähren, am Weihnachtsmorgen Messe und Metten zu hören. Raum hat er sich im Gebet brei= mal bekreuzigt, als er auf einer Anhöhe ein schönes, wohlbefestig= tes Schloß erblickt, von einem großen Bark umgeben. reitet auf das hauptthor zu, doch ein doppelter Graben zieht fich um die Mauer, und die Fallbrucke ist aufgezogen. Auf des Ritters Ruf erscheint ein Pförtner auf der Mauer, der seine Bitte um Einlaß freundlich beantwortet, verschwindet und bald mit andern Dienern zurückfehrt. Die Zugbrücke fällt, das Thor wird weit geöffnet, und Gamein reitet in die Burg, wo er mit großen Ehren empfangen wird. Man führt sein Roß in den Stall, Ritter und Rnappen eilen herbei, um den Gaft in die Halle zu begleiten und ihn seiner Waffen zu entledigen. Da erscheint ber Schloßherr, ein stattlicher, starker Beld, in hohen Jahren, mit breitem Bart. Er heißt Gawein freundlich willkommen und führt ihn bann in eine Rammer, wo er ihm einen Bagen als Diener zurud-Nachdem Gawein seine Ruftung abgelegt und ein prachtiges Gewand, bas man ihm brachte, angezogen hat, kehrt er in bie Salle zurud, wo man ihm neben bem Ramin einen Seffel zurechtgestellt hat und ihm einen reich gestickten Mantel überwirft. Run wird ihm ein Tisch bereitet, und ber Held sieht sich auf's trefflichste bewirthet. Ueber bem Wein gibt er sich bem Wirth zu erkennen, und große Freude ist barüber in der Halle, daß Gamein, "ber Bater ber feinen Sitte", bort weilt. Nach der Tafel beaibt man sich in die Kapelle zum Abendgottesbienst, dem auch die Dame des Hauses beiwohnt. Als der Gottesdienst vorüber ift, verläßt die Burgfrau ihren Sit und nähert fich, von einer alten Dame geführt, dem ritterlichen Gaft. Sie felbst ist jung und strahlt in üppiger Schönheit. Gawein geht ihnen mit Erlaubniß bes Burgherrn entgegen, begrüßt die Alte dann mit tiefer Berbeugung und füßt die Junge. Der Abend wird beim Beine in munterer Unterhaltung verlebt, bis fich Alles zurudzieht.

Das Weihnachtsfest wird auf dem Schlosse, das manche Gäste beherbergt, fröhlich geseiert. Bei Tische sist Gawein neben seiner schönen Wirthin; sie unterhalten sich gegenseitig auf das angenehmste. Drei Tage lang dauert der Jubel. Um Abend des Sanct Johannistags nehmen viele Gäste, die früh am andern Morgen abreisen wollen, ihren Abschied. Auch Gawein sagt seinen Wirthen Lebewohl, doch der Schlosherr sucht ihn zu längerem Berweilen zu bestimmen. Bon dem Reiseziel des Ritters unterrichtet, verspricht er ihm, dafür zu sorgen, daß er es zeitig erreiche: die grüne Kapelle sei nur zwei Meilen von dem Schlosse entsernt, wenn Gawein sich am Neujahrsmorgen auf den Weg mache, werde er dort früh genug eintressen. Dieser Sorge enthoben, gibt Gawein dem freundlichen Drängen seines Wirthes gerne nach. Bis tief in die Nacht ergöhen sich die Herren in munterem Ge-

spräch mit den Damen. Dabei macht der Burgherr seinem Gaste den Vorschlag, während er selbst am andern Morgen auf die Jagd reiten wolle, solle Gawein der Wirthin Gesellschaft leisten. Bei seiner Rücksehr solle dann Jeder von Beiden was der Tag ihm eingetragen, dem Andern schenken. Heiteren Sinnes geht Gawein auf den Scherz ein, und lachend besiegeln sie den Vertrag durch einen Trunk. Endlich verabschiedet man sich und begibt sich zur Ruhe.

Der dritte Gefang, der jest anhebt, schildert nun die Ausführung jenes Bertrags, der noch zweimal erneuert wird. So wird barin der parallele Verlauf dreier Tage uns vorgeführt. mal reitet ber Ritter früh morgens auf die Jagb, welche ber Dichter mit nationalem Behagen recht malerisch auf's eingehendste barftellt. Am erften Tag bilden Rehe und Birfchfühe bas Biel, am zweiten Tag verfolgt man Eber, bas lette Mal handelt es sich um eine Ruchsigab. Die Schilderung der Jagd wird nun von dem Dichter jedesmal unterbrochen durch die Darstellung der Erlebnisse Gaweins. Unser Helb wird jeben Morgen im Bett durch ben Besuch seiner schönen Wirthin überrascht. Die Dame hat offenbar eine tiefe Neigung zu bem Ritter gefaßt und bringt ibn in eine für seine Tugend höchst gefahrvolle Lage. Doch bleibt Gawein ber wiederholten Versuchung gegenüber standhaft: er weift die Werbung der Dame ehrerbietig und fein, aber entschieden zurück. Ihre Ruffe freilich läßt er fich gerne gefallen und gibt fie dem heimkehrenden Burgherrn als Entgelt für die reiche Jagdbeute redlich zurück. Gleichwohl bleibt unfer Ritter feinem Wort nicht in allen Studen getreu. Bei ber letten Busammenkunft nimmt er von der Dame, nachdem er einen goldenen Ring zurudgewiesen, einen grünen Gürtel an, weil fie ihm gefagt, bag biefer Gürtel ben Träger vor Tod und Wunden sichere; und auf ihre Bitte verspricht er ihr, ben Empfang biefes Geschenks vor aller Welt zu verheimlichen. So unterliegt der Held, welcher der Versuchung durch die Sinnlichkeit siegreich widerstanden, in schmählicher Weise der Kurcht vor dem Tode.

Der vierte und lette Gesang bringt den Ritter endlich an das Ziel seiner Reise. Der Neujahrsmorgen naht heran in Sturm und Schnee. Gawein liegt mit geschlossenen Augen, jedoch schlaf-108, im Bett und vernimmt jeben Sahnenschrei. Noch vor Tages: anbruch springt er auf, fleidet und ruftet fich beim Licht einer Lampe und vergißt nicht, sich mit bem Geschent ber Burgfrau gu umgürten. Dann tritt er auf ben Schloghof hinaus, inbem er der Dienerschaft für ihre Pflege dankt. Gringolet wird ihm vorgeführt, der gute Pflege erhalten hatte, was der Ritter an feinem Aussehen erkennt. Mit Dankesworten und Segenswünschen für die Bewohner des Schlosses besteigt Gawein sein Roß, nimmt den Ein Diener begleitet ihn, der feine Schilb und reitet davon. Lanze trägt und ihm ben Weg zeigen foll. Sie burchreiten eine felsige, kalte, neblige Winterlandschaft. Auf einem hohen schneebedeckten Sügel angelangt, machen fie auf die Bitte des Dieners Halt. Sie sind nicht weit mehr vom Ziel, und der Diener verfucht nun in letter Stunde, Gawein zum Aufgeben seiner Absicht zu bestimmen. Er schilbert ihm bie gewaltige Große und Starte bes grünen Ritters, ber fein Erbarmen übe, sonbern Jebem, ber an der grünen Rapelle vorübertommt, möge er nun Bauer, Mond ober Priefter fein, tödte. "Darum, ebler herr Gawein, lagt ben Mann allein und reitet um Gotteswillen irgend einen andern Beg. Ich will nach Saufe eilen und, fo mahr mir Gott und feine Beiligen helfen, das Geheimniß bewahren. Nimmer werde ich fagen, bag ihr vor irgend einem Manne geflohen feib." "Großen Dant," fprach Gawein, und unwillig fügte er hinzu: "Beil fei bem Mann, ber mein Gutes will; ich glaube gern, daß bu mir treu das Geheimniß bewahren würdest. Doch wenn ich aus Furcht flöhe, wie bu mir rathst, so ware ich ein feiger Ritter, es gabe für mich teine Entschuldigung. Was immer geschehen möge, ich will zur Rapelle und mit jenem Mann fprechen, moge Bohl ober Bebe baraus entstehen, wie es bas Geschick verhängt. Ift jener auch ein gewaltiger Recke, Gott vermag gar wohl seine Diener ju retten." "Bei unferer Frau," fprach ber Andere, "ba bu burchaus dein Leben verlieren willst, so will ich dich nicht daran ver= Bier nimm beinen Belm auf bein Haupt, beinen Speer in die Sand und reite jenen Pfad hinunter am Felsrand, bis du unten im rauben Thal anlangft. Dann schaue in die Lichtung zu beiner Linken, und bu wirst die Kapelle erblicken und den gewaltigen Belben, ber fie hütet. Run fahre in Gottes Namen wohl, edler Gamein, um alles Gold in der Welt möchte ich dich nicht begleiten." Mit diesen Worten wendet der Mann fein Pferd, gibt ihm die Sporen und sprengt davon. Gawein ift allein: "Bei Gott, spricht er, ich will nicht weinen noch seufzen; zu Gottes Willen bin ich bereit, ihm habe ich mich anvertraut!" Er verfolgt feinen Weg und ift bald im Thale angelangt. Bergeblich jedoch sieht er sich nach der Kapelle um; nur hohe Fels= wände und knorrige Stämme ftarren ihm entgegen. Bulept gewahrt er einen glatten hügel am Ufer eines Flusses, in bem es sprudelt wie siedendes Wasser. Gamein fteigt ab, bindet fein Roß an einen Lindenast und untersucht ben Sügel. Er ist mit Rasen bebeckt und hat drei Eingänge: das Innere ift ganz hohl. "Sollte Dies die grune Rapelle fein? fpricht ber Ritter; bier konnte um Mitternacht ber Teufel seine Metten lefen." Er beginnt zu fürchten, daß er sich vom bösen Keind in die Kalle hat locken lassen. Nachbem er ben Sügel erstiegen, vernimmt er vom jenseitigen Ufer her ein gewaltiges Geräusch, wie wenn Einer an einem Mühlstein eine Senfe wette. Gamein vermuthet, ber garm tomme von feinem Reinde ber, der fich zur Begegnung rufte. Er erhebt feine Stimme und ruft: "Wer weilt an biesem Ort, ber mit mir zu reben wünscht? Jest geht hier der gute Gawein, ob irgend ein Mann herbeieilen will, um jest oder nie sein Ziel zu erreichen." "Berzieh, ruft es antwortend aus der Höhe vom jenseitigen Ufer, und bu follst eilig erhalten was ich dir einst versprach." Roch ein= mal ertont bas unheimliche Geräusch, und bann bricht aus einer Felsenhöhle hervor, eine neue danische Art in der hand, furchtbar anzusehen - ber grüne Ritter. Auf seine Art gestütt, springt er über den Rluß und tommt auf Gawein zu. "Willtommen an

diesem Ort, Gawein; wie ein Ehrenmann bist du zeitig eingetroffen. Du tennst unsere Berabrebung — wir find hier in diesem Thale allein; lüfte beinen helm und empfange mas bir qutommt. Mache nicht mehr Umstände als ich that, als du mir mit einem Streiche bas haupt abschlugft." Gawein erklart fic bereit, er beugt das Haupt und zeigt den entblößten Nacken. Der Andere ergreift seine gewaltige Baffe und holt zum Streiche aus. Wie die Art niederfinkt, zuckt Gawein mit den Schultern. Sein Gegner halt inne und wirft ibm feine Reigheit vor: er felbst habe in ähnlicher Lage feine Furcht gezeigt. "Ich habe einmal gezuck, spricht Gawein, es soll nicht mehr geschehen; boch wenn mein haupt zu Boben fällt, fann ich es nicht wieder anfegen." Bum zweiten Male erhebt der grüne Ritter das Beil. Diesmal bleibt Gawein unbeweglich. "Jest, da bein Berz ganz ift, muß ich dich treffen; nimm jest beinen Hals in Acht vor meinem Streich, ob er genesen mag." Bornig sprach Gawein: "Ei, schlage zu, bu stolzer Mann, du brobst zu lange; ich glaube, bein eigenes Berg ist verzagt." "Traun, erwidert der andere Held, du sprichst so tühn, daß ich dein Geschick nicht länger hemmen will." Lippen und Brauen rungelnd, holt er jum dritten Male aus und läßt biesmal die Art auf Gaweins Nacken niederfinken; doch nur leicht verwundet er ihn. Das Blut fließt über des Helden Schultern zur Erbe. Als er fein Blut im Schnee fieht, fpringt Gamein gur Seite, bewaffnet sich mit helm und Schild, zieht sein Schwert und spricht — niemals feit ihn feine Mutter gebar, mar ber Selb halb fo froh -: "Salte jest ein mit beinen Streichen, biete mir teine mehr; einen Sieb habe ich an dieser Stelle ohne Rampf erhalten; wenn du mir noch weitere zutheilft, werde ich bir ohne Berzug vergelten; benn nach unferm Bertrag fam mir nut einer zu."

Der grüne Ritter stand, auf seine Axt gelehnt, ruhig da und sah mit Behagen auf den unerschrockenen Helden. Dann sprach er mit lauter Stimme: "Kühner Held, sei nicht so zornig; Keiner hat dir hier, ungesittet, Unrecht zugefügt; nur nach

unserm Vertrag verfuhren wir. Ich versprach dir einen Streich. bu hast ihn, gib dich damit zufrieden; was dir sonst noch zu= kommt, erlasse ich dir. Wäre ich rascher bei der Hand gewesen, ich hatte bir Schlimmeres gufügen können. Zuerft bedrohte ich bich mit einem hieb, ohne bich zu treffen, wegen bes Bertrags, ben wir in der ersten Nacht schlossen: du haft ihn redlich gehalten und mir beine ganze Beute überlaffen; ber zweite Scheinhieb galt bem andern Tag: bu füßteft mein Beib und gabft mir die Ruffe Das britte Mal aber fehltest bu, und bafür hast bu jenen Streich. Denn mein ift er, jener gewebte Gurtel, ben bu trägst, mein eigenes Weib wob ihn, mir ift bas wohlbekannt. Ich fenne wohl beine Ruffe und beine Sitten, und bie Werbung meiner Frau - ich felbst gab Anlaß bazu. Ich sandte fie, bich zu versuchen — bei Gott, mich dünkt, den tadellosesten Selden, ber je die Welt betrat. Wie die Perle die weißen Bohnen. fo übertrifft Gameins Preis ben anderer glänzender Ritter. Doch haft du in dieser Sache ein wenig gesehlt, ein wenig brachst du die Treue; aber das geschah nicht in buhlerischer Absicht, sondern weil du bein Leben liebtest; um so weniger klage ich dich an."

Voll Scham und Reue steht Gawein starr da; alles Blut steigt ihm in's Antlit. "Seid verflucht, Feigheit und Habgier beide! in euch ift Gemeinheit und Sunde, welche die Tugend zerftort!" Und er nimmt den Gürtel und wirft ihn dem Ritter zu, indem er sich in den stärksten Ausbrucken seiner Treulosigkeit anklagt. "Feigheit, fagt er u. a. in einer für ben Dichter charatteriftischen Weise, Feigheit lehrte mich, mit Sabgier mich vertragen und meine Art verleugnen: Großherzigkeit und Treue, die einem Ritter ge= ziemen." Der herr von der Kapelle meint, Gawein habe seinen Fehler durch sein offenes Bekenntniß hinlänglich gefühnt, durch die erhaltene Wunde aber gebüßt. Er schenkt ihm ben Gürtel zum Andenken an das Abenteuer und fordert ihn auf, mit ihm nach seinem Schloß zurudzukehren und dort die Festzeit in Freuben zu beschließen. "Mit meiner Frau, die eure Feindin war, wollen wir euch schon ausföhnen." Doch Gawein weist dies An=

erbieten von ber Sand. Er wünscht feinem Gaftherrn Gottes Segen und läßt fich ben Damen empfehlen, die ihn fo fchlau getäuscht. Doch wie sollte ein Mann sich nicht von Frauen täuschen lassen? Ift es nicht Abam, Salomo, Simson, David ebenso ergangen? Wie konnte ein Mann bie Frauen lieben und ihnen nicht glauben? Den grünen Gürtel nimmt Gawein mit Dant an. Bur Erinnerung an feine Schuld, als Schutz gegen Selbstüberhebung will er ihn tragen. Schließlich bittet er ben grünen Ritter, ihm seinen Namen zu sagen. Als Bernlat be Hautbesert gibt dieser sich zu erkennen. Er nennt zugleich als Anftifterin ber ganzen Geschichte Morgan die Fee, Artus Halbschwefter, die Schülerin Merlins, welche die Königin Guenever in tobtliche Angft hat versetzen wollen. Sie war die alte Dame, welche Gawein in Gesellschaft der Burgfrau gesehen. Berr Bernlat macht einen letten, vergeblichen Versuch, Gamein zum längeren Verweilen in Dann umarmen sich die beiden feinem Saufe zu bestimmen. Männer zum Abschied, und Jeder reitet seinen Weg.

Große Freude ist an Artus Hof über Gaweins Rückehr. Der Helb erzählt mit großer Offenheit — seufzend vor Gram — sein ganzes Abenteuer und zeigt den Gürtel, das Zeichen seiner Schmach. Der König aber und sein Hof sprechen ihm freundlich Trost zu und beschließen, daß zu seiner Ehre jeder Ritter der Taselrunde einen grünen Gürtel tragen soll.

Bir waren in der Berichterstattung über diesen Roman vielleicht aussührlicher als manchem Leser lieb gewesen sein mag. Aber verdient die Dichtung nicht unsre Ausmerksamkeit im höchsten Grade? Hier zum ersten Male begegnet uns eine mit Bewußtsein entwickelte Kunst der Composition, welche ein größeres Ganze planmäßig und anmuthig zu gliedern weiß. Die Eintheilung des Romans in syttes (Fehen, Abschnitte, Gesänge), von früheren Dichternsaft immer rein mechanisch vorgenommen, ergibt sich hier mit Rothwendigkeit aus dem Organismus der Erzählung. — Ferner, wie weiß dieser Dichter unsre Ausmerksamkeit zu erregen, unsre Erwartung zu spannen! Wie sinnlich anschaulich, wie echt poetisch

ist seine Darstellung! Der Reichthum seiner Phantasie wie die Feinheit seiner Empfindung zeigt sich namentlich im dritten Gesang, wo er zwei Motive je dreimal mit großer Kunst variirt und eine höchst bebenkliche Situation mit großem Anstand darzustellen weiß.

Diese ganze Kunst endlich steht im Dienste sittlicher Ideen. Man mag es tadeln, daß unser Dichter das Haec sabula docet gar zu deutlich außspricht. Man mag es bedauern, daß die ganze Prüfung Gaweins ein Wert überlegender Klugheit, nicht der Gewalt der Umstände oder mächtiger Leidenschaften ist, daß sich somit der Leser am Schluß fast der Theilnahme schämt, mit der er Gawein auf seiner gesahrvollen Fahrt begleitet hat. Immerhin ist dieser Roman das Product eines echten Dichters und eines denkenzien Künstlers. Man sieht nicht nur die Absicht, gewisse Ideen auszusprechen. Sie sinden wirklich einen adäquaten sinnlichen Ausstruck: der Werth dieser Ideen wird uns in concreten Gestalten menschlich zum Bewußtsein gebracht.

In seiner metrischen Form unterscheidet sich "Herr Gawein" badurch von den "Abenteuern Arthurs", daß die Langzeilen jeder Strophe nur Allitteration, keinen Reim haben, und ihre Zahl keine seschestimmte ist; während die gereimten Kurzzeilen am Schluß durch einen einmal gehobenen Vers eingeleitet werden in der Ordnung ababa. Die oben mitgetheilten Ansangsstrophen des zweiten Gesangs mögen zur Veranschaulichung dienen.

Den Uebergang zu ben entschieden religiös gefärbten Schöpfunsen unseres Dichters bildet eine Dichtung, welche einen Wendepunct in des Mannes innerem Leben nicht blos erschließen läßt, sondern unmittelbar darstellt. Wit Recht führt sie den Namen "Die Verle."

Der Dichter, den sein Herr zur Belohnung treuer Dienste mit einem eigenen Heim beschenkt haben mochte, hatte sich verheizrathet. Ein Kind, ein holdes, im Reiz der Unschuld strahlendes Mädchen beglückte diese Berbindung. Auf dieses Kind concentrirte sich die ganze Zärtlichkeit des Vaters mit einer Ausschließlichkeit, welche uns fast vermuthen läßt, daß die Mutter die Geburt des

selben nicht lange überlebt hatte. In seiner Tochter verkörperten sich dem sinnigen Dichter seine liebsten Ideale. Da raffte sie im zartesten Alter die Hand des Geschicks unbarmherzig hinweg. Wie dem Bater da zu Muthe war, sagt uns seine Dichtung; zugleich aber auch, wie er zur Fassung gelangte.

In lyrifchem Schwung hebt bas Gebicht an mit ber Rlage über die entschwundene Perle, deren Schönheit und Glanz in überschwänglichen Worten gefeiert werben. Wir sehen ben einsamen Bater, von Schmerz und Sehnsucht festgebannt, auf dem Grabe verweilen, das sein Liebstes birgt. hier befällt ihn der Schlummer, ber ihm eine schöne Bifion entrollt. Der Dichter findet fich in einer lachenden Frühlingslandschaft: prächtige Baume und Blumen, schöngefiederte Sänger, glänzende Felsen, von benen ihn ein klarer, murmelnder Bach trennt. Am jenseitigen Ufer erblickt er seine entschwundene Berle, schöner, leuchtender, als er sie jemals gesehen. Bergeblich ift sein Bemühen, zu ihr hinüber zu gelangen. Zwischen bem trauernden Bater und der verklärten Tochter entspinnt sich ein Gespräch, welches die Bruft bes Bereinsamten bald mit hoher Freude, bald mit bangem Schmerz und Zweifel erfüllt. Doch schließlich werden alle seine Zweifel gelöst: er wundert sich nicht länger über die hohe Ehre, die sein Rind im Simmel genießt, er lernt die hohe Burde der Unschuld, die hohe Gnade, im Unschuldsalter die Welt verlaffen zu dürfen, schähen; mit eigenen Augen erblickt er seine Tochter im Kreise berjenigen, welche das apokalyptische Lamm umgeben. In der Freude über das Glud feines Rindes, in ber Bewunderung der göttlichen Beisheit und Liebe löst sich sein Schmerz, und läutert sich die Sehnsucht zur Ergebung in ben göttlichen Willen.

Tief und zart empfunden, ideenreich und aus der Fülle einer schöpferischen Phantasie hervorgegangen, steht das Gedicht, was die Bahl, Berknüpfung und Ausführung der Motive betrifft, auf's entschiedenste unter dem Einfluß der allegorischen Dichtung des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts; doch wird durch den Ernst und die Innigkeit, welche das Ganze durchwehen, durch den

mystischen Rug, der sich darin bemerklich macht und an einer befannten Stelle ber Apotalppfe einen Anknüpfungspunct findet, die Allegorie hier — ähnlich wie in ber göttlichen Komödie — fast in den Bereich der Symbolik erhoben. Hinsichtlich der Diction und poetischen Form folgte unser Dichter dem Borbild eines fast zeitgenössischen Runftbruders aus der wallisischen Mart, Berfassers eines Song of Merci, eines Song of Deo gracias\*) und anderer Dichtungen. Auch hier finden wir eine innige Berbindung von lyrischen und didattischen Elementen, eine edle Diction, die reichen Gedankeninhalt birgt, und eine hinneigung zur Allegorie und Symbolik, die allerdings nur mehr gelegentlich hervortritt. Ramentlich aber finden wir hier die Strophe vor, beren sich ber Dichter der Berle bedient: zwölf viermal gehobene Zeilen, welche durch den Reim zu folgendem Schema verknüpft werden: abab Neben dem Reim tritt die Allitteration auf. Strophen haben einen refrainartigen Schluß, an den der Anfang ber je folgenden Strophe durch Wiederholung eines Worts häufig angeknüpft wird. Alle diese Kunstmittel nun, welche uns an die ältere westliche Lyrit, namentlich aber an Laurence Minots Bal= laden erinnern, werden von dem Dichter der Berle mit großer Consequenz angewendet. Bugleich aber steigert diefer die Schwierigkeiten ber Technik, indem er eine symmetrische Gliederung im Großen durchführt. Zwanzig Theile enthält sein Gedicht, deren jeder aus fünf Strophen besteht,\*\*) und wie Schluß und Anfang der Strophen, so werden auch die einzelnen Abschnitte durch Wiederholung desselben oder eines verwandten Worts, wohl auch eines

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht von Furnivall in Early English Poems and Lives of Saints S. 118 und 124. Demfelben Dichter durften die a. a. D. S. 130 und 133 abgedruckten Gedichte angehören.

<sup>\*\*)</sup> In der Ausgabe von Morris (Early English allitterative Poems) hat das Gedicht einundzwanzig Abschnitte; es ift jedoch der sechszehnte mit dem siedzehnten zu verbinden. — Ein Abschnitt übrigens — Ro. 15 — zählt sechs Strophen, was jedesfalls nicht auf tunftlerischer Intention beruht, sone dern entweder auf ein Versehen des Dichters oder aber auf Interpolation zurückzuführen ist.

Homonyms, unter einander verknüpft, während die letzte Zeile der Dichtung wiederum an die erste anklingt. In dieser außerordentslich künftlichen, nach unserm Gefühl zu dem Gegenstand wenig passenden, Form bewegt sich nun der Dichter mit vollkommener Leichtigkeit. An seiner Diction wäre höchstens die zu große Fülle, wie an seinen Schilderungen zu großer Glanz und Reichthum zu tadeln.

Zwei Ideen namentlich finden in der Perle Ausdruck, beide, wenn auch nicht mit gleicher Entschiedenheit, bereits im Gawein dargestellt: die Ideen der Unschuld (Reinheit) und der Ergebung in den göttlichen Willen. Jede derselben machte der Dichter später zum Gegenstand eines besondern Werkes: Clannesse und Pacience.

In diesen reifsten Erzeugnissen seiner Runft bewegt er sich durchaus auf dem Boden der religiöfen Didaktik. In beiden Gebichten nimmt er feinen Ausgangspunct in ber Bergpredigt bes Matthäusevangeliums. Da er jedoch in Anschauungen benkt und in Bildern sich ausspricht, so bietet er uns auch hier echte Boefie. Das subjective Element aber, das in der Perle so mächtig ift, macht sich hier nur gelegentlich geltend, am entschiedensten in der Einleitung zu jedem der beiden Gedichte. Auf objective Darftellung seiner Ibee ift hier, wie in "Gawein" bas Augenmert bes Dichters gerichtet. Aus der Geschichte des alten Testaments wählt er fich die Stoffe, welche den Werth der Reinheit und der geduldigen Ergebung durch beren Gegensat zum Bewußtsein bringen follen. So tritt er in die Reihe der geiftlichen Epiter seines Baterlands ein, und hier erwirbt er sich alsbald eine der ersten Männer wie die Verfasser von Genesis und Erodus oder des Cursor mundi lassen sich gar nicht mit ihm vergleichen; mit den beften unter ben altenglischen geiftlichen Dichtern fann er sich messen. Weicher als der Dichter der Judith, dagegen viel weniger verschwommen als Kynewulf, überragt er den Ersteren an Feinheit und gibt ihm an Rlarheit ber Composition Nichts nach In Rraft des Ausbrucks und sinnlicher Frische ber Schilberung

wird er von Keinem übertroffen, wenn man die Jugendkraft der Sprache und die Fülle der epischen Tradition in Anschlag bringt, aus der jene älteren Poeten schöpfen konnten. Freilich kommt unserm Dichter wiederum die reichere Ersahrung, die sortgeschritztene Cultur zu gute; doch war diese Cultur bei seinen Zeitgenossen eine so wenig harmonische, daß diese Rücksicht die Bedeutung seiner Individualität eher steigen als sinken macht. Den schließlichen Eindruck dieser Werke bildet einerseits Bewunderung für das Talent des Dichters, andererseits Bedauern darüber, daß er keiner mehr epischen Zeit angehörte oder sonst einer Zeit, welche seiner reicher und zarter entwickelten Art einen angemessenen Kunststil überliesert hätte.

In beiden Gedichten wendet er die allitterirende Langzeile ohne strophische Eintheilung oder Beimischung des Reimes an. Gleichmäßigeren, breiteren Fluß erhält dadurch seine Rede, entschiedener epischen Charakter. Auch in diesen Dichtungen aber bestundet der innere Bau den Künstler, der sich auf Gliederung der Massen versteht. Reicher ist diese Gliederung in Clannesse, wo drei epische Stoffe sich abwechseln: die Sündsluth, der Untergang Sodoms und Gomorrahs und der Fall des Tempelschänders Belsgar. Einsacher und strenger ist sie in Pacience, wo nur die Gesschichte des Jonas zur Darstellung kommt.

Das letztgenannte Werk ist vielleicht das vollendetste des Dichters zu nennen. In Bezug auf die Schönheit einzelner Schilberunz gen steht es weder dem "Gawein" noch der Clannesse nach; vor letzterer hat es größere Geschlossenheit der Composition, gleichtenäßigere Ausbeutung der Motive, vor beiden das leicht durchzussühlende mehr praktische Verhältniß des Stosses zur Persönlichseit des Autors voraus. Man sieht, in den Geschicken des Jonas stellt dieser sein eigenes Ringen nach innerer Fassung, nach Unterordnung seines Willens unter die Vorsehung dar, und das Proömium enthüllt uns den alternden Dichter, dessen Einsamsteit auch die Leiden der Armuth und Entbehrung kennen geslernt hat.

Auch in diesen letten Werken verräth sich noch gelegentlich der Mann, der aus der Schule der allegorischen Dichtung hervorgegangen, am entschiedensten in Clannesse, wo das enfant terrible dieser Schule, Jehan de Meun, namentlich erwähnt wird.

Dieser Name und die Leistung, die sich daran knüpft, werden uns bald bei einem Größeren als dem Dichter des "Gawein" begegnen.

Denn wir befinden uns in einer Periode, welche uns nicht, wie die vorhergehende, durch eine Fülle mittelmäßiger Talente zur Zersplitterung unserer Ausmerksamkeit nöthigt, sondern wo das Austauchen einiger großen, typischen Gestalten aus der sie umzgebenden Menge uns zu concentrirter Betrachtung einsadet.

## III.

Als der Verfasser des "Gawein" seine Clannesse und Pacience schrieb, da war das allitterirende Versmaß bereits durch eine andere Dichtung weit über die Grenzen seiner ursprünglichen Heimath hinaus populär geworden.

Auch diese Dichtung weist zunächst nach dem Westen und zwar nach der wallisischen Mark hin, doch trat sie bald nach ihrer Entstehung — trot ihrer zwischen westlicher und südlicher Mundart schwankenden Sprache — aus dem Bereich der Provinzial-litteratur in den Kreis der Nationaldichtung ein.

Der älteste mittelenglische Dichter, bessen Andenken sich bis in die Neuzeit in weiteren Kreisen lebendig erhalten hat, ist der Bersfasser der Visio de Petro Plowman.

Den Menschen lernen wir auch hier nur aus seinem Werke kennen; was eine nicht vollständig beglaubigte, Zweifel und Widerspruch Raum gebende Tradition über ihn berichtet, fügt dem Bilbe keinen wesentlichen' Zug hinzu.

William Langland (vielleicht richtiger Langley) wurde etwa 1332 — wie es heißt, zu Cleobury Mortimer in Shropshire geboren. Als sein Bater wird Stacy de Rokele (Rokayle) genannt, qui Stacius fuit generosus. Zwischen Wilhelms Familie und einem ansehnlichen Geschlecht in Shropshire, ben Burnels, scheinen frühzeitig Beziehungen bestanden zu haben. Durch Seirath hatten die Burnels das der edeln Kamilie le Spenfer gehörige Gut Shiptonunder = Wychwood in Oxfordshire erworben; ein dazu gehöriges Grundstück erhielt Stacy de Rokele in Bacht, der somit mit den Seinigen nach Orfordshire überfiedelte. Wilhelm erhielt eine forgfältige Erziehung und besuchte ohne Zweifel eine lateinische Schule. Ob auch die Universität, ift nicht ganz sicher, jedoch in hohem Grade wahrscheinlich, und bei dieser Annahme liegt es nahe, an Oxford zu benten. Wie es scheint, wurde ber lernbegierige, ernste, hochgewachsene Jüngling für die Kirche bestimmt; doch dürfte er nur die erste Tonsur erhalten haben und somit zwar clericus, niemals jedoch Priefter geworden fein. Nach dem Tode seines Baters und feiner Gonner führte Wilhelm ein wechselvolles Leben und durchwanderte einsam einen großen Theil seines Baterlandes. Aus feinem Werte feben wir, daß er Leid und Entbehrung tennen lernte. Niemals jedoch scheint er ein burgerliches Gewerbe ergriffen, in's praktische Leben ben Eintritt versucht zu haben. Dem Studium und der Betrachtung ergeben, war ihm das Treiben der Welt ein Schauspiel, das er mit scharfem Blick und lebendiger Theilnahme verfolgte, in das er jedoch handelnd einzugreifen keinen Beruf fühlte. Rur im engern Kreise, auf Einzelne mag er persönlich einzuwirken gesucht haben; einen größeren Wirkungstreis erwarb er sich nur als Schriftsteller.

Sein großes Gedicht zeigt uns den Dichter zunächst auf den Malvern-Hügeln in Worcestershire; später treffen wir ihn versheirathet zu London, auf Cornhill an. In seinen letzten Lebenszjahren scheint er wieder nach dem Westen gezogen zu sein. Erstarb vermuthlich nicht lange nach dem Regierungsantritt Heinzrichs IV.

Wie Richard Rolle glühte Wilhelm von religiös = sittlichem Pathos, wie der Eremit von Hampole hat er sich früh die Frage vorgelegt, was des Menschen Aufgabe und Bestimmung sei, mit welchen Mitteln das erfannte Ibeal erreicht werden könne. Hier trennen sich jedoch ihre Wege. Zwar wurden Beide Einfiedler und Wanderer, Beide entfagten in gewisser Beise der Welt und zogen fich in ihre Innerlichkeit gurud, Beide erlebten und beschrieben Bisionen; aber die Art, wie sie das Alles erfuhren und thaten, war eine durchaus verschiedene. Menschlicher, auch männlicher, weniger eraltirt als Richard, hat Wilhelm nie einen folchen Grad ber Ascese und firchlichen Heiligkeit erreicht wie jener, ja wohl auch nicht angestrebt. Bas bei Richard Beltflucht, bange Scheu vor der Berührung mit der Materie ift, stellt sich bei Wilhelm faft als philosophische Gleichgültigkeit ober Mäßigung bar. Der sublunarischen Welt, welche Richard mit Furcht und Etel erfüllt, weiß Wilhelm ein afthetisches Behagen abzugewinnen. Gine zugleich poetische und philosophische Aber läßt ihn die Schönheit dieser Welt genießen und das Treiben der Menschen nicht weniger mit bem Bemuth als mit bem Berstand feck erfassen. Die satirische Stimmung, welche dasselbe ihm erregt, wird durch einen humoristischen Bug gemilbert und erheitert. Sein religiöses Ibeal findet Wilhelm in dem Leben Chrifti auf Erden und in dem Leben ber ersten Chriften verwirklicht, mahrend Richard schon hienieben das himmlische Jerusalem zu erreichen sucht. Bei den Bisionen Richards hat man das Gefühl einer trankhaften Extafe, bei den Träumen Wilhelms behält man die Empfindung, daß der Dichter sicher auf fester Erde steht, während seine Phantasie in alle Weiten schweift.

Nicht weniger verschieden ist auch das Verhältniß, das Beide zur Kirche und zur Menschheit einnehmen. Richards unmittelbarer Wirkungskreis war ein viel größerer, das Object seiner Betrachtung wie seiner Wirkung bildeten jedoch nur die Individuen als solche. Wilhelm dagegen hat stets die Gesammtheit, die in Kirche und Staat lebende Gesellschaft im Auge, und wie sein Gesichtskreis umfassender ist, so hat auch die von ihm ausgehende Wirkung breitere und tiefere Wurzeln geschlagen.

Noch ehe er die Mitte des Lebensweges erreicht, hatte Wil-

helm wie Dante erkannt, daß die Welt aus den Fugen war. Auch er schaut voll Sehnsucht nach dem Retter aus, der sie wieder einzente; auch er ringt mit allen Kräften seiner Seele für sich wie für Andere nach Erkenntniß des Wegs zum Heile; auch er erhebt warnend und drohend seine Stimme vor den Großen und Mächztigen der Erde, vor Fürsten und Priestern; auch er hält der Welt einen Spiegel vor, in dem sie ihr eigenes Bild und darüber das Ibeal, dem sie untreu geworden, erblickt.

Aber nicht wie dem italienischen Dichter, gelang es Wilhelm, zu einer vollkommen geschlossenen und klaren Weltanschauung zu gelangen, und so gelang es ihm auch nicht, das, was er erlebt und geschaut, zu einem einheitlichen, scharf gezeichneten Bild zusammensusafissen, in dessen Wittelpunct die mächtige Individualität des Dichters stände. Die Vision von Piers Plowman besteht aus einer Reihe von Bildern, deren Zusammenhang mehr in der Intention als in der Aussührung liegt, und auf jedem derselben sinden sich neben scharf beleuchteten Partien solche, die in Nebel gehüllt scheinen, deren Umrisse wir mehr zu ahnen als zu erkennen vermögen, und andere, wo bleiche Schatten erst von unserer Phanstasie Farbe und Leben erwarten.

Ueberallgegenwärtig ist nur die Stimmung des Dichters, welche das Herz des Lesers ergreift, es zwingt, auf die heimlichen Absichten der Dichtung einzugehen, und so bewährt sich auch hier — trot der Wenge poetisch nicht geformten Stoffes — die übermächtige Gewalt germanischer Poesie, welche weder der Musik der Rede noch des Reizes der Bilder bedarf, um den Weg zum Herzen zu sinden, deren Wesen die Unmittelbarkeit ist.

Wie ftand es um die Bildung des Dichters, um den litterarischen Zusammenhang, in dem fein Werk zu verstehen ift?

Wilhelms Lectüre war nicht unbedeutend, jedoch mehr intensiv als ausgedehnt, dabei ziemlich einseitig.

Vor allem in der h. Schrift und in den großen lateinischen Kirchenvätern scheint er bewandert, von der römischen Profanslitteratur kennt er namentlich Satiriker (wie Juvenal) und Mos

ralisten wie Dionysius Cato. Da er Frangösisch verstand, mag er den Roman von der Rose wohl gelesen haben, wahrscheinlich auch "Das Turnier des Antichriftes" von Hüon de Mery (um 1228). Uebrigens lag die Allegorie im Geiste der Zeit; aus der h. Schrift und den Kirchenvätern hatte sie die mittelalterliche Theologie übertommen, und die englische Litteratur hatte auf geiftlichem Gebiet fie bereits häufiger angewandt. Ohne Zweifel kannte Bilhelm auch Gebichte wie bas Castel d'amour bes Robert Groffeteste, wovon es damals vielleicht schon zwei englische Bearbeitungen gab; die wohlgemeinte, aber höchst formlose Rachbildung des Mönches von Sallay ist wohl ein halbes Jahrhundert älter als Wilhelms Bisson. Im Castel d'amour, welches eine zusammenfaffende Darftellung der religiofen Geschichte der Menschheit bietet, macht sich die Allegorie namentlich im Kern des Gedichts, der von ber Erlösung handelt, geltend: das Costell ber Liebe ift ber Schoof der h. Jungfrau. Auf Wilhelm scheint aber vor allem der Theil Eindruck gemacht zu haben, wo die vier Töchter des höchsten Könias: Barmherziakeit, Wahrheit, Gerechtiakeit und Friede\*) über die Erlösung der Menschheit bebattiren.

Unter seinen englischen Borgängern verdankt Wilhelm wohl am meisten den Predigern und Satirikern. In jenem Gedicht auf die Zeit Eduards II. namentlich sand er die Satire auf alle Stände in kerniger, drastischer Darstellung bereits vertreten. Ansberswo fand er Prophezeiungsversuche, die im englischen Mittelsalter überhaupt beliebt waren und durch die Roth der Zeiten immer wieder hervorgerusen wurden. Ein gewisser Zug zur mystischen Bertiefung lag in der Luft; hiermit war auch die Form der Vision gegeben, welche Wilhelm den allegorischen Komandichtern nicht zu entlehnen brauchte.

Das allitterirende Versmaß war in der wallisischen Mark, wo unser Dichter sein Werk begann, gerade zu neuer Verwen-

<sup>\*)</sup> Mercy, Sothfastnes, Rightwysnes, Pees. Diefes Motiv verdantte Groffeteste seiner feiner homilie bes h. Bernhard.

bung gelangt. Mit glücklichem Griff wählte Wilhelm es für seine scharf markirende, zugleich volksthümliche und eble, zugleich freie und gemessene Darftellung.

Im Jahre 1362 setzte er die Feder an. Die Zeitlage, die Stimmung der englischen Bevölkerung war seinem Borhaben günstig. Im eben verslossenen Jahre hatte die Pest — zum zweiten Male unter Sduards III. Regierung — gewaltig im Königreich gewüthet. Die geängstigten Gemüther waren dann am 15. Januar 1362 durch einen verheerenden Sturmwind, der den jüngsten Tag einzuleiten schien, mit Schrecken erfüllt worden. Es war der rechte Augenblick für das Auftreten eines Buspredigers und Propheten.

Treten wir endlich der Dichtung näher.

"Bu einer Sommerzeit, (jo hebt Bilhelm an) als die Sonne mild war, bekleibete ich mich einem Schafe gleich; im Gewand eines Eremiten, von unheiligem Bandel, manderte ich weit in die Belt, Bunder zu erfahren. Doch an einem Maimorgen auf den Malvern Sügeln begegnete mir ein Bunder, das mich elfenhaft buntte. Ich war mude vom Bandern und legte mich gur Ruhe am Fuß einer breiten Unhöhe am Ufer eines Bachs. Und wie ich lag und rubte und auf die Baffer blidte, gerieth ich in Schlummer, - es rauschte fo lieblich. Da übertam mich ein munberbarer Traum. Ich war in einer Bufte, ich wußte nicht wo. Und als ich nach Often blidte boch gegen bie Sonne, fat ich einen Thurm auf einem Sugel, funftvoll erbaut; und unten fab ich eine tiefe Schlucht, barin einen 3minger mit tiefen, dunteln Graben, ichredlich anzusehen. Gin ichones Befilde lag zwischen beiden, voll Menschen von jeder Art, die arbeiteten und manderten, wie die Belt es verlangt. Einige griffen zum Pflug und gonnten fich gar felten Erholung, thaten harte Arbeit im Pflanzen und Saen und erwarben mas Berichmender in Ueppigkeit verzehren. Und Einige mandten fich gur hoffart und fleibeten fich barnach, feltfam vermummt in ihrem Angug. Manche wandten fich bem Gebet und ber Buge gu, führten ein hartes Leben um Gottes willen in ber hoffnung, bas Beil bes himmels zu erwerben ...." \*)

So ziehen die verschiedensten Stände und Berufsklassen an dem Dichter vorüber: Raufleute, Minstrels, Spaßmacher; Bettler, die in Uephigkeit leben; Pilger, welche nach Santiago oder nach Rom ziehen, die "mit manchen weisen Keden sich auf den Weg

<sup>\*)</sup> Piers Plowman, ed. Skeat, Text A, B. 1-27.

machen und für ihr ganzes ferneres Leben die Erlaubniß haben zu lügen"; Bettelmönche aller vier Orben,\*) "die ihrem Bauch zu liebe dem Bolk predigen und das Evangelium erklären, wie es ihnen beliebt", ein Ablaßkrämer, der eine mit bischöflichen Siegeln versehene Bulle producirt und von den Tölpeln, die sie knieend küssen, Ringe und Busennadeln einheimst; Pfarrer, welche sich von ihren Bischösen die Erlaudniß ausbitten, ihre durch die Pest verarmten Kirchspiele verlassen und nach London ziehen zu dürsen, um dort "für Simonie zu singen, denn Silber ist süß"; sergeants at law, deren Mund sich nur für baare Münze öffnet; Bischöse und Diakonen, welche in Dienst des Staates und des Hoses treten; Barone und Bürger; Handwerker von jeder Junst.

Daß jenes schöne Feld voll Menschen diese irdische Welt vorstelle, ist ohne Weiteres klar. Was der Thurm auf dem Hügel und was die tiese Schlucht bedeute, ersahren wir zugleich mit dem Dichter von einer schönen, in Leinwand gekleideten Frau, welche von dem Hügel zu ihm heruntersteigt. Sie selbst ist die "heilige Kirche"; der Thurm ist der Wohnort der Wahrheit d. h. Gottes, die Zwingburg in der Tiese ist das Castell des Kummers, der Herr desselben ist Unrecht, der Vater der Lüge. Auf seine Fragen ersährt Wilhelm nun Näheres über das Wesen der Wahrheit, des höchsten Schahes. Ihre Stimme rede vernehmlich in jedes Menschen Brust und sage ihm, wie Liebe der bereitete Weg zum Himmel sei.

Wilhelm bittet nun weiter: "Um Mariens willen, welche das gebenedeite Kind trug, das uns am Kreuze erkaufte, lehre mich die Kunft, die Lüge kennen zu lernen." "Blicke zu deiner Linken" lautet die Antwort, "und sieh wo sie steht, sowohl Lug als Trug und ihr ganzes Gesolge!" Der Dichter solgt ihrer Beisung, und sein Blick bleibt in der Gruppe an einem prächtig und auffallend geschmückten Beibe haften. "Ber ist jenes seltsam gekleidete Beib?" Es ist die Jungfrau Gabe (Meede, Lohn, Bestechung),

<sup>\*)</sup> näml. Dominicaner, Franciscaner, Carmeliter, Augustiner.

welche mir oft Schaben zugefügt und meine Lehre verunglimpft hat; in des Papftes Balaft ift fie ebenso zu Sause wie ich felber; und das follte nicht so sein, benn Unrecht war ihr Bater. follte höher stehen als fie, denn ich bin besserer Hertunft. Morgen wird Gabe mit Lug vermählt. Trug hat sie mit schöner Rebe zusammengeführt, und Täuschung hat die Maid so überredet, daß fie ihr (engl. "ihm") gang zu Willen ift. Morgen wird die Trauung vollzogen; wenn du willst, wirst du erfahren können, was es alles für Leute find, die zu jener Herrschaft gehören. fie, wenn du es vermagft, und hüte dich vor ihnen allen, wenn du mit Wahrheit in ihrer (engl. "feiner") Seligkeit zu wohnen begehrst. Ich kann nicht länger weilen, unserm herrn empfehle ich dich; und werde du ein braver Mann, der Habgier zum Trop." Die h. Kirche verläßt jest den Dichter, der nun den Vorbereitun= gen zur Hochzeit zuschaut und die weitere Entwicklung ber Sache erlebt. Gine große Menge ift zur Feierlichkeit zusammengeströmt, zehntausend Zelte find errichtet, um fie unterzubringen. Simonie und Civil, der Reprasentant des Staatsbeamtenthums, verlesen die Urtunde über die Ausstattung der beiden Brautleute; das Actenstück wird bann untersiegelt und unterzeich= Theologie aber widerfest sich der Vermählung und benet. ftreitet ihre Gesehmäßigkeit. Man kömmt überein, nach Westminfter zu gehen und von bes Königs Gericht bie Sache entscheiden zu laffen. Run fehlt es an Pferden; doch für diesen Fall wird bald Rath geschafft. Gabe reitet auf dem Ruden eines Sheriffs, Lug auf dem eines Marktvogts, Trug auf schöner Rede, und ähnlich wird für das Gefolge gesorgt. Geführt wird die ganze Schaar von Täuschung. Bevor fie jedoch ben Sof erreichen, langt Wahrhaftigkeit dort an und erzählt Gewiffen den Fall, das (engl. "der") bem König davon Mittheilung macht. Der König, in bem man zunächst Eduard III. erkennen muß, schwört Lug und Trug sowie ihrer Sippschaft Rache. Furcht steht an der Thure und warnt die Bedrohten, welche schleunigst Reifaus nehmen. Lug flieht zu ben Bettelmonchen, Täuschung findet ein Unterkommen

bei den Kaufleuten, denen er als Ladenjunge dient. von aller Welt verfolgt, wird endlich von Ablaffrämern aufgenommen, die ihn waschen und kleiden und mit Ablakbriefen in die Kirchen schicken. Darauf bemühen sich Aerzte, Spezereihändler, Minftrels um ihn. Schließlich wissen auch ihn die Bettelmonche für sich zu gewinnen. Inzwischen wird Gabe nach Westminster gebracht. Sie ist in großer Furcht; doch findet sie bei Hofe manchen guten Freund. Richter und Schreiber weiß fie durch Geschenke und Versprechungen sich günftig zu stimmen. Gin Beichtvater in ber Rutte eines Bettelmonchs, bem fie ihre Sunden bekennt, absolvirt sie für einen Nobel und verspricht ihr bas ewige Beil, wenn sie für ben Orden ein kostsvieliges Fenster mit Glas versehen will. Bor den König geführt, halt dieser ihr ihr schlechtes Benehmen vor, verspricht ihr jedoch Berzeihung, wenn fie feinen Ritter Gewissen heirathen will. Gabe ift gerne bazu bereit; jedoch Gewissen protestirt auf's eifrigste gegen diese Berbindung und halt eine fehr energische Diatribe gegen die Jungfer, welche Abams Fall verursacht, Bapfte vergiftet habe und die heilige Kirche verderbe. Gabe sucht sich zu vertheidigen und greift ihrerseits den Gegner an; doch dieser widerlegt ihre Argumente, erläutert die Folgen der Habgier an dem Beispiele Sauls und prophezeit eine Zeit, wo Vernunft in der Welt herrschen werde und mit ihr Liebe, Demuth und Redlichkeit (Leute = "Gabe, fagt Gewiffen, macht aus Berbrechern fo Loyalität). reiche Leute, daß Law (Jurisprudenz = die Juristen) Herr geworben und Redlichkeit arm ift . . . Aber der natürliche Verstand wird wiederkehren, und mit ihm Gewissen, und Law zu einem Tage löhner machen (b. h. die Juriften um ihr Brod bringen): so große Liebe wird entstehen."

Der König beharrt bei seiner Absicht, Gabe mit Gewissen zu vermählen, Gewissen will jedoch nur gehorchen, wenn Bernunft ihm dazu räth. Vernunft wird darauf entboten und ersscheint, begleitet von Weisheit und Witz. Zur selben Zeit kommt Friede mit einer Klage gegen Unrecht. Unrecht gelingt es mit

ber Hülfe von Gabe, Weisheit und Witz für sich zu gewinnen, und Friede selbst wird von Gabe mittelst eines Geschenks bewogen, die Klage zurückzuziehen. Vernunft jedoch bleibt unbeweglich und räth dem König, strengste Gerechtigkeit zu üben. Der König erklärt sich bereit, ihr (engl. "ihm") zu folgen, und sordert sie auf, bei ihm zu bleiben. "Ich will für immer bei dir bleiben, spricht Vernunft, wenn Gewissen unser Rathgeber ist." "Das gewähre ich mit Freuden, sagt der König, Gott verhüte, daß der uns sehlen sollte. So lange ich lebe, laßt uns zusammen bleiben." Darauf begibt sich der König mit seinen Kittern zur Kirche, und von dort zum Mahl. In diesem Augenblick erwacht der Dichter, und damit schließt die erste Vision, deren Allegorie hinlänglich durchsichtig ist.

Die zweite Vision zeigt uns zunächst wiederum das Feld voll Menschen. Diesmal steht Gewissen in ihrer Mitte, ein Kreuz in der Hand, und predigt Buße, nicht ohne die Sünder an die Best und den verheerenden Orfan als Gerichte Gottes zu erinnern. Die Bemühungen Gewissens werden von Reue unterstütt. Herz der Sünder wird weich. Der Dichter führt nun bie fieben Hauptfünden, theils in farblofer Personification, theils in concreter Berkörperung, vor und läßt sie Buge thun. Abschnitt ist voll feiner Charakteristik und scharfer Satire. der ihm eigenthümlichen Kunft findet Wilhelm jedesmal einen raschen Uebergang von der Abstraction zum Concreten, von der Allegorie zur Wirklichkeit; dicht neben erhabenen Sentenzen stehen aus dem Leben gegriffene Büge voll pikanter Aehnlichkeit. ein vortreffliches Genrebild nach Art ber altnieberländischen Schule rühmt man mit Recht die Darstellung der Böllerei, welche durch einen dem Trunke ergebenen Sandwerker repräsentirt wird. Auf bem Weg zur Kirche wird biefer in ein Wirthshaus gelockt, welches er im traurigsten Zustand verläßt, und erst ber Ratenjammer hilft ihn zur Reue ftimmen. — Nachdem nun ber Zweck der Bußpredigt allseitig erreicht ift und Tausende von Menschen zu Chriftus und feiner Mutter geweint und gejammert haben, begeben fich die reumüthigen Sünder auf den Weg zu Sanct Wahrheit. Doch wer

ist des Weges kundig? Nach langem Umherirren begegnen sie einem Pilger, der aus dem h. Land kommt. "Kennst du einen Heiligen, den man Sanct Wahrheit nennt?" fragen sie ihn. "Rein, so wahr mir Gott helse. Niemals sah ich einen Pilger solchen Heiligen suchen bis zu dieser Stunde."

hier tritt nun ein Ackersmann vor — es ist Biers \*) (Beter) - und erklärt fich bereit, ihnen den Weg zu zeigen. Ihm ift jener Heilige wohl bekannt, er hat für ihn gearbeitet und reichen Lohn erhalten. Piers beschreibt nun den Wallfahrern, von denen er Geld anzunehmen sich weigert, in einer umständlichen, jedoch durchsichtigen Allegorie den Weg, den sie suchen. "Das wäre ein schlimmer Weg ohne Führer," sagen die Wallfahrer. Da sprach Biers der Bflüger: "Bei dem Apostel Betrus, ich habe an der Beerstraße einen halben Morgen zu bestellen; wenn bas geschehen ift, will ich mit euch gehen und euch den Weg zeigen." Auf bie Frage einer vornehmen Dame, was denn in der Zeit die Frauen beginnen follten, schreibt Biers benselben je nach ihrem Stand verschiedene nüpliche Beschäftigungen und Werke der Liebe vor. Einem Ritter, der fich erbietet, Biers bei der Arbeit zu helfen, fagt diefer, es genüge, wenn er die h. Kirche und ihn beschütz, wilbe und schädliche Thiere jage, Arme und Sörige mit Milbe behandle. Es wird nun weiter geschildert, wie Biers fich an bie Arbeit macht, wobei viele Wallfahrer ihn unterstüten, und wie er die Müßiggänger, die sich seinen Anordnungen widerseten, mittelft des Hungers bezwingt, woran sich eine recht interessante nationalökonomische Allegorie schließt. Auf diese läßt der Dichter bie Prophezeiung einer Hungersnoth folgen.

Mit Rücksicht auf diese bevorstehende Plage läßt Wahrheit Piers zu erneuerter Arbeit auffordern und verleiht ihm für sich und seine Erben vollkommnen Ablaß, an dem alle diejenigen Theil haben sollen, welche ihm bei seiner Arbeit helsen. Ein Priester wünscht jenen Ablaßbrief zu sehen. Piers entfaltet die

<sup>\*)</sup> Andere Formen bes Namens find Pers, Pierce.

Bulle, sie enthält Nichts als die Worte: Et qui bona egerunt, ibunt in vitam eternam; qui vero mala, in ignem eternum. "Darin fann ich feinen Ablaß ertennen," sagte da ber Briefter, "bas heißt nur: Thu Gutes und erfahre Gutes, thu Bofes und erfahre Bofes." Boll Berdruß gerreißt Biers die Bulle und fagt: "Rünftig will ich weniger mit dem Pflug arbeiten und weniger um meine leibliche Nahrung forgen! Gebet und Buße follen fortan mein Bflug sein.... Ne solliciti sitis, heißt es im Evangelium... Die Bogel in der Luft, wer forgt für fie im Winter? Wenn es friert, bedürfen fie ber Nahrung und haben feinen Speicher, wohin fie geben; doch Gott forgt für fie alle." Ueber dem Disput zwischen Biers und bem Briefter, der fich hieran schließt, erwacht der Dichter und findet sich auf den Malvern=Hügeln ohne Speise und ohne Geld; die Sonne steht im Suden. Lange finnt Wilhelm über den Inhalt seines Traumes nach, über Biers ben Bflüger und feinen Ablagbrief und über seinen Streit mit bem Briefter. Er gelangt zu bem Refultat, daß Thugut (gut handeln, Dowel) besser ist als Ablaß. "Der Bapit," fagt er, "hat die Macht, Ablaß zu verleihen, den Menschen ohne Buße jur Freude zu verhelfen; das ift ein Theil unfres Glaubens, wie gelehrte Männer uns lehren: Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis. Und das glaube ich aufrichtig (Gott verhüte das Gegentheil), daß Ablag und Buge und Gebet folche Seelen retten, welche fiebenmal töblich gefündigt haben. Jedoch auf Triennialien zu vertrauen ift, dunkt mich, furwahr nicht so sicher für die Seele als Gutes thun. Daber rathe ich euch, Männer, die ihr reich seid auf Erben, erfühnt euch im Bertrauen auf euren Schat, der euch Triennialien verschaffen fann, um Nichts eber, die zehn Gebote zu übertreten. Und namentlich ihr Mayors, und ihr Oberrichter, die ihr ben Reichthum dieser Welt besitzt und für weise Leute gehalten werdet, weil ihr euch Ablaß erkauft und papstliche Bullen: am schrecklichen Tage des Gerichts, wo die Todten auferstehen werden und alle vor Chriftus treten und Rechenschaft ablegen ...., hättest bu da einen Sac voll Ablaß= und Provinzialbriese, gehörtest du einer Bruderschaft an unter den vier Orden und hättest gedoppelten Ablaß — wenn Thugut dir nicht hilft, so gebe ich für deinen Ablaß keinen Elsterschwanz. Daher rathe ich allen Christen, zu Christus um Ersbarmen zu rusen und Maria seine Mutter um ihre Vermittlung anzussehen, auf daß Gott uns Gnade verleihe, vor unserm Verscheisden solche Werke zu üben, daß nach unserm Tode Thugut am Tage des Gerichts verkünden möge, wir hätten gehandelt wie er befahl."

Hier schließt die visio Willelmi de Petro Plowman im engern Sinne. Der folgende Theil der Dichtung bewegt sich um das Problem, welches der Schluß des ersten Theils hat entstehen lassen, nämlich: was ist Thugut, und was ist Thubesser und Thu-am-besten? Was ist Tugend auf den verschiedenen Stusen ihrer Volksommenheit?

In seinem Forschen nach Thugut gelangt Wilhelm in einer Bifion zu verschiedenen allegorischen Persönlichkeiten, zu Gedanke, au Wit und beffen Gattin Lernbefliffenheit, ju Gelehrsamkeit, welche — die Allegorie verlangt "welcher" — Schrift zur Frau hat. Stufenweise erfährt er von jedesmal verschiedenem Besichtspuncte aus Räheres über den Aufenthaltsort und das Wesen vom Thugut, Thubesser und Thu-am-besten und bort zugleich manche episodische Erörterung über die Che, über spitfindige Streitfragen und Spielereien ber Theologen, über ben Reichthum des Klerus. Immer aber bleiben Bedenken und Zweifel zurück und tauchen neue Probleme auf. Mit Gelehrfamteit gerath Wilhelm in einen Streit über ben Werth bes Wiffens mit Beziehung auf bas lette Ziel bes Menschen, ben Simmel, und Wilhelm ift der Ansicht, daß ungelehrte Redlichkeit mehr Aussicht habe, das ewige Leben zu erwerben, als Gelehrsamkeit.

An dieser Stelle etwa ersuhr Wilhelms Arbeit an seinem Gedicht eine lange Unterbrechung. Das Fragment einer Fortssehung,\*) welches uns erhalten ist, später jedoch von dem Dichter

<sup>\*)</sup> ed. Skeat, A-text, passus XII, E. 137\* ff.

verworfen wurde, zeigt uns, daß er geschwankt hat, wie er den Faben seiner Dichtung weiter spinnen solle. Erst im Jahre 1377 scheint er die nöthige Klarheit zugleich mit der nöthigen Muße zur Vollendung seines Werks erlangt zu haben.

Die vorhandenen Theile des Gedichts unterzog er einer sorgsfältigen Umarbeitung, welche namentlich als Erweiterung sich darstellt, und führte dann seine Visio de Dowel, Dobet et Dobest secundum Wit et Resoun weiter.

In drei Visionen gelangt zunächst das Wesen von Thugut zur Entfaltung. Die Darstellung zeigt uns hier Lehre und Ansschauung, subjectiv Erlebtes und objectiv Geschautes in dem Grade verschlungen, daß eine Erörterung des Einzelnen in seinem Zussammenhang großen Raumauswand ersordern würde. Am klarsten wird die Absicht des Dichters wohl in dem Bilde von Haukin, einem Minstrel und Wasselverkäuser, der das thätige Leben darstellt, dessen Rock aber mit den Schmutzsecken der sieben Hauptssünden bedeckt ist. Gewissen und Geduld gelingt es, ihn zur Einkehr und Reue zu bewegen. Als den Kern der Idee von Thugut dürsen wir die auf die Furcht Gottes gegründete Gesrechtigkeit in Handel und Wandel bezeichnen.

Den Kern von Thubesser bilbet die Liebe. Daher sinden wir in der ersten hierher gehörigen Bision den Dichter im Gespräch mit Anima (der Seele), welche ihm das Wesen der Liebe auf Grund des ersten Korintherbrieß (Cap. 13) und anderer Stellen der h. Schrift erklärt. Als Wilhelm den Wunsch ausspricht, die Liebe tennen zu lernen, antwortet Anima, dies könne nur durch die Hülfe Piers des Pflügers geschehen: Kleriker versmöchten nur aus Worten und Werken zu erkennen, Piers aber sehe tieser und erkenne den Willen. — Weil die Liebe der Welt abhanden gekommen ist, weil man mit dem bloßen Glauben auszukommen meint, ist die Welt aus den Fugen gerathen. Habgier beherrscht jetzt alle Herzen; weltlicher Besitz hat die Diener der Kirche vergistet. "Als Constantin in seinem Wohlwollen die h. Kirche mit Land und Leuten, Herrschaft und Kenten ausstattete,

ba hörte man zu Rom einen Engel saut ausrufen: Dos ecclesiae hat heute Gift getrunken, und Alle, welche Petri Gewalt haben, find vergiftet.\*)

In der folgenden Vision erblickt Wilhelm den Baum der Liebe selber; drei Pfähle stützen ihn, die drei Personen der Gottheit. Piers der Pflüger ist der Gärtner des Baums und erklärt Wilhelm seine Bedeutung. Die Aepfel aber, welche er auf Wilhelms Wunsch vom Baum schüttelt, sammelt der Satan und bringt sie im Limbus der Hölle unter. Da rust Piers den Sohn und den h. Geist an, dem Teufel die Früchte zu nehmen, — und nun schaut Wilhelm in rascher Folge den ganzen Verlauf des Mysteriums der Menschwerdung und Christi Leben auf Erden bis zum Augenblick, wo er durch Judas verrathen wird.

Der Dichter erwacht und sucht voll Sorge und Sehnsucht nach Piers dem Pflüger. In einer neuen Bision begegnet er Abraham, der ben Glauben darstellt, und weiterhin Spes, der Hossham, die ebenfalls Piers sucht. In ihrer Begleitung reist Wilhelm nach Jerusalem; unterwegs erblicken sie in ihrer Nähe einen Samaritaner, der desselben Wegs reitet. Bald darauf sinden sie einen verwundeten Mann am Wege liegen. Glaube und Hosshaung gehen vorüber, aber der Samaritaner nimmt sich seiner an, verpslegt ihn und bringt ihn in ein Gasthaus, das den Namen Lex Christi sührt. Wilhelm erbietet sich, der Diener des Samaritaners zu werden. "Habe großen Dank, sagt dieser ablehnend; aber in der Noth wirst du an mir einen Freund und Gefährten sinden." Im weiteren Gespräch unterrichtet der Samaritaner Wilhelm in den höchsten Geheimnissen des Glaubens und sagt ihm, wie er Glauben und Liebe verbinden solle.

Die letzte Vision des Thubesser stellt Christi Einzug in Jerusalem, seine Kreuzigung, seinen Tod dar. Christus, in dem die Ibee des Thubesser, d. h. die Liebe sich ganz erfüllt, erscheint in der

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hierzu Balther von der Bogelweide und Dante.

Rüftung Viers bes Pflügers, d. h. in der menschlichen Natur. — Wir wohnen dem Kampf zwischen Leben und Tod, zwischen Licht und Kinsterniß bei und, als Chriftus im Grabe liegt, dem Streit zwischen Wahrheit und Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden. Es wird dann nach dem Nicodemusevangelium Chrifti Sollenfahrt und sein Sieg über den Satan dargestellt. Die bosen Geister verbergen sich; man vernimmt der Engel Gesang und Harfen= schlag; Wahrheit, Friede und Gerechtigkeit umarmen und kuffen sich, Wahrheit ftimmt ein Te deum laudamus an, und Liebe singt bazu: Ecce quam bonum et jucundum fratres habitare in unum. Da erwacht der Schläfer über dem Geläute der Ofterglocken, er ruft Weib und Tochter und fagt: "Erhebt euch und erzeigt Gottes Auferstehung Ehre, und werft euch vor das Kreuz hin und küft es als ein Kleinod! Denn Gottes gebenedeiten Leib trug es zu unferm Beil, und es flößt bem Teufel Schrecken ein; denn solche Gewalt hat es, daß fein boser Geist in seinem Schatten schweifen tann."

Durch die Liebe ist die Menschheit erlöst und der Tod überwunden; aber damit die Früchte dieses Sieges der Menschheit zu
Gute kommen, ist die Thätigkeit von Thu-am-besten ersorderlich: die Vollendung des Guten in der Krast Christi, die Wirksamkeit der von Christus beseelten Kirche, deren Diener vor allem der Tugend der selbstwerseugnenden Demuth bedürfen. Daher schildern die beiden letzten Visionen des Gedichts die Geschichte der Kirche vom ersten Pfingstsest an. Die göttliche Gnade macht Piers zu ihrem Pflüger und gibt ihm vier Ochsen, die Evangelisten, vier Hengste, die großen lateinischen Kirchenväter, und vier Samenkörner, die Cardinaltugenden.

Piers erbaut barauf bas Haus ber Einheit, die h. Kirche, erhält von Gnade einen Karren, Christenthum genannt, zur Aufsladung seiner Garben und zwei Pferde dazu: Reue und Beichte. Das Priesterthum wird darauf als Flurschütz eingesetzt, während Gnade mit Piers, so weit die Welt reicht, Wahrheit zu säen geht. Stolz rüftet sich gegen die Christen zum Angriff. Ges

wissen fordert Alle auf, in dem Hause der Einheit ihre Zuslucht zu suchen.

Antichrift erscheint, rottet die Saat der Wahrheit aus und pflanzt Untraut. Bettelmönche erweisen ihm Ehre; hunderte folgen feinem Banner, welches von Stolz getragen wird. Gewiffen ruft bie Sulfe der Natur an, und diese sendet verheerende Krankheiten aus; der Tod schreitet einher mit dem Alter als Bannerträger in der Borhut: Könige und Ritter, Raifer und Bapfte, Gelehrte und Ungelehrte schlägt er zu Stanb. Auf Gewissens Bitte halt Natur ein, um der Menschheit Zeit zur Befferung zu gewähren. Alsbald beginnen Fortung, Wolluft, Geiz, Simonie wieder ihre Thätigkeit zu entfalten. Leben vermählt fich mit Fortuna, und diese gebiert ihm Trägheit, die sich mit Verzweiflung verbindet und Gewissen bedrängt. Da ruft Gewissen die Sulfe bes Alters an. Das Alter tämpft nun mit bem Leben, welches flieht und gu ben Aerzten seine Zuflucht nimmt; als es aber sieht, daß ber Tod auch diese nicht scheut, übergibt es sich dem Leichtfinn. Dichter wird jest vom Alter angegriffen, des Gehors, der Bahne und des freien Gebrauchs feiner Gliedmaßen beraubt. den Tod fich ihm nähern und sucht im Hause der Einheit seine Zuflucht.

So sehen wir benn Wilhelm mit der Christenheit in der Feste, beren Constabel das Gewissen ist, bedrängt von sieben Riesen (den Todsünden), die der Sache des Antichristes dienen, und deren Bunzbesgenossen. Gefährlich erweisen sich vor allen Neid und Heuchelei. Die von der Heuchelei Berwundeten werden von der Beichte gesheilt, allein sie sehnen sich nach einem sansteren Arzt. Sie verlangen nach Schmeichler, einem Bettelmönch, und Gewissen ist schwach genug, diesem den Eintritt zu gestatten. Bruder Schmeichler soll Zerknirschung (des Herzens) heilen, und dieses gelingt ihm so gut, daß seine Patientin das Schreien und Weinen ganz verlernt und in tiesen Schlas versinkt. Trägheit und Stolz erössnen jeht einen neuen Angriss. Vergeblich ruft Gewissen Zerknirschung zur Hülse auf; die Medicin des Bruders Schmeichler

zeigt ihre Wirkung. Da ruft Gewissen: "Bei Christus, ich will ein Pilger werden und die weite Welt durchsuchen, bis ich Piers den Pflüger sinde, der den Stolz vernichten kann... nun räche mich Natur und sende mir Glück und Heil, bis ich Piers den Pflüger habe!" "Und er weinte um Gnade bis ich erwachte."

So schließen Wilhelms Visionen ab — in höchster Noth und banger Erwartung. Die letten Worte der Dichtung gemahnen uns wie ein Aufschrei des germanischen Gewissens über den Gegensfatz zwischen dem Ideal und der Wirklichkeit. Aus solcher Gewissensangst wurde später die deutsche Resormation geboren.

Die Frage, die sich zunächst ausdrängt, nämlich: wer oder was ist Piers Plowman? ist fast eben so schwer zu beantworten wie die häusiger ausgeworfene Frage: was ist das Dantische veltro?

So viel ist von vornherein klar: Piers Plowman ist der Retter aus den Fesseln der Sünde, des Irrthums und des Todes, und somit ist er in höchster Potenz, wie aus der Vita de Dobet sich ergibt, die in Christus mit der Gottheit vereinigte menschliche Natur. In Dodest dürste man ihn als das von Christus auf die Kirche übertragene Lehr= und Richteramt bezeichnen können, wenn man will: als die Kirche soweit Christus wirklich in ihr lebt und wirkt, als die ideale Kirche im Gegensatz zur sichtbaren. Aehn= liche Bedeutung scheint Piers Plowman dei seinem ersten Auftreten zu haben; doch tritt dort das individuell=menschliche Moment mehr hervor: Piers stellt dort gleichsam die von Gott begnadigte menschsliche Natur dar, welche im Gewissen Gottes Stimme vernimmt und in Einsalt des Glaubens und in guten Werken ihre Lebens= aufgabe erfüllt.

Was den Namen des Helden betrifft, so knüpft er an den ersten Korintherbrief (X, 4) an, wo von dem geistlichen Felsen die Rede ist, aus dem die von Moses geführten Israeliten tranken — "und jener Fels war Christus". Petrus id est christus, heißt es auch in unserm Text (B XV, 206). Die Eigenschaft Piers als Ackersmann erklärt sich hinreichend aus der Allegorie in Dobest. Es seuchtet übrigens ein, wie die Wahl eines so bescheidenen und

ehrwürdigen, vielsach verachteten Standes für seinen Helben auch in andrer Rücksicht bem Dichter sich empfehlen mußte.

"Piers Plowman" gehört zu benjenigen Dichtungen, welche die Arbeit eines Lebens darstellen. Noch in seinem späteren Alter, um 1393, kehrte Langland zu seinem Werke zurück, um es einer neuen Bearbeitung zu unterziehen. Das Resultat derselben zeigt einen im Einzelnen vielsach erweiterten Text, in dem einige Partien ihre Stelle gewechselt haben, manche Unebenheit beseitigt, manche Härte gemildert, zugleich freilich auch die Energie der Darstellung an einigen Stellen abgeschwächt worden ist.

Zwischen den drei Bearbeitungen liegt eine ereignißvolle, höchst bewegte Zeit, und wie die Dichtung selbst nicht ohne Einsluß auf die Entwicklung der Zeitereignisse geblieben ist — hiervon wird später zu reden sein —, so spiegelt andrerseits das Werk in seinen verschiedenen Phasen manche Seite jener Entwicklung wieder.

Der mittlere Text gemahnt uns durch eine in den Prolog eingeschaltete Thiersabel an die erste Zeit von Richards II. Regierung und die allgemeine Unzufriedenheit, welche der von seinem Oheim Johann von Gent auf ihn geübte Einfluß erregte. Die rasche Abnahme der Popularität des Königs, seit etwa dem Jahre 1392, spricht sich in den Worten aus, die Langland im jüngsten Text (IV, 208 ff.) an den König richtet: "Ungebührliche Nachsicht, Schwester der Bestechung, und diese selbst haben es beinah dahin gebracht, wenn nicht Waria dir hilft, daß kein Land dich liebt, und am wenigsten dein eigenes."

Auch der Fortschritt der religiösen Bewegung reflectirt sich in der Entwicklung des Gedichts. In bedeutsamer Beise mehren sich im mittlern Text die Stellen, welche prophetisch in die Zukunst weisen, mögen sie nun ein Reich des Friedens oder Reformirung der Ordensgeistlichkeit durch einen energischen König ankundigen. Allbekannt ist die merkwürdige Stelle, wo es heißt:\*) "Da wird

<sup>\*)</sup> B X, 317 ff.

ein König kommen und euch, Ordensgeistlichen, die Beichte abnehmen und euch schlagen, wie es in der Bibel heißt, weil ihr eure Regel gebrochen . . . Und dann wird der Abt von Abingdon und seine ganze Nachkommenschaft für immer einen Stoß von einem König erhalten, so daß seine Wunde unheilbar ist."

Hier drängt fich die Frage auf, wie Langland sich zu Wielif und der von ihm vertretenen Richtung stellte.

In allen praktischen Fragen, darf man behaupten, find Lang= land und Biclif einer Anficht. Bei Beiden finden wir diefelbe ethische Grundrichtung, dieselbe Entrustung über die Zerrüttung der Kirche, über die Habgier des Klerus, über das Treiben der Bettelorden, der Ablafframer und der Bilger. Beide unterscheiden die Kirche Christi von ihrer äußern Darstellung in der Hierarchie. Manche Lieblingsideen, Bilder und Anspielungen find Beiden gemeinsam; einige mag Wiclif fogar Langland entlehnt haben. Bei dem Allen bleibt aber der große Unterschied bestehen, daß Lang= land nirgendwo eine Meinung ausspricht, welche ihn in entschie= benen Widerspruch mit der damaligen katholischen Lehre gebracht Charakteristisch für ihn ist bei aller Rühnheit ein gehätte. wiffer conservativer Zug, der sich mit den Jahren steigert, eine gewisse Vorsicht, die ihn zuweilen das lette Wort nicht ausfprechen, ein andermal einen bestimmten Schluß nicht ziehen läßt. Dem Papstthum gegenüber beobachtet er immer eine große Rücksicht: er leugnet keines seiner Brarogative, wenn er es auch für sicherer hält, sein Heil auf Thugut als auf einen papstlichen Ablak zu gründen.

Gleichwohl hat Langland wie ein Reformator gewirkt, und die englischen Reformatoren des sechszehnten Jahrhunderts hatten nicht Unrecht, als sie in ihm einen Borläufer erblickten.

In Langland kommt das puritanische Element, welches der englischen Sitte und Litteratur im siebzehnten Jahrhundert so enerzgisch sein Gepräge aufdrücken sollte, zum ersten Male zum Durchsbruch. Einer der größten in der stattlichen Reihe von englischen Dichtern, deren Muse sich von den höchsten, den religiösen Inters

essen ber Menschheit begeistern ließ, ist er der würdige Vorgänger sowohl eines Milton als eines Bunyan. An specifisch poetischer, noch mehr an künstlerischer Begadung kommt er wohl dem Dichter des "Gawein" nicht gleich. Die Kraft, plastisch zu gestalten, zeigt er eigentlich nur auf dem Gebiet des Genrebilds. Dagegen übertrifft er ihn an Weite des Blicks, an Fülle und Tiese der Gedanken, an Gewalt des Pathos. Aus etwas derbern Stoffen als jener hat er sich einen Stil geschaffen, dessen Würde, Energie und Volksthümlichkeit auch neben der vollendetern Kunst späterer und größerer Dichter ihre Wirkung behaupten.

## Berichtigungen und Busäke.

3u S. 7. 3. 16 v. u. lies soîr. 3u S. 48. 3. 8 v. v. lies "mit Beile lies "legte". 8. 8 v. o. lies "mit ber" ober "womit". In ber folgenden

**3u S. 51.** B. 15 v. o. lies "Berneinung". **3u S. 62.** B. 5 v. o. lies "an den Leichnam". **3u S. 64.** B. 12 v. u. tilge "zu".

Bu G. 93, Anmerkg. 2. Statt 993 lies 893.

Bu G. 99. 3. 11 v. o. lies "den Gleichmuth".

Bu S. 104. 3. 3 v. u. lies "und zwar ift es".

3u S. 111. 3. 3 v. v. lies "Den Kern". 3u S. 146. 3. 8 f. v. u. lies "Schwierigkeiten". 3u S. 170. 3. 9 und 3. 3 f. v. u. lies "Legendendichtung".

Bu S. 171. 8. 5 v. o. lies "sobalb man zu lefen und zu sagen be- gann". 3. 10 f. v. u. lies "namhaft gemachte".

3u S. 185. 3. 10 v. o. tilge "anderen". 3u S. 206. Meine Angabe über bie Entstehungszeit des Pfeudotallisthenes bezieht sich, wie man leicht ertennen wird, nur auf bie alteste Gestaltung bes Ganzen, nicht auf bie ber einzelnen Theile, beren einige in eine erheblich frühere Epoche gurudgeben.

Bu G. 211. Die hier gegebene Darftellung ber Troilusepijobe bei Benoit ift insofern ungenau, als im Roman de Troie Briseiba nicht gegen Antenor ausgewechselt, wenn auch freilich im Zusammenhang ber burch Antenors Gefangennahme veranlagten Auswechslung von ihrem Bater zurudgefordert und ihm wiedergegeben wird.

Bu S. 248. 3. 12 f. v. u. lies "ahmt ihm mit Glück nach".

3u S. 265. 3. 13 v. u. lies "Walther". 3u S. 267. 3. 15 v. o. hätte ich, statt "bie nationale Litteratur", richtiger gesagt "die nationale Dichtung", da die englische Hoesie diesen Stoff wohl ebenso früh oder gar früher als die französische Poesie diesen Stoff verwerthet hatte.

3u S. 276. 3. 7 v. o. lies "i. J. 1258". Bu S. 305. 3. 1 v. u. lies "eine Steigerung". Bu S. 306. Das "sehr bezeichnende Motiv", von dem 3. 3 ff. v. u. die Rede ift, läßt sich kurz als die Berführung christlicher Helden durch heide nische Beiber bestimmen.

3n S. 309. 3. 13 v. o. lies "Im Triumpf".

Bu S. 313. 3. 11 v. u. lies "ber sich ausbrücklich".

Bu G. 318. 3. 12 v. o. lies "einer der ältesten Bersuche".

Ru S. 331. Die Legende von der himmelfahrt Maria mar, wie besonders die Publication der Blickling-Homilien gelehrt hat (vgl. in Morris Ausgabe S. 137 ff.), auch der altenglischen Litteratur keineswegs fremb.

Bu S. 338. 3. 13 statt "unzweifelhaft" lies "zur Hälfte". Die Legende von der Erscheinung des h. Michael auf dem Berg Tumba (Mont Saint-Michel) ist, wenn nicht Alles trügt, von den Normannen ausgebildet und zur Erscheinung auf dem Berg Gargan in Parallele gesetzt worden. Wie

aus Obos von Glanfeuil Historia translationis s. Mauri (um 868) sich ergibt, mar allerdings im Gebiet von Avranches icon in vornormannifcher Zeit eine Localüberlieferung vorhanden, welche den Namen des Erzengels an jenen Ort fnupfte (de loco sancti angeli Michaelis qui Ad duas vocatur jenen Ort fnühlte (de loeo sanct angelt Michaelis qui Ad duas vocatur Tumbas, Acta SS. Jan. 15. I, 1052). Beldger Art jedoch jene Ueberlieferung gewesen, ist unbekannt, und die Schriftsteller des neunten Jahrhunderis, welche der Erscheinung auf dem Berge Gargan gedenken, erwähnen mit keinem Wort jener andern Erscheinung — auch solche nicht, denen der Ort, wo sie stattgesunden haben soll, nahe lag. — Der Theil der Legende, der an den Berg Gargan anknüpst, war der altenglischen Kirche school au Bedas Tagen wohlbekannt. Die älteste vorhandene Darstellung desselben in englische Strocke gemöhren mohl die Rickstonwissen S. 197 st Sprache gemähren wohl die Blidling Somilien S. 197 ff.

3u S. 345. 3. 7 v. o. lies "Rievaug". 3u S. 380. In dem Gebicht Dum ludis floribus B. 3 steht bei Wright, Specimens of Lyric Poetry S. 64 statt Morir m'estuet, wie ich emendiren

zu mussen glaubte, — Merour me tient. 3u S. 383 u. Der Eingang des Liebeslieds When the nyhtegale singes, ware vielleicht richtiger fo überfest: "Wenn die Nachtigall fingt, bie Balber grünen, Laub und Gras und Blumen hervorsprießen, — es war, bunkt mich, im April, ba ift Amor zu meinem herzen gekommen" u. f. w.

Bu G. 390. Bur Rechtfertigung ber von mir in ber erften Strophe bes Ofterlieds beobachteten Reimordnung fei bemerkt, bag im Original 8. 7 is funde in me fint (man findet) zu beffern ift.

Bu G. 410 o. Daß in einzelnen parlamentarischen Formeln bas Fran-zösische sich bis auf die Gegenwart erhalten hat, barf ich wohl als betannt vorausiegen.

Bu S. 418. Der Briefwechsel zwischen Alexander und Dindimus bilbet eine felbständige lateinische Schrift, die nicht unmittelbar auf den Bjeudotallifthenes gurudzuführen ift, und bie bem Dichter bes englischen Fragments oder feiner Borlage neben der Darftellung des Erzpriefters Leo vorgelegen haben muß. - B. 17 v. o. ftatt "Bertford" lies "Bereford".

Bu G. 422. Solange feine fritische Ausgabe bes Conte del Graal porliegt, lagt es sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden, ob die bier in Betracht tommende Episode - die Geschichte von Carados - von Creftien felbst oder von irgend einem Ueberarbeiter seines Romans herrührt.

Bu G. 446 n. Mit "Lug und Trug" habe ich, die Allitteration burch ben Reim ersehend, die englischen Namen Fals und Fauvel — freilich sehr ungenügend — wiedergegeben. "Falichheit und Schmeichelei" wurde icon wegen bes grammatischen Geschlechtes nicht gepaßt haben. In "Fauvel" haben wir übrigens bei Langland die speciellere Anwendung eines ursprünglich umfassendern allegorischen Begriffs zu erkennen. Fauvel, wörtlich etwa lich umfassendern allegorischen Begriss zu erkennen. Fauvel, wörtlich etwa = "Falbling" ist ein altfranzössicher und mittelenglischer, von der Farbe hetgenommener Thiername, der häusiger ein Pferb bezeichnet. Im Roman de Fauvel aber bezeichnet er ein Thier, das die in Kirche und Gesellschaft herrichenden Laster in allegorischer Weise verförpert. Die "couleur kauve" der Bestie wird hier noch entschieden hervorgehoben, obwohl der Name als aus fauls und vel bestehend erklärt wird. Als Sprößlinge Fauvels werden Flaterie, Avarice, Vilenie, Varieté, Envie und Lascheté genannt, deren Namensinitialen zusammen das Wort FAUVEL bilden. Bgl. Jahrbuch sir romanische und englische Litteratur VII, 321. — Da ich Fauvel durch "Trug" übersette. blieb mir für Gyle nur "Täuschung" übria. "Aralisit" hötte in übersette, blieb mir für Gyle nur "Täuschung" übrig. "Arglift" hatte in den Busammenhang nicht gepaßt.

# Inhalt.

| Erstes Buch.  Bor der Eroberung.  I. Ursprüngliche Heimath der englischen Stämme. Sage von Beowa. Ariegs- und Raubsahrten. Britannien unter den Römern. Englische Ansiedlung auf britischem Boden. Reiche der Jüten, Sachsen und Angeln. Königthum. Das Gesolgsschaftsweich in seiner politischen und ethischen Bedeutung. Gestühlsweichheit der alten Engländer. Religiöse Borstellungen.  II. Charafter der englischen Eultur. Einfluß der Römer und der Relten. Englische Sprache. Kunen. Mündliche Ueberlieserung. Stand der Sänger. Widsith, Der Einzelne und die Gesamntheit. Hent. Hentische Boesse der Kunen. Entwicklung der Epik. Epische Lieder. Fortschritt zum Spos bei den englischen Stämmen. Das Ziel nicht ganz erreicht. Epischer Still. Epische Lieder. Fortschritt zum Spos bei den englischen Stämmen. Das Ziel nicht ganz erreicht. Epischer Still. Episches Bersmaß  III. Allmähliche Entstehung der epischen Dichtungen. Raubzug des Hygelak nach dem Riederrhein. Entwicklung der Sage von Beowulf aus dem Beowampthus. Entstehung des Epos von Beowulf bei den englischen Stämmen in Britannien. Kernmomente und Zuthaten. Einsührung des Christenthums. Schriftliche Fixirung des Beowulfepos. Würdigung desselben. Der Rampf zu Finnsburg. Waldere  IV. Das Christenthum bei den englischen Stämmen. Religiöse Begeisterung. Kirche und Cultur. Bedeutung von Canterbury, Malmesdury, Wearmouth, Yarrow, York. Albhelm und Beda. Christliche Dichtung. Ihr Berhältniß zum Kationalepos. Sage von Kädmon. Kädmons Hymnus. Die ältere Geness vielleicht ein Wert desselben Dichters. Inhalt und Stil der Geness. Exodus. Daniel. Judith. Metrische Licenzen bei den gestlichen Dichtern |      | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bor ber Eroberung.  I. Ursprüngliche Heimath der englischen Stämme. Sage von Beowa. Kriegs- und Raubsahrten. Britannien unter den Römern. Englische Ansiedlung auf britischem Boden. Reiche der Jüten, Sachsen und Angeln. Königthum. Das Gesolgsschaftswesen in seiner politischen und ethischen Bedeutung. Gestühlsweichheit der alten Engländer. Religiöse Borstellungen.  II. Charakter der englischen Cultur. Einstuß der Kömer und der Kelten. Englische Sprache. Kunen. Mündliche Ueberlieserung. Stand der Sänger. Wishith. Der Einzelne und die Gesammtsheit. Hymnische Poesse bei den Germanen. Entwicklung der Epik. Epische Lieder. Fortschritt zum Epos dei den englischen Stämmen. Das Ziel nicht ganz erreicht. Epischer Still. Episches Bersmaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Bormort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VII   |
| I. Ursprüngliche Heimath der englischen Stämme. Sage von Beowa. Kriegs- und Raubsahrten. Britannien unter den Römern. Englisch Ansiedlung auf britischem Boden. Reiche der Jüten, Sachsen und Angeln. Königthum. Das Gefolgschaftsweien in seiner politischen und ethischen Bedeutung. Gestühlsweichheit der alten Engländer. Religiöse Borstellungen .  II. Charafter der englischen Cultur. Einfluß der Römer und der Kelten. Englische Sprache. Runen. Mündliche Ueberlieserung. Stand der Sänger. Widsich. Der Einzelne und die Gesammtscheit. Hymnische Poesse dei der mermanen. Entwicklung der Epik. Epische Lieder. Fortschritt zum Spos dei den englischen Stämmen. Das Ziel nicht ganz erreicht. Epischer Stil. Episches Bersmaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Erftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Beowa. Kriegs: und Raubsahrten. Britannien unter den Römern. Englische Ansiedlung auf britischem Boden. Reiche der Jüten, Sachsen und Angeln. Königthum. Das Gesosse schaften in seiner politischen und ethischen Bedeutung. Gestühlsweichheit der alten Engländer. Religiöse Borstellungen. 3—12 II. Charafter der englischen Cultur. Einsluß der Römer und der Kelten. Englische Sprache. Runen. Mündliche Ueberlieserung. Stand der Sänger. Widsith. Der Einzelne und die Gesammtsheit. Hymnische Poesie dei den Germanen. Entwicklung der Epik. Epische Lieder. Fortschritt zum Epos dei den englischen Stämmen. Das Ziel nicht ganz erreicht. Epischer Stil. Epische Bersmaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Bor ber Eroberung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| II. Charafter ber englischen Cultur. Einsluß der Römer und der Kelten. Englische Sprache. Runen. Mündliche Ueberlieserung. Stand der Sänger. Widsith. Der Einzelne und die Gesammtsheit. Hymnische Poesie bei den Germanen. Entwicklung der Epik. Epische Lieder. Fortschritt zum Epos dei den englischen Stämmen. Das Ziel nicht ganz erreicht. Epischer Stil. Epische Bersmaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I.   | Beowa. Kriegs- und Raubfahrten. Britannien unter ben<br>Römern. Englische Ansiedlung auf britischem Boben. Reiche<br>ber Jüten, Sachsen und Angeln. Königthum. Das Gefolg-<br>schaftswesen in seiner politischen und ethischen Bebeutung. Ge-                                                                                                             |       |
| III. Allmähliche Entstehung der epischen Dichtungen. Kaubzug des Hygelak nach dem Niederrhein. Entwicklung der Sage von Beowulf aus dem Beowamythus. Entstehung des Spos von Beowulf bei den englischen Stämmen in Britannien. Kernsmomente und Zuthaten. Einführung des Christenthums. Schriftzliche Fizirung des Beowulfepos. Würdigung dessehen. Der Kampf zu Finnsburg. Waldere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II.  | Charakter ber englischen Cultur. Einfluß ber Römer und ber Relten. Englische Sprache. Runen. Mündliche Ueberlieferung. Stand ber Sänger. Wibsith. Der Einzelne und die Gesamntheit. Humische Poesie bei den Germanen. Entwicklung der Epik. Epische Lieder. Fortschritt zum Spos bei den englischen Stämmen. Das Ziel nicht ganz erreicht. Epischer Stil. |       |
| IV. Das Christenthum bei den englischen Stämmen. Religiöse Besgeisterung. Kirche und Cultur. Bedeutung von Canterbury, Malmesbury, Wearmouth, Parrow, Pork. Aldhelm und Beda. Christliche Dichtung. Ihr Verhältniß zum Nationalepos. Sage von Kädmon. Kädmons Hymnus. Die ältere Genesis vielsleicht ein Werk desselben Dichters. Inhalt und Stil der Genesis. Exodus. Daniel. Judith. Metrische Licenzen bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III. | Allmähliche Entstehung der epischen Dichtungen. Raubzug bes Hygelak nach dem Niederrhein. Entwicklung der Sage von Beowulf aus dem Beowampthus. Entstehung des Epos von Beowulf bei den englischen Stämmen in Britannien. Kernmomente und Zuthaten. Einführung des Christenthums. Schriftliche Fixirung des Beowulfepos. Würdigung desselben. Der         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV.  | Das Christenthum bei den englischen Stämmen. Religiöse Begeisterung. Kirche und Cultur. Bedeutung von Canterbury, Malmesdury, Wearmouth, Yarrow, York. Albhelm und Beda. Christliche Dichtung. Ihr Berhältniß zum Nationalepos. Sage von Kädmon. Kädmons Hymnus. Die ältere Genesis vielzleicht ein Werk besielben Dichters. Inhalt und Stil der          |       |

Geite

V. Legendendichtung. Geiftliche Lprit: Biglmen, Gebete. Didattifche und beichreibende Boefie. Ginflug ber lateinischen homiletischen Litteratur. Thiersymbolik. Fragment eines altenglifden Physiologus .- Bluthezeit ber altenglifden geiftlichen Dichtung. Annewulf. Seine Rathsel. Seine Bifion vom Rreug. Sein Chrift. Seine Bollenfahrt Chrifti. Sein Phonix. Annewulf als geistlicher Epiter. Guthlat. Juliana. Andreas. Elene. Würdigung bieses Dichters . . . . . 60 - 75VI. Ginfluß bes Chriftenthums auf die weltliche Lyrik. Deors Rlage. Charakter ber altenglischen Enrik. Die Ruine. Der Banderer. Der Seefahrer. Die Frauenliebe in der alt= englischen Boefie. — Gnomische Dichtung. Uriprüngliche Form der Spruchgedichte. Jüngere Formen. Lehren des Baters an jeinen Sohn. Das Runenlied. Beschwörungs: formeln. Beidnisches und Chriftliches 76 - 84VII. Bedeutung ber anglischen Gebiete für bie Entwicklung ber altenglischen Boefie. Die Bluthe ber Brofa und die Begemonie Beftsachsens. Ecgberht. Danische Invasionen. Aelfred ber Große. Sein Berdienst um die Bebung von Sitte und Bilbung in seinem Reich. Werferth, Blegmund, Grimbald, Johann, Affer. Aelfred als Schriftsteller. Anfänge engli= icher Profa: Gefete, Urtunden u. f. w. Nationale Annalistik. Die Annalen von Binchefter. Aufschwung der nationalen Geschichtschreibung unter Aelfred. Aelfreds Drofius. Sein Beda. Sein Boetius. Die Metren bes Boetius. Aelfrebs Gregorius. Berferthe Bearbeitung ber Dialoge Gregors. Aelfrede lette Regierungsjahre. Die Annalen von 894 bis 924 85 - 105VIII. Ausländische Ginwirfung auf die englische Poefie. Die jungere Genesis. Das Reimlied. Die einheimische Tradition geiftlicher Dichtung. Die gefallenen Engel. Sollenfahrt und Auferstehung. Die Bersuchung Chrifti. Dialogische Gnomit. Salomo und Marculf. Salomo und Saturn. Berfall ber poetischen Form. Pfalmenübersetzung. - Siftorische Dichtung. Das Lied von Brunanburh. Andere Lieder in ben Annalen von Winchester. Das Menologium. Bolfspoefie: Byrhtnoths Tod. Auflösung der alten Bersform. Jüngere Gedichte in ben Englischen Annalen . . . . . . . . 105-124 IX. Die Proja. Medicinische und naturmiffenichaftliche Litteratur. Geiftliche Broja bes zehnten Sahrhunderts. Nordhumbrifche Interlinearversionen. Berfall der firchlichen und flöfterlichen Rucht. Dunftan und feine Reformen. Aethelwold. Seine Uebertragung ber Regel des h. Benedict. Die homilien ber Blidlinghandschrift. Aelfrit. Die Homiliae catholicae. Melfrits grammatifche und naturmiffenschaftliche Schriften.

Seite

Die Passiones sanctorum. Der Beptateuch. Der Birtenbrief an die Briefter der Diöcese Sherborne. Aelfrit Abt zu Ensham. Seine späteren Schriften. Aelfrits Berbienfte um die Hebung der Bildung und Litteratur. Popularer Charafter ber geiftlichen Litteratur bes elften Jahrhunderts. Bulfftan und feine Bredigten. Ueberfetung ber Evangelien. Uebersetung bes Evangelium Nicodemi. stellerei in lateinischer Sprache. Kabius Quästor Ethelwerdus. Nationale Annalistik. Canterburg. Die Annalen von Worcefter. Aufschwung ber Siftoriographie unter Cabward bem Bekenner. Die Annalen von Abingbon. England unmittel= bar por ber Eroberung. Charafter ber Litteratur. Borboten einer neuen Reit. Apollonius von Tprus. Brief Alexanders an Aristoteles. Bon den Bundern des Orients 124—146

### 3weites Bud.

### Die Uebergangszeit.

I. Die Normannen und die Normandie. Staat, Kirche, Schule. Bilger= und Eroberungszüge. Bundnig mit dem Bapft= thum. Rirchlicher und ritterlicher Geift. Die Eroberung Englands und ihre Folgen . . . . . . . . . . . .

149-152

- II. Das Rolandelieb. Ginfluß ber Normannen auf bie Entwicklung des französischen Nationalepos. Geist des Rolands= liebs. Bersmaß und Stil. Fortentwicklung ber Gpit unter bem Einfluß der Kreuzzüge. Thätigkeit der Jongleurs. Stofffreise ber chanson de geste. Beranderte Stellung ber Normannen und Anglonormannen zur frangösischen Epit. Der Charlemagne. - Biffenschaft und Litteratur im anglonormannischen England. Beziehungen zu Frantreich. Lanfranc. Anselm. Ascetische und erbauliche Litteratur. Seiligen= leben. Ailred von Rievaug. Mathematische und natur= wissenschaftliche Litteratur. Athelard von Bath. Latei= Reginald von nische Boefie. Godfrid von Binchefter. Canterbury. Laurence von Durham. Geschichtschreibung. Normannische Historiographen. Historisches Interesse beim anglonormannischen Klerus. Cabmer bon Canterbury. Ordericus Bitalis. Florenz von Worcester und Simeon von Durham. Wilhelm von Malmesbury. Heinrich von huntingdon. Galfrid von Monmouth. Britische Rönigs= märchen und Arthurfage. Alfred von Beverley . . . . 152—170
- III. Normannische klerikale Boesie. Bersform. Philipes von Thaun Comput und Bestisire. Die Brandanlegende. Historische Dichtung. Geffrei Gaimar. Bace. Seine Legenben. Der Roman de Brut. Fortbilbung ber Artussage. Der

|      | T                                                           | Seite     |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|      | Roman de Rou. Bace als Reprasentant der alteren nor-        |           |
|      | mannisch-klerikalen Poesie                                  | 170 - 179 |
| IV.  | Die englische Sprache im hintergrund. Lette Schickfale ber  |           |
|      | Englischen Annalen: Canterbury, Borcefter, Beterborough.    |           |
|      | Theologische und wiffenschaftliche Profa. Beränderungen in  |           |
|      | der englischen Sprache                                      | 179-184   |
| v    | Englische Boltspoesie. Fortleben ber epischen Sage. Mytho-  | 100 101   |
| ٠.   | logische Borstellungen. Woden und Robin. Boltshelben.       | •         |
|      | Gesta Herewardi Saxonis. Sagen von Horn und Havelok.        |           |
|      |                                                             |           |
|      | Guy von Barwid und Bevis von Hampton. Baltheof.             |           |
|      | Erinnerungen an Aelfred. Sprüchwörter Alfreds. Entwid-      |           |
|      | lung eines turzen Reimpaars aus ber allitterirenden Lang-   |           |
|      | zeile                                                       | 184 - 191 |
| VI.  | Geistliche Dichtung. Neue Bersformen. Poema morale.         |           |
|      | Der katalektische Tetrameter. Erklärung bes Paternosters.   |           |
|      | Das kurze Reimpaar nach fremdem Muster                      | 191-195   |
| VII. | Das Reich ber Plantagenets und die internationale Cultur.   |           |
|      | Südfranzösische Kunftlyrif. Ihre Boraussetzungen. Ihr       |           |
|      | Beift. Formen und Gattungen. Aefthetischer Charafter.       |           |
|      | Sprache und Stil. Trager ber provenzalischen Runftlprif.    |           |
|      | Die altesten Troubadours: Guilhem von Boitiers, Cer-        |           |
|      | calmon, Marcabru, Jaufre Rubel. Bernart von Bentaborn.      |           |
|      | Beziehungen jum hofe ber Plantagenets. Bertran von          |           |
|      | Born. Richard Löwenherz. Einwirfung auf bas nördliche       |           |
|      | Frankreich. Die nordfranzösische Lyrik im Gegensat zur      |           |
|      | provenzalischen. Gebiete, wo erstere namentlich blühte. Die |           |
|      | Kunstlyrif bei den Anglonormannen                           | 195-205   |
| TTT  | Entwidlung der frangösischen Runstepit. Fremde Stoffe. Die  | 200 200   |
| ııı. | Alexandersage. Pseudotallisthenes. Julius Balerius. Der     |           |
|      | Erzpriester Leo. Alberic von Besançon. Lambert ber          |           |
|      | Arumme und Alexandre von Paris. Bergils Aeneide und         |           |
|      |                                                             |           |
|      | ihr Bearbeiter. Die Trojasage. Dares und Dictys. Neue       |           |
|      | Elemente in Dares. Joseph von Exeter. Benoit von Sainte     |           |
|      | More. Episode von Troilus und Briseida. Charafter Benoits.  |           |
|      | — Der Abenteuerroman. Spätgriechische und byzantinische     |           |
|      | Stoffe und Motive. Reltische Stoffe. Fortbildung der Artus- |           |
|      | sage. Die Graalsage. Ihre Boraussetzungen. Die Legende      |           |
|      | von Joseph von Arimathia. Le petit saint Graal. Le grand    |           |
|      | saint Graal. La queste del saint Graal. Crestiens von       |           |
|      | Troies Conte del Graal. Bolframs Parzival. Die Triftan-     |           |
|      | fage. — Form, Stil und Geist bes höfischen Romans. Creftien |           |
|      | von Troies. — Die poetische Novelle und ihre Arten. Stoff=  |           |
|      | treise. Das orientalische Märchen und die Art seiner Ber-   |           |
|      | breitung. Das Buch von den sieben weisen Meistern. Die      |           |

|       | TO 1 1 1 1 1 1 00 W 1 1 1 100 0 10 1                            | Seite           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | Disciplina clericalis. Stellung ber frangöfischen Litteratur gu | 202 205         |
| τv    | biefen Stoffen. Charafteriftit ber Lais, Fabliaug und Dits      | 206 — 225       |
|       | Betheiligung ber Anglonormannen an ber französischen Runst=     |                 |
| •     | epik. Anglonormannische Novellendichter. Marie de France.       |                 |
|       | Berberbniß ber anglonormannischen Sprache und Metrik.           |                 |
|       | Siftorifche Dichtung unter Beinrich II. Benoits Chronif. Jor-   |                 |
|       | dan Fantosme. Normannische Bearbeitungen englischer ober        |                 |
|       | anglodänischer Ueberlieferungen. Stoffe aus ber anglonor=       |                 |
|       | mannischen Geschichte Die Renaissance unter Beinrich II.        |                 |
|       | Beziehungen zu Frankreich. Johann von Salisbury. Walter         |                 |
|       | Map. Beter von Blois. Wilhelm von Newbury. Gervafius            |                 |
|       | von Tilbury. Gerald de Bary. Richard Fit Rigel. Latei-          |                 |
|       | nische Poesie. Alexander Rectam. Joseph von Exeter. Gal-        | •               |
|       | frid von Binfauf. Bagantenpoesie. Studentenleben. Spe-          |                 |
|       | culum stultorum                                                 | 225 - 234       |
| Х.    | Rudfehr zur englischen Litteratur. Lanamon. Seine Bilbung       |                 |
|       | und sein Charafter. Sein Brut und dessen Quellen. Bersform,     |                 |
|       | Stil und Behandlung des Stoffes. Mündliche Ueberlieferung.      |                 |
|       | Erweiterung der Artusfage. Lanamons afthetische und hifto-      |                 |
|       | rische Bedeutung                                                | 234—241         |
| XI.   | Die englische Litteratur und der normannisch-französische Gin-  |                 |
|       | fluß. Spielleute und Rleriter. Die anglischen Gebiete. Das      |                 |
|       | nordöstliche Mercien. Orm. Sprache und Bildung. Das             |                 |
|       | Ormulum. Bers und Stil. Schreibung. Oftangeln. The              |                 |
|       | Bestiary. Die Genesis. Die Egodus                               | 241—249         |
| XII.  | Die Litteratur des Südens. Allitterirende Heiligenleben. Allit= |                 |
|       | terirende Homilie. Die Gottesminne. Aufschwung ber Profa.       |                 |
|       | Ancren Riwle. Charafter des Berfaffers. Inhalt und Einthei=     |                 |
|       | lung des Werkes. Darstellung. Wohunge of ure Lauerde.           |                 |
|       | Sawles Warde. Ort und Zeit ber Entstehung biefer Schriften      | 249—257         |
| XIII. | Entwidlung der geiftlichen Lyrit. Gottesminne. Gebet an die     |                 |
|       | h. Jungfrau. Einfluß des Poema morale. Einfluß französi=        |                 |
|       | icher und mittellateinischer Dichtung. Reue Strophenformen.     |                 |
|       | Die Liebesweise des Thomas de Hales                             | 257—264         |
| XIV.  | Boetische Bredigt: Satire auf alle Stände. Rirchliche Epik.     |                 |
|       | Die Bifion bes h. Paulus. Spruchpoefie. Die Gule und            |                 |
|       | die Nachtigall. Boetische Gattung. Inhalt und Ibee bes          |                 |
|       | Gedichts. Charatter bes Berfaffers. Berhaltniß gur geift-       | 004 050         |
| 3737  | lichen Lyrif                                                    | 264—273         |
| XV.   | Steigerung bes englischen Nationalgefühls. Berichmelzung        |                 |
|       | von Angeln und Normannen. Berfaffungstämpfe unter               |                 |
|       | Beinrich III. Simon von Montfort. Die Proclamation              |                 |
|       | vom 18. October 1258. Die politische Freiheit und ber           | 054 055         |
|       | nationale Wohlstand                                             | 274— <b>277</b> |

### Drittes Bud.

### Bon Lewes bis Crecy.

Seite

I. Fortentwicklung der englischen Sprache. Einstüffe, welche das Eindringen romanischer Elemente begünstigten. Epische Dichetung. Bergleichung zwischen Frankreich und England. Das Lied von König Horn. Analhse desselben. Charakter und Heimath. Das Gedicht von Havelok dem Dänen. Gegend, wo es entstanden. Analhse und Charakteristik. Bergleichung mit König Horn.

281-292

II. Uebersetzung französischer Romane. Entstehung, Fortpstanzung und Umbildung solcher Nachdichtungen. Floriz und Blanchessur. Tristan und Isold. Dichter des Sir Tristrem. Roman und Ballade. Strophe des Sir Tristrem. König Alexander. Richard Löwenherz. Artussage. Roman von Arthur und Merlin. Karlssage. Rolandslied. Sire Otuel. Karl der Große und Roland. Nationale Sage. Guy von Warwick. Bevis von Hampton. Formen der Romanpoesie. Das kurze Reimpaar. Die ryme couee. Hössische und bürgerzliche Dichtung. Amis und Amisoun. Der König von Tarsus. Sire Degarre. Charakter des altenglischen Romans. . . .

293-316

III. Roman und Novelle nach Form und Inhalt. Aelteste Novellenstosse. Französische Kunstsorm. Englische Novellendichtung. Das Fabliau von Frau Siriz. Fuchs und Wolf.
Die Thiersage in England. Abarten des Fabliau. Das
Land von Cotangne. Debate of the carpenters tools. —
Das Lai von der Siche. Orpheus und Eurydice. Wie ein
Kausmann sein Weib betrog. — The proces of the sevyn
sages. Entstehung der Gesta Romanorum. Bedeutung der
Novelle für die letzten Jahrhunderte des Mittelalters.

316-330

IV. Legendendichtung. Alte und neue Stoffe. himmelsahrt Mariä. Rindheit Jesu. Legende vom h. Kreuz. Gregoriussage. Contes dévots. Marialegenden. Bortrag gereimter heiligenleben in der Kirche. Berssormen der Legende: der Schweisreim, das kurze Reimpaar, der mittelenglische Alexandriner. Süblicher Legendenchelus. Entstehungsort. Quellen. Berhältniß zu Jacobus a Boragine. Charakteristik des Legendenchelus. Aberglaube und Kritik. Holle des Teusels. Legende vom h. Dunstan. Sanct Christophorus. Sanct Michael. Dämonologischer Excurs. Kosmologischer Excurs. Sanct Brandan. Englische Rationalheilige. Thomas von Canterbury. Judas und Pisatus. Darstellung im Legendenchelus. — Nationale Historiographie. Robert von Gloucester. Seine Chronik. Inhalt und Quellen derselben. Darstellung. Roberts Patrio-

|       |                                                                | Seite     |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|       | tismus. Seine Beschreibung Englands. Roberts Berhältniß        | •         |
|       | zur normannischen Eroberung und zum Bürgertrieg unter          |           |
|       | Beinrich III. Robert und ber Legenbencyclus. Wieberauf-        |           |
|       | leben des Interesses an der Nationalgeschichte                 | 330 - 349 |
| v.    | Die Predigt und ber religiofe Tractat in Berfen. Stoffe und    |           |
|       | Quellen. Darftellungsformen. Bermischung von Lyrit und         |           |
|       | Didazis. William von Shoreham und seine Dichtungen. —          |           |
|       | Kentische Prosa. Homilien. Dan Michel von Canterbury           |           |
|       | und der Ayendite of Inwyt. Zusammenhang mit der al-            |           |
|       | teren süblichen Prosa                                          | 349—356   |
| wr    | Die nördlichen Gebiete. Nordhumbrische Psalmenübersetung.      | 040000    |
| ٧ 1.  |                                                                |           |
|       | Rordhumbrien und die frangösische Cultur. Geistliche Dich-     |           |
|       | tung in Nordhumbrien. Bersform und Stil. Der Cursor            |           |
|       | mundi. Inhalt. Quellen. Darstellung. Rordhumbrischer           |           |
|       | Homilienchelus. Nordhumbrifder Legendenchelus. Richard         |           |
|       | Hampole. Sein Leben und sein Charafter. Seine theologische     |           |
|       | Richtung. Seine Werke. De incendio amoris. Richard und         |           |
|       | Margaret Kirfby. Der Prick of Conscience. Robert Man-          |           |
|       | nyng. Sein Charafter. Bergleichung mit Robert von Glou-        |           |
|       | cester. Mannyngs Handlyng Synne. Seine Reimchronik.            |           |
|       | Berwischung ber Grenglinie zwischen Fabel und Geschichte.      |           |
|       | Bers und Stil in Mannyngs Chronik. Mannyngs Einfluß            |           |
|       | auf Sprache und Litteratur                                     | 356379    |
| VII.  | Die Lyrik. Die fahrenben Rleriker. Sprachmischung. Eng.        |           |
|       | lische Liederpoesie. Berschiedenartige Ginfluffe. Ginfluß bes  |           |
|       | Bolfslieds. Das Rufukslied. Charafteristik ber erotischen      |           |
|       | Lieder der Rleriker. Berschiedene Dichterindividualitäten.     |           |
|       | Dialogisches Gedicht. Lied auf Alis. Streitgedicht. Droffel    |           |
|       | und Nachtigall. — Einfluß ber weltlichen Lyrik auf die geist=  |           |
|       | liche. Beziehung zum Leben der Natur. Romanze bon der          |           |
|       | Reue. Winterlied. Ofterlied. Geistliche Lieder in dialogischer |           |
|       | Form. — Spruchbichtung. Sprüchwörter Hendnngs                  | 379 - 392 |
| VIII. | Politische Lyrik. Spielmannslieder. Schlacht bei Lewes.        |           |
|       | Schlacht bei Courtrai. Rriege mit ben Schotten. Hinrich=       |           |
|       | tung bes Sir Simon Fraser. Darstellung und Bersform            |           |
|       | der Spielmannslieder. — Die sociale Satire. Spielmanns=        |           |
|       | lied auf die Diener vornehmer Leute. Die Satire in den         |           |
|       | Sanben ber Rlerifer. Lied über die Berberbnig und Stla-        |           |
|       | verei ber Kirche. Rlage bes Landwirths. Bolf, Fuchs            |           |
|       | und Gfel. Geiftlicher Gerichtshof. Bugfucht ber Frauen.        |           |
|       | Nego, dubito, concedo. Macht ist Recht, Licht ist Nacht        |           |
|       | und Rampf ist Flucht. Satire auf alle Stände Rlage-            |           |
|       | lied auf ben Tod Eduards I. Rlage bes gefangenen               |           |
|       | Ritters Bisionen von Abam Davy Laurence Minot                  | •         |
|       | ,                                                              |           |

|      | und feine Balladen. Metrit und Stil. — Schluß bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 393—406            |
|      | Biertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|      | Borspiel der Reformation und der Renaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| I.   | Das Anglonormannische um die Mitte des vierzehnten Jahr-<br>hunderts. Die englische Sprache und Litteratur. Der eng-<br>lische Bolksgeist. Neuer Ausschwung der Allitterationspoesie.<br>Bestenglische Romane. Allgemeine Charakteristik derselben.<br>Joseph von Arimathia. Alexandersragmente. Wilhelm                                                                                    |                    |
| II.  | von Palermo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409-420            |
| III. | William Langland. Sein Leben. Langland und Hampole. Langland und Dante. Bildungsquellen und Borläufer. Die Bisson von Peter dem Pflüger. Die Bisson von Thugut. Unterbrechung und Fortsehung. Zweite Redaction des Gebichts. Thugut, Thubesser und Thusamsbesten. Deutung der Allegorie. Dritte Bearbeitung des Gedichts. Politische und religiöse Anspielungen. Langland und Wiclis. Langs | 120—440<br>140—460 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|      | Berichtigungen und Bufage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 461—462            |

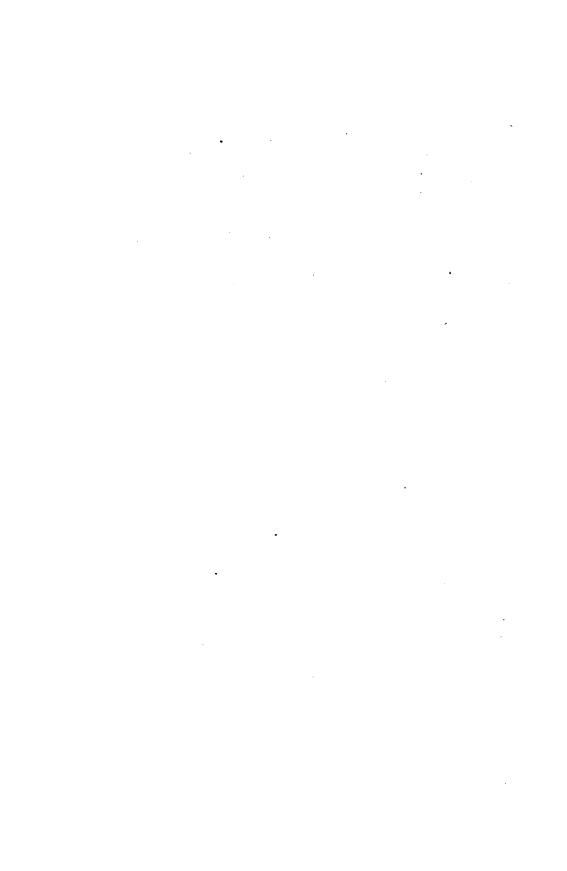

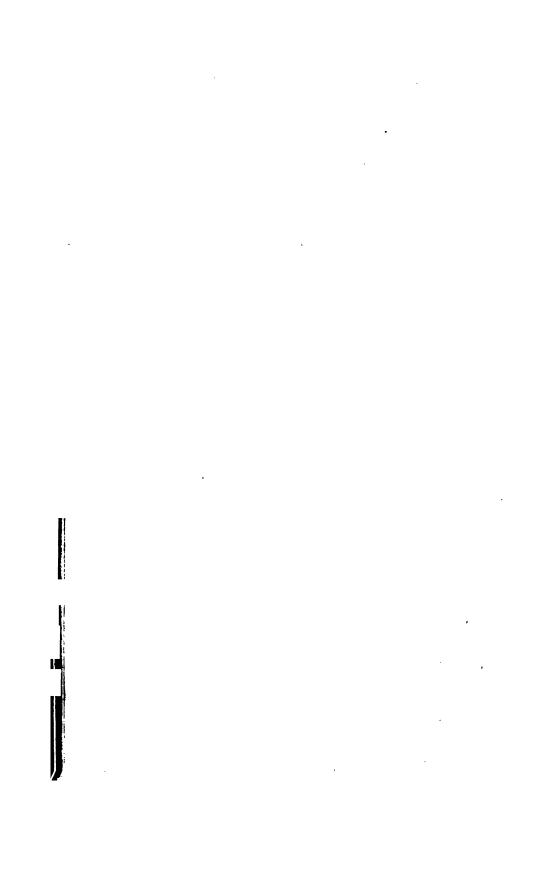



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT This book is under no circumstances to be taken from the Building



